

342

FROM THE LIBRARY OF

REV. LOUIS FITZ GERALD BENSON, D. D.

BEQUEATHED BY HIM TO

THE LIBRARY OF

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY

SCB 4384

Division Section DER KIN-DER ZIONS, von Alten und Neuen auserlesenen Geistes-Gesan-

Has on the flyleaf the name of the first owner, "Johann Valentin Kenner," beautifully written in the style of the illumination of the Ephrata community. Christoph Saur, Germantown, 1744 12mo, calf, clasps.



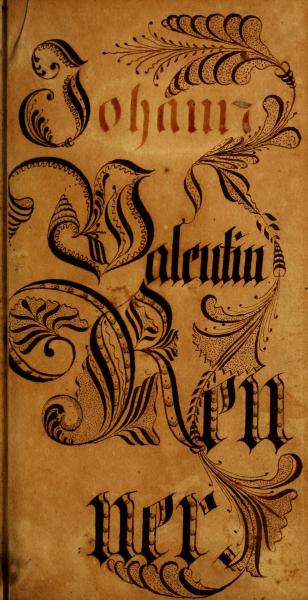





## Beisted-Bestingen;

## Allen wahren Seyls - begieri-

gen Säuglingen der Weisheit,

Insonderheit aber Denen Gemeinden des HErrn, zum Dienst und Gebrauch mit Fleiß zufammen

getragen,

Und in gegenwärtig-beliebiger form

und Ordnung/ Rebst einem doppelten darzu nüßlichen und der Materien halben nöthigen

ans Licht gegeben.

Bedruckt ben Christoph Saur. 1744. Germantown





## Vorrede.

In JEsu dem gecreuzigten Oberhaupt seiner Gemeine/ die er durch sein Blut und Todt erworben und erkaufst hat/ zu seinem Ligenthum in Zeit und Ewigteit; durch diesen wahren Sohn GOttes gebe der Vater aller Geister seinen Segen/ Zeyl und Gnade zu diesem eine fältigen Werck der Liebe.

Jebwertheste Freunde und Brüder, ja alle Liebhaber der Göttlichen Warheit, welche belieben tragen zu diesem Bleinen Psalterspiel/ wünschet der Geist der Warheit, und des wahren Lobens und Dan-

ckens, daß wie der Mund von aussen die Stimme läßt erschallen, also auch das Herk vor dem Herrn möge einstimmig werden, weil GOtt das Lippen-Opffer allein nicht anständig ist, wie der Herr über sein altes Ifrael vor Zeiten die Klasge führen muste: Dieses Volck nahet sich zu mir mit seinem Munde/ und ehret mich mit seinen Lippen/ aber ihr Zertz ist ferne von mir; aber vergeblich dienen sie mir/dieweil sie lehren solche Lehren/ die nichts

dann Menschen-Gebotte find Matth. 15,8. Bu folchem Bolck fpricht Der BErr: Thut mur Weg von mir / das Geplarr deiner Lies der ; dann ich mag deines Pfalterspiels nicht horen, Amos 5, 23. Sat nun OOtt im alten Bund Diefes gefordert, daß ihm mit Berg und Mund folte gedienet werden, wie viel mehr m Reuen Bund, Da Bott im Geift und in Der Warheit will gedienet und angebeten fenn. Und weil nun die Welt voll ift, folder Lippen-Diener, mit Singen, und Schonem Gethon Der Lieder, wie auch im Beten und Reden, fo follen Die Gee Ien denen ihr Sent lieb ift, ihren Gottesdienft, es fen im Gingen, Beren oder Reben, folcherges ffalt verrichten, daß es aus dem Grund des Bers gens flieffe, und gur Ehre und Berberrlichung Gottes geschehe, mit umgurreten Lenden, damit Die; lauffenden Sinnen in Schrancken fonnen gehalren werden auf daß alles was man thue, in Dem Ramen Jefu Chrifti zur Chre Des Batters geschehe 2c.

Die Ursachen, dieses fleine Davitische Pialeterspiel heraus zu geben, ist gewesen, weil in des nen Versamlungen der Gliederschaft offt groffer Mangel an Gesange Tüchern war, und in manschen Versamlungen Zwen, sa dreperlen Lieders Bücher waren, darum wurde man raths, daß man ein Gesang Buch drucken liesse; man war auch Einstimmig die Mehreste und bekanteste Lieder der aus dem bisher wohlsbekanten gröffern Psalsterspiel heraus zu wählen, deren Melodenen am mehresten bekant sind, und in dis Format zu bringen. Man bat sieh auch bestissen, nach dem allers unparthenischen Sinn zu handeln, daß man auch

aus underei Auchoien Oclang Buchern Lieder ausgelesen, nebst einigen Liedern, welche man in Manuscript gefunden, so daß man allerdinge fagen fan: daß es ein gang unparthepisches Wes sang Buch, sen ja ein einfaltiges Blumen-Gartgen von allerhand Gorten Blumen oder Liedern, vor alle folche Liebhaber, die den Beren mit Berg und Mund loben. Und weil man nicht gesinnet ift, viel Ruhmens von diesem Gefang Buch in der Vorrede zu machen, um es hoch in die hohe zu stellen, (gleich wie man von ans bern Authore fiehet,) sondern man lagt das Werck fich felbit ruhmen, dann man weiß wohl, daß noch alles in der Unvollkommenheit auf der Erden ift, so find auch noch alle Lieder-Bucher mit zu zehlen unter die Unvollkommenheizen, darum ist auch noch kein vollkommen Gefang-Buch heraus gegeben worden, sondern ein jedes hat noch einen Mangel, und muß fich richten laffen; darum gibt man auch dieses Gesang-Buch dem Urtheil über, und nennet es einfältig mit dem Nahmen Das Pleine Pfalterspiel/gleich wie die theuerste Leha ren JEsu mit dem geringen Tittel schlecht hin ge nennet werden : das Meue Testament

Weisen aber doch alles Gute das der Geist Gottes würcket, es sen im Reden, Beten oder Lieder-Fluß, so kommt solches alles aus dem vollskommenen Meer der Göttlichkeit her, darum eplet auch alles dieses wieder zu seinem Ursprung, da es dann in Vollkommenheit vor dem Thron Gottes das vollkommene Lob wieder kan erreichen. Darum sollen nun noch die Glaubigen auf der Erden mit einander sich erbauen, nach dem Rath des heiligen Apost els Pauli/da er spricht: Redet 21 2

mit einander von Psalmen und Lobgesans gen/ und geistlichen Liedern/singet und spielet dem Gerrn in eurem Zerzen. Ephes. 5,6. Darum wird das Lobe von den Glaubigen auf Erden so lange währen, bis das vollkommene Lob sich wird offenbahren. So lasset uns nun opffern durch ihn das Lobs Opffer Gott allezeit, das ist, die Frucht der Lippen derer, die seinen Namen bekennen, Hebr. 13, 15.

Es wird die Zeit noch gebohren werden, daß dieses in die Erfüllung gehen wird, wovon der Prophet Jesaias spricht: Wir hören Lobgestang vom Ende der Erden zu Ehren dem Gerechten; nun aber heißt es noch offt mahls:

Aber wie bin ich so mager.

Nun der Herr lasse seine Verheissung bald in die Erfüllung gehen, zum Trost aller wartenden Seelen, im Glauben der Hossung Zions/ und daß der Geist und die Braut sprechen komm, und wer es höret/ der spreche komm/ und wer da will/der nehme das Wasser des Lesbens umsonst.

Zalleluja/ Benl, und Prenf, Ehre und Rrafft fen GUtt unferm HErrn in Ewigkeit. Amen!





## Preiß und Ehre, Weißheit und Stärcke sen unserm GOtt und dem Lamm!

ne Zeit. D getreuer Zebaoth ! alten Drachen Schaaren? unveranderlicher & Dtt! 5. Auf, mein Berg ! gib Dand ju fingen ?

heilig, heiliger, groffer Ge-ererben!

dem GOtt, ber rechtfertig bein Berg auf mich, Jefu surufft allen : niemand treib Chrifte! bu und ich wollen mit mir ein Spott; irret ewig treu verbleiben, und nicht! wo bas geschicht, ich von neuem uns verschreiben. Tehovah leid es nicht, ich 7. An dem Abend und dem bin ein verzehrend Feuer, e- Morgen, o mein Rath! bewig brennend ungeheuer! Isuche mich; lag ber Senden

1. Mel. fren dich febr, 4. Aber bu bift auch fanffe meine Seele. muthig, o getreues Batter-Bermal ein Tag Dern! in dem Burgen bist (Nacht) (Jahr) du gutig, der gefühlt des berfloffen naher Lodes Schmern ! fieh ich su der Ewigfeit! nicht in deiner Sand ange-wie einPfeil wird zeichnet, als ein Pfand, fo du abgeschoffen, so vergehet mei- ewig wilft bewahren vor des

ach was foll, was foll ich bich bann wieder gang bem bringen, beiner Langmuth Friedens-Fursten bar ! opff-Dand ju fingen? re bem ber Geelen Lieber, 2. Ich erschrecke, machtig welcher cronet Tag u. Jahr! Befen! Angft und Furcht fang ein neues Leben an, bas bedecket mich: Dann mein bich endlich fuhren fan mit beten, fingen, lefen, ach das Berlangen nach bem Stersift fo ichlafferig ! heilig, ben, da du wirft die Eron

raphinen SErr! webe mir, 6. Soll ich dann in Diefer ich muß vergeben ! dann wer Sutten mich ein zeitlang pla= tan vor dir bestehen? gen noch; so wirst du mich 3. Schröcklich ift es ja, zu überschütten mit Gedult, fallen in die Sand von fol bas weiß ich boch : Sege ban

Mah=

Deageang .- Sorgen nimmer laffen von meinem Berk scheiden mich und dich : pruf in jedem Magenblick meine Dieren, un mich ichid, ichidi mich, daß ich machend ftebe, ebe bann ich schnell vergebe!

2. Miel 3d liebe dich bertalich/1c.

MEh! alles, was Himmel und Erde umschlieffet, sen von mir in JEsu jum Seegen gegruffet : was hore hab ich mich ganglich mit al= fan, bore, ich will fonft nichts lem verpflichtet, ben hab ich wiffen, als meinen gecreu- mir einsig fur allen ertefen. Bigten jefum gu tuffen.

2. 3d ruhme mich einnig bifche Befen. ber blutigen Wunden, Die 8. Wenn Augen und Berte JEsus an Sanden und Fus im Lode sich beugen, so will fen empfunden, drein will ich doch immer mit Seuffzen

men, gleich muten und toben, ben lieblichen Jesum will

Trummern jergeben, daß Gefenes Ordenung erfüllt, nichtes mehr bliebe auf Erdefein Ende nahme Teuffel fou treiben.

Die schmächtige Hergen, ver- weil er nicht wird offenbar, fuffet mit Freuden Die bittere als ben ben mabren Fromen. Schmernen, bas weiß ich im 3. Gedende nicht, baß IC=

Kelu, ich muß ibn umfaffen. 6. Ach febet! wie freund=

lich komt Befus gegangen! Er will mich für Liebe gans brunftig unfangen! o Liebe, o Freude! o liebliches leben! wer wolte an JEfu nicht im=

merdar fleben?

7. Auf IEfum find meine Bedaniken gerichtet, bem fo lang mich traget bas ir=

ich mich fenden, recht Chrift- bezeugen, bag JEfus, nur lich zu leben, und alfo auch Jesus, mein Jesus foll Simmel-an frolich zu ftrebe. Beiffen, von welchem mich 3. Es mag die Welt ftur- ewig fein Teufel foll reiffen.

3. Me 1 Komt ber zu

mir/ 1c. bennoch ich loben, es mogen 2 h! bag ein jeder nahm gleich Bligen und Donner in acht, was dort Da= breinknallen, fo will ich von ria wohl bedacht, die nicht JEfu boch nimermehr falle. jum Tempel tame, eh ihre 4. Und folte icon alles in Beit ber Reinigung, nach bes

bestehen, so soll doch mein 2. Wenn man bas hert Herne ben Jeju verbleiben, gereinigt hat, nach Gottes bon welchem mich ewig fein Willen, in der That, alsden will JEsustommen, und sich 5. Denn Jefus erquicket im Tempel ftellen bar, Die=

Glauben, drum will ich nicht fus Chrift im Bergen gegen=

wartia

wartig ift, wo Fleisch und bas Fleisch erdendet, es wird Blut regieret; nein, wo ber der Dienst nach Dieser Zeit Beift nicht triumphirt, und belohnt mit Quaal in Emig-Rleifch und Blut gefangen feit, Die ihr wird eingeschenführt, wird Jefus nicht ge. det. fpunret.

nes Bers, gerkniricht von Des Sochften Cohngum Beil mabrer Reu und Schmerk, verlangt ju haben, ber voll und da fein Blut Die Schwel- bes heilgen Geiftes ift, und len gezeichner, ach! ba wohnt wartet auf ben Berren er gern, und ba fan man ibn Eprift, ber opffert rechte Ga= GDit bem Berrn in Glau- ben.

bens-Rrafft darstellen.

Dern bezwingen.

bich gang und gar dem grof- ergießt von oben, fo wurd fen himmels = herren bar, ich auch mit Simeon in Fries und lag jurud die Sunden, den bald zu GOttes Thron verlag die Welt und all ihr nach hergens Wunsch erho-Thun, und such in Gott al- ben.

Gnade finden.

reine Lieb jum Opffer, nach lich nachstreben, bigdu mich, bes Beiftes Trieb, Gott wenn es bir gefant, aus Diewird dich nicht beschämen, fer Welt jum Simmels-Belt bring Lammleins Art und im Friede wirst erheben. Frommigfeit, das wird der 4. Wel. D Jesu Christ Derr zu jederzeit mit Gnad und huld ansehen.

9. Bergegen mer wie Gis 4. Sein Tempel ift ein rei- meon, Got fürchtet, und

10. Der kan mit Simeon 5. Dann tan man fur bes zulest binfahren, mo er fich Batters Thron, als GOt- ergont in Friede, Freud und tes und Marien Sonn, ihn Wonne : wer seinen Beiland als ein Opffer bringen, ber hier gefeben im Glauben, für die Schuld der gangen fan in Fried bingebn, ju Belt fich felbit bat willig schau'n auch bort Die Sonne. dargestellt, und Gottes 11. Ach! basich boch von Beiftes mar, erfullet mit 6. Uch! ftell, mein Berg, bem Liebes-Meer, bas fich

lein zu ruhn, fo wirst bu 12. Herr Jesu, mache mich bereit, daß ich der Ser= 7. Bring Tauben-Ginfalt, Bens Reinigkeit mog emfig:

meins 2c. nd Suld ansehen.

8. kaß opffern die vertehr. Freudigkeit schwingt te Welt dem Satan, Wolluft, fich mein herf zu biefer Zeit, Gold und Geld, und was so offt ich nur an Jesam

21 5

Den d'

bend, und mich in feine 28un-

ben fenct.

Beift in bir, mas Ruh und Freude ichendet mir ber Glaub an dich, o TEsu Chrift, ber bu mein Gin und Mues bift.

3. Wenn ich bich recht und wol betracht, mein Derk all Buft der Welt veracht; Wen mein Sinn ift zu bir gericht, Die Erd mir ftindt, ich acht ihr nicht.

4. In mas für Liebe feget mich die Liebe fo bezwungen bich, baf bu bes Todtes für mich ftirbft, mir Gnabe, Les

ben, Fried erwirbft.

5. Das Berg in mir wird gang entjund, aus Lieb gu dir und Haß zur Sund; So bald es beiner wird gewahr, wie bu bich mir gibft gant und gar.

6. Es munichet nur bich, und allein in bich gang tief ju fenden ein, nur bich, nur bich es haben will, eh'rubt es nicht, noch ficht es ftill.

7. Nun was für Eroft und Buversicht erweckt in mir ber Glaube nicht? Ich trau und trope ungescheut auf bich,

mein Jefu, allezeit.

8. Wenn ich im Glauben ben die fteh, und in die lie: bes-Wunden feh, die du für mich trägft, faut mir ein: Tag und Racht bewacht, Solt mir bann Gott nicht burch meinen und ber Engel anádia feyn ?

9. Ja gnadig ift er, er fan nicht mehr gurnen : Gein 2. Bie freuet fich mein Cohn hat verricht, mas gur Berfohnung nothig war, mit mir bat es nun fein Ge= fahr.

10. Wiewohl ich noch ein Sunder bin ; fo nimmt bie Sund boch JEfus hin, und schendt mir fein Gerechtig= feit, hebt swiften Gott und

mir ben Streit,

11. Bin ich burch ibn ge= recht für Gott, ift mir all Unflag nur ein Spott, wenn Tefus mich vertritt : tomm an, ber mich fo bann verklagen fan?

12. Wenn ich mit GOtt ben Frieden hab, des mahren Glaubens Frucht und Gab, foruh und ichlaff ich gante lich ftill ins Baters Schook:

will, maser will.

13. Und bin gewiß, baß fein Gefahr, fein Roth, Tob. ja der Teuffel gar von meis nem GOtt mich scheiben werd, so lang ich leb auf bie= fer End.

14. Den, DErr, bein Beift felbst troftet mich, un fcbrens et : Glaub nur festiglich, bu bift ein Rind und Erb des Beils, nicht Satans, sondern

JEsus Theil.

15. Der Feind find an bie feine Macht, bu wirst ben Schut, mas bir begegnet, ift bein Rus,

jag in Deiner Ochmachbeit feit. nicht, was du nicht kanft, er felbst verricht.

17. Dein Seuffgen allgeit Gott gefällt, bas glaubig an ihm ift gestellt, ichweigt Die Diffethat, weil fie mit gleich der Mund, er hort die Mund und Bergen dich offt Bitt fein's Geiftes, ber mich

ftets bertritt.

18. Ob diesen Troft gans Geift erfreuet fich, wenn TE= fus Rame, Rrafft und Geift To machtig fich in miz erweißt

19. Welch berrlich, mach= tia Runst = Stud ift der Glaub an dich, Herr JEsu digs Muths, er schafft und wirdet alles Guts.

20. Wer ihn nicht hat, ber wird perdammt, mit ihm die Seuchler allesamt, und mer ihn bat, schon selig ift, er lebt vollende, was dir gefällig ift. und fliebt ein mahrer Chrift. Sonft fen mir nichts be-

für und fur den mahren verführen, mas schnodes ans Glaube, baf ich bir vertrau, suruhren, fo hab ich feine dich lieb, dir leb und fterb, fo Sand. bleibt die Geeligkeit mein Erb.

Pilger werd noch walle hier verdrieffe, wenn ich dir fols auf diefer Erd; Go lange gen fan : Doch wenn ich howill ich beinen Ruhm aus- ren muß, wo manche ben ben breiten ferner um und um. Sunden vor breite Bege fin-

ben schleuft, und meine Geel 16. Gottift bein Batter, fich gang ergeuft in bich, bitt und ichren, er laft bich Berr gefu! mit mas Freud, nicht, er fteh't bir ben, ver- werd ich bich lob'n in Emig=

> s. Mel. Belfft Bottes (hute 2c.

21 Ch Gott in was vor Comerten bringt mich verlängnet bat. Ach nimm dich meiner an! bamit ich nach ber Buffe, bem Gatan innerlich mein Geel und zum Berdruffe, mich felbst

verlaugnen fan.

2. In diesem hohen Berce bin ich allein zu schwach. tomm du mit beiner Starce mir als ein Beltfer nach; Schren mir im Geifte zu, daß Chrift, er machet heilig, freu-lich mein Bent bedencke, den alten Menschen france, und

Deinen Willen thu.

3. Mein Gott bier find die Hande, weil du ibr Schopffer bift, bag ich bamit 21. Drum Jefu, flarde kandt. Bill mich die Belt

4. Mein &Dtt, hier find die Fuffe, zeig mir die rechte 22. Go lang ich benn als Bahn, auf daß mich nichts 23. Wennaber fich bas Le- ben : fo bab ich feinen Ruf.

Mein Gott, bier find ! Die Augen, laß fie auf Dinge febn, Die mir jur Sulffe taugen, und bir ju Rubm geschen. Sonst wünsch ich mir fein Licht. Will mich Die Welt verftonren, und burch ein Bild bethoren, fo fieht mein Aluge nicht.

6. Mein Gott, bier find Die Dhren, behalt fie unver= fenrt, die Zeit ift boch verlohren, wo man bein Wort nicht bort. Drum wenn Die Welt verspricht, von unges rechten Dingen mas fuffer vorzubringen, so bort mein

Ohre nicht.

7. Dimm unter meinen Bliebern bie Bunge gleich falls an : Denn mit Beber und liedern wird alles molgethan. Go wird ber Glaube fund : Soll ich von anbern Sachen vergebne 2Bor= te machen, fo hab ich feinen Mund.

8. Mein GOtt, hier ift das Herne, das fich in dich perliebt, bas meit von eitlem Scheiße, fich beinei Gunft er= gibt. Bleib meine Buver- Tode nicht burchbrechen au ficht: Will mich die Welt dem himmels-Licht? Wer verkehren, was neues zu bes will mich von den Retten er= achren, fo lebt mein Derne retten? nicht.

nung ein, und laß fie niemals len-Machtzerbricht un loßt manden, mofern fie gottlich bie Gunben = Banben,

bin : will fie mit ibren Traumen mich spotten und ver= faumen, fo bab ich feinen Ginn.

10. Ach Jesu, nimm bie Gabe gleich als bein eigen Gut. Dann alles, mas ich habe, bas fost bein theures Blut. Und also bleib ich bein. Wohl bem, ber bich bekennet : Was mit ber Welt verbrennet, kan leicht ver= laugnet fenn.

6. Mel. Christ lact in

Codes 2c.

Ath Gott mich druckt Ste ein ichmerer Stein. wer will ihn bon mir nehs men? Dir ift befannt mein Schmert und Dein, und mein geheimes Gramen; TEfus lebt, und ich bin todt! Ich Batter! bas ift meine Roth, und ich kan ihn für Sunden nicht finden!

2. Wer malket Diefen Stein bon mir, ber mich fo hart beschweret? Wann bifnet fich Die Grabes Thur? Wann wird mir Eroft ges währet? Soll ich aus bem

3. Betrübtes Dert ! verjas 9. GOtt hier find die Ge- ge nicht, bein Jefus ist er= banden, nimm fiegur Woh- standen, ber Tod und Solfenn. Die Welt fahr immer wird auch durch seinen Tod

Leben erheben.

heut, daß du mögst auferste- jeigen, als das beste Theil, ben, durch seine Rrafft, zur und wirst ihn nach Berlan-Seeligkeit, und frolich mit gen umfangen.

gegangen, er wird gerreiffen und las mein Rieben gefche= Band und Steich, in wel-ben!

Ben bom BerBen.

find ben bir, Die bich ju IC- jum Simmel wandeln foll. fu leiten, und auf den Beg 2. Bie schwerich laft fich bin mit ben Seiligen, wo u dir, Berr Jeju, ftehe Efus ift von Banden er- mein Ginn. fanden.

ben-Grab, nein, wer mit zeit gewiß gefunden bat, nieihm erstanden, und folget mand jemals verlaffen ift, feinem Sicten Etab, ben ber fich gegrundt auf JEfum bem ift er vorhanden ; da= Ehrift.

bich reiffen aus ber Gunben- bein Seil ju finden, geh aus Roth und gubem Geiftes- im Glauben aus ber Belt. verlaffe was babinben, fo 4. Er ift barum erstanden wird Jefus fich in Gil bir

ihm gehen durch viel Trab- 9. DIEfu, lag mich auf- fal, Angft und Quaal, und ersteyen im Geift, und mit burch bas finftre Lodes- Dir leben, bis bu mich felig Thal, jur Freud und Wonn wirft erhohn, und mir Die erhoben, bort oben. Rrone geben, Die mir ift nach 5. Dein Jefus laft bich diefer Zeit bereit im Reich nicht gurud, weil er ift vor- Der Berrlichkeit : Derr bor.

den du gefangen, und dich 7. Mel. BErr 3Efu aus bem Grabe sieh'n, obn Corift/ meins Lebens 2c. alle Sorgen und Bemuhn, Ath Gott! wie manches und nehmen beine Schmer- St Bergeleid begegner mie en vom Herken. ju dieser Zeit, der ichmale 6. Des Herren Engel Weg ift Trubsal voll, den ich

sur lebens-Thur mit Flam | Fleifch und Blut boch gwin-men für dich ftreiten. Suchft gen gu bem ewigen Gut! wo bu ben Gecreunigten ? fo geh fou ich mich ben wenden bin ?

3. Ben dir mein hers 7. Er ift nicht in bem Gun- Troft, Gulff und Rath alls

rum pruf, o Renfc bein 4. Dubift ber rechte Bun-Ders, thu Bug in mahrer ber = Mann, bas zeigt bein Ren und Schmert, fo ift der Umt und dein Perfon : weld Stein gehoben von oben. | Wunder-Ding hat man er 28. Flieh aus dem Grab fahrn, daß du, mein Gott! ins himmels-Belt, da ift bift Mensch gebohrn,

5. Unb

beinen Tod gang munberlich bich nicht im Bergen bat, ber aus aller Doth. Jefu, mein ift gewiß lebendig tobt. Der und Gott allein! wie füß ift mir ber Dame bein.

6. Es fan fein Trauren fenn fo ichwer, bein fuffer Dam erfreut vielmebr, fein Elend mag fo biter fenn, bein fuffer Ram ber linderts fein.

7. Db mir gleich Leib und Seel verschmacht, fo weist bu Derr bag ichs nicht acht. wenn ich bich hab, fo hab ich mohl, mas mich ewig erfreu-

en foll.

8. Dein bin ich ja mit Leib und Seel, mas fan mir thun Sund, Tob und Soll; fein beffer Treu auf Erben ift, benn nur ben bir, Der TEM Christ!

Ich weiß, baf du mich nicht verlaft, bein Barheit bleibt mir emig feft, bu bift mein rechter trener Sirt, ber

mich ewig behüten wird. 10. Jefu, mein Freud, mein Ehr und Ruhm, meis nes hergens Schat un mein Reichthum lich tans boch ja nicht zeigen an, wie boch bein Ram erfreuen fan.

11. Wer Glaub und Lieb im Bergen hat, ber wirds erfahren in ber That. Drum bab ich offt und viel gerebt: menn ich an bir nicht Freude batt,

munichen ber, ja daß ich nicht 34 freundlich, jest in bie-

Und führeft ans burchigebohren mar. Denn mer

13. 3Efu! du edler Brautgam werth, mein bochfie Bierd auf Diefer Erb, an Die allein ich mich erges, weit uber alle gulone Schat.

14. Co offt ich nur gebenck an bich, all mein Gemuth erfreuet fich, wenn ich mein hoffnung ftell gu bir, fo fuhl ich Kried und Troft in mir.

15. Wenn ich in Mothen bet und fing, so wird mein Berg recht guter Ding, bein Seift bejengt, bag folches fren bes emgen Lebens Bor=

ichmad fen.

16. Drum will ich, weil ich lebe noch, das Creus dir willig tragen nach: Mein Gott! mach mich bargu bes reit, es bient jum beften alle seit.

17. Silff mir mein Gad recht greiffen an, daß ich meis nengauff vollenden fan, hilff mir auch zwingen Fleisch un Blut, für Sünd und Schan=

ben mich behut.

18. Erhalt mein Bert im Glauben rein, jo leb un fterb ich bir allein ; TEfu! mein Eroft! bor mein Begier ! o mein Beiland! mar ich beu dir!

8. Mel. Zeuch mich/ Zeuch mich mit zc.

12. So wolt ich ben Lod Sich Ber Jefu fen uns

TEE

ten bich mit Dern un Dand, barmen. meil du uns haft eingelaben, 7. Theil in Diefer Stunde Schaben.

Wefu, frafftiglich burch Liebes Brunft, beine Beife Deinen Geift, mach uns in heit laß regieren, und jent ber Liebe brunftig, bag ber unfer Saffel zieren. Blaube fich erweißt, un wir 8. Deinen Engeln thu ges effen dir gu Ehren, durch die bieten, daß fie uns jest leis Rrafft bein lob gu mehren.

Hernen, prinfe uns durch auch lagern ringft, damit beinen Geift, bamit wir nicht für dir ichernen, weill bein Seift felbit pruffen beift, findestu in uns noch Gunden, o so las sie gans perfdminden.

eile, nimm all unfre Bergen ferner wir vor man, nemtich ein, und vertreib bes Catans Pfeile, auf daß wir er- du felbst uns haft verheiffen. icheinen rein, weilen bu uns baft erworben, bist am Creug fur uns gestorben.

bift wurdig, Lob, Preif, wie beimlich ich mich quate, Dand ju nehmen an, Dir ge- und wie verlanger mein Gebubrt allein Die Chre, weill muth, eh ich die frobe Stunsonst niemand belifen fan, de zable, da mich foll laben bu hast uns erlost von Gun- deine Gut. ben, darum wir bein Tobt 2. Es ift ein Durft nicht berfund'gen.

fer Abend = Stund, Da wiriso komm bann ju uns Alrnun por bir ericeinen, bit- men, thu bich über uns er-

baß uns boch nicht bringe reichlich, beinen Geegen unter uns, und erfuffe unfre 2. Starde bu o Bergens- Dergen, gang mit beiner

ften Dienft, uns eingeben 3. Forfche du felbst unfre gute Sitten, fich um uns man nichts moge fpuren. was nicht folt die Saffel Bieren.

9. Run so wollen wir gu Chren, Dir Die Mablieit fangen an, lag bein' Rrafft 4. Liebster JEfu fom und fich in uns mehren, das mas deinen Lodt zu preifen, wie

> 9. Mel. 3d suche dich in dieser ferne.

reun fur uns gestorben. 3 Ch! Herr, wie durstet 5. D gamm Gottes du meine Seele, du weist

nach ben Schäßen, mein 6. Segne uns auch biefe Schut bift bu, bu fanfters Speifen, Die wir von bir gegen mehr, als bas Golb, nehmen an, weil benn wir jo Ophir gibt, ich fan bie auf bein Berheiffen, bich Soffnung fester fegen, wenn auch gerne ben uns han, ep mein Gemuth nur Sefum liebt. 3. Bege

3. 2Beg, eble Stein, ibri fend boch nichtig, ihr Diamanten fend nicht tuchtig; mein Ebelftein ber Gaftein ift, barauf ich baue, ber ift wichtig; mein Fels ber beife

fet Wefus Chrift!

4. Ich burfte nicht nach Samans Ehren, ein fleiner Sturm fan bie verfehren, weg mit dem Traum, weg mit bem Schein! Du bift ber Rupm, ber mich muß nabren, o Befu, bu, nur du als Lein!

s. O Wohllust! bu bist nicht ju nennen, viel beffer ift, dich gar nicht fennen, bu bift ber bummen Thiere Buftin Jefu Liebe muß ich brennen, nur Diefe Freud fen

mir bemuft.

6. DIEju, du nur du kanst stillen ben nach bir ausgestreckten Willen; fen bu mir Alles nur allein: wirft bu mich mit bir felbft erfullen, fo werd ich fren von Durftes Vein.

10. Mel. 3d liebe dich

berislich. 2c.

Teh! Jeju, mein Schon: fter, erquicke mich Urmen, ach! zeuch mich, ach! zend mid ju bir mit Erbar: men ! gib baß ich gang brun: Rigvoll Liebe mog werben, auf ber Erben !

las immer stard fliesen, und' ach! las mich den himmel

in mir von Lag fich ju Lage ergieffen! beidwemm' mich mit Kluthen ber boben Be= naben, und lag mir im Gee= gen boch alles gerathen!

3. Du Batter ber Lichter! ichenf beine Lichtes Stralen tief in mich, bein beiliges Bilbnif in mablen ! ach ! gib mir die Sanftmuth und De= muth für allen, daß ich mog dem Serren, dem Schonften, gefalien!

4. Gerechtigfeit wollftu, o IGin! mir geben, auf bas ich in Friede und Freude fan leben. Die Fruchte des Get= ftes las allien finden, be= mahr mich vor Werden bes Fleisches, vor Gunben!

5. Her JEfa! bu wollst bich in Liebe verbinden, mit beiner Ders = fammenden Lieb mich entfinden! bu woulft mich boch einmabl recht freundlich anschauen, fogeb ich das Herf dir mit

vollen Vertrauen :

6. Im Creus und Anfechs tung lag bu mich empfinden die Rraften des Beilia= thums, ju überwinden ben Sacan, Die Welt, und Die fleischlichen Luften, die alle versammlet, fich mider mich ruften.

7. DErr Gefu, bu Konig fo lang ich noch leb'n foll bier und herrscher ber Senden! ach! las mich boch werben 2. Die Strome bes Lebens ein Mits Glieb ber Frenden!

auf Erden genieffen, bas bit- teben in Diefer argen Belt, perfuffen.

will ich nicht laffen.

ber, auff uns, bein' ar | woultu uns nicht verlann. me Schaaf, bu haft erwedet wieder eine Geel vom Gun- uns ftarden, mit Bagen ben-Schlaff, fie will verleug- gieben an, daß wir bein Rraft nen fich, in beinen Bund ein- vermercken, hier auf bem tretten; ach! thu fie recht er= Rampffes=Plan, und ftrei= retten, aus Gnad, erbarme ten ricterlich, wohl um Die bich.

geben, wasch fie mit beinem liglich. Blut, pflang fie als eine Re- 7. Ach! wer wolt nicht mit ben in bich, ben Weinftod Freuden, bir, Befu, folgen gut; Dach fierecht log und nach? ob icon ber Beg voll fren, vom Leuffel, Belrund Leiden, mit vielem Unge-Sunde, dich recht mit ihr mach, Gleichwie das Baf-

laffen, herr Christ! in Dei- wird getaufft. nen Lobt, Die Gunden-Welt verlaffen, will folgen beim Grabe. Onein, man fieht Gebott : beg woll'n wir Beugen, fenn u. es mit Rleif an- Leib legt man abe, wohl in boren, es foll auffs neu uns der Beiligen Tauff, ber neu lehren, mas unsere Vflicht Mensch komt berbor, nimts thut fenn.

4. Die wir auch in ber Tauffe, ehmahls gesaget ab, fommt endlich boch empor. der Sunden und Welt-Lauf= fe den Sunden-Leib ins feben, mohl in der neuen Grab wir auch geleget ban, und hab'n uns dir ergeben,! ju folgen, in Lehr und Leben, fellt gefolget JEfu nach, der auff deiner Ereußes=Bahn.

terfte Veiden kanft bu mir die Gund uns thut umgeben, ben Leuffel un die Belt 11. Mel. Don GOtt wir auch jum Reinde fan. Die uns fo febr bestreiten, mit feh Jefu! ichau ber nie- Grimm auff allen Geiten,

6. Den Glauben wollft Lebens-Crone, ju folgen dir 2. Thu ihr die Gund ver- bem Gobne, im Creuse mil=

verbinde, daß sie dein Schaf- fer laufft; fo tommt boch lein sen. ichnell die Freude, ein End will fich tauffen nimmt alles Leibe, wogu man

8. Man bleibt nicht in bem wied'r auff, ben Gund'n= Creuk auff feinen Ruden, laft willig bier fich bruden,

9. Zulett, da wird man Welt, wie es wird benen ge= hen, die fich jum Creun ge= Welt Spott nicht geachtet, s. Weil wir nun bier noch die zeitlich Ehr verachtet.

Fommen, mit groffer Ber- und Chre bringen, bas Sals Bens-Freud, mann fie erft leluja fingen, fur Freud und recht entnomen all'm Tam= gutem Duth, mer,Angst und Leid, fie wers 15. Gott, Batter! fer ben geführet ein, wohl in gepreifet, bag bu burch beibas Reich ber Freuden, ba nen Sohn, uns folche Lieb auffbort alles Leiben, Derr erweiset, und ihn vons Sim= Jesu! fuhr uns ein.

langen, das ewige Batter= geweiset, auff dem man sicher land, in jener Belt boch reifet, jum ewign Batter= prangen, mit Valmen in ber land.

Cigenthum.

Befdlecht ber Erden, Die bu Dreif. gewaschen haft, mit beinem 12. Mel. 3ch banck theuren Blut, in Rleibern weiß gegangen, mit Palmen 21 Eh tom, du fuffer Berfiegreich prangen, ben bir 2 gens-Gaft, bu Labfal

D! bochftes Gut.

ehren, bas neu Lied ftim- fer Jammer-Solen. men an, es werd'n die him= 2. Reut aus, du theures Dimml und Erd wird fprin- der fich der Welt entreiffet. gen, für Freud' wird alles 3. Es ichaut bein holber fingen, das rechte Jubel-Be- Gnaden-Blid die Gundenfang.

getragen Christi Schmach. | endlich erloset fenn, bir unz

mels Thron, ju uns herab 11. Auff baf wir auch er- gefand : Der uns ben Weg

Sand, ju beinem Preif und 16. In beinem theuren Ruhm, weil du fur uns ge- Rahmen, Berr Jefu feuffftorben, uns, burch bein zen wir, mach alles Ja und Blut erworben, ju beinem Umen, mas wir bich bitten hier, und fend uns beinen 12. D! wann bann tom= Geift, ber uns in Warheit men werden, aus groffer leite, bein Berd in uns aus-Trubfals-gaft, von allem breite, ju beinem gob und

dir schon/2c.

meiner Geelen! ben ber bu 13. Da wird man bir ju beine Bohnung haft in Die-

lifche Choren bir bem er- Blaubens-Pfand! mas nicht wurgten gamm, ju ruff'n bein eigen beiffet; ach! beut Lob, Preif und Danck, ja bem Willen doch Die Sand,

Grufft im Bergen, und giebt 14. All Creaturen werben, fich bennoch nicht gurud, er bir fingen ins gemein, wenn feht auf Chrifti Schmerken. fie bon all'n Beschwerden, 1 4. 3ch offne bir Derg, Geel

und

freudig zu umfangen.

bewuft, ju fcmeden wird biefem Belt-Getummel. gegeben.

ner Schas, doch bringt er nicht fallen: mach mtinen Beift und leben, (und laft Gang gewiß und fren, ach! ben Sunden keinen Plag) leite mich in allen.

die Andacht zu erheben. 16. Ach! ftreite wider meis

Gutern, und machet feine gleich aufs argfte mennt, Rrafft gemein ben himmli- fanft bu nicht unterliegen. ichen Gemuthern.

Macht jerftreut, die Belt ift es aus der Sohe! dann werd übermunden, da führt des ich erst recht selig fenn, wenn Geiftes Freudigkeit Die ich bich in mir febe. Sunden-Buft gebunden.

beit so gefunden.

tranter Liebe, mas nicht ift 2. Trop bem, ber nicht ben=

12. Wie leicht ift ba bestbaben: Dichts bringet mir

und Sinn, mit brunftigem Seilands Joch, wie fanft Berlangen, dich, meine Ruh ift feine Burbe! ach! spricht und mein Gewinn! recht die Seel, daß ich doch iest

reudig zu umfangen. ein himels = Burger wurde. 5. Romm, fomm und halt 13. Mein Gott! wenn bein Abendmahl mit deinem zeuchst du mich zu dir ? wenn schwachen Kinde, auf daß werd ich dahinkommen, daß dein wunder suffer Stral ich dein Antlig für und für mich inniglich entzunde! anschaue mit ben Frommen?

6. Dein Manna schmedt 14. Ich glaube boch, ich nach Simmels = Luft, bein werde fehn das Gut im Freu-Brunnquell fleust ins Leben, Den-himmel, und noch für bavon das, was fonft nicht beinem Throne stehn nach

15. Du Geift ber Gnaben 7. Es ift wohl ein verborg | feb mir ben, und lag mich ja

8. Go tehrt Gott ju ber nen Feind, fo tan und werd Seelen ein mit allen feinen ich fiegen, und wenn ers

17. Drum nim mein Bers 9. Da liegt bes Teuffels bir ganglich ein, und ftarck

10. Gott zeigt, mas zu er= 21 Ch! lafdich jest finden, warten fen auf wenig Ereu- tomm 3 Efu! kom fort! Bes: Stunden, wenn wir von mein Berge will binden bein Diefen Feffeln fren Die Frey- Berte mein Sort; Dach eit so gefunden. IEGU ich schrene, ben hab 11. Da, da verbindt sich ich erwählt, mein Jesus ift Seel und &Dtt in recht ver: treue, ihm bin ich vermahlt.

gottlich, wird ju Spott vor det, baß feine ich fen, ich bin Diesem Simmels-Triebe. | nun verschencet, es bleibet

Schmer-

Schmergen, weil JEfus ift bier, ber tragt mich im Ser-Ben, ibm band ich bafür.

3. D weichet ihr Feinbe, mein Mefus ift mein, ihn hab ich jum Freunde, fein bin ich allein, ich bleibe fein eigen, er bat mich erfauft, fein Blut wird er zeigen, ba=

mit ich getaufft.

4. Huch tan ich ermeffen, daß JEsus mich leibt, weil= er mir zu effen fich felbsten dargibt, so gebich nun wie= ber, was 36Su gebührt, Leib, Secle und Glieder ibn nochmals verehrt.

5. Ja, ja, ich bin feine, wir bende find eins, ich bin nicht mehr meine, uns ichei= bet nun feins, bleib gleich ich auf Erben, so lange er will, so hab ich den Werthen,

dem balte ich ftill.

6. ibm tan mich nichts rauben, ber stardste ber fiegt, an ben will ich glau= ben, am Bergen mir liegt, im Schlaffen und Wachen ist TEsus mir nah, en! solt ich nicht lachen, daß Jesus ftebt ba.

7. An JEsu ich klebe, in Nesu ich rub', in Nesu ich lebe und sterbe dazu. Un Jesu ich klebe, in Jesu ich ruh', in Jeju ich lebe und

fterbe bagu.

14. Mel. Wo GOtt der Bierr nicht zc.

Meh liebster Jein seh 21 auf mich, weil ich jest ju dir ichrene, ich bitt erhore anadialich, und thu mie Gnad verleihen, fieh mich nur anin beiner Gnab, und vilito DErr bak mir nicht ichad die Sund mit ihren Machien.

2. Lehr mich o Jesu in dem Licht, daß ich bein Stimm erkenne, und als ein Schaf, boch folge nicht nach einer fremden Stims me, sondern daß ich recht williglich allein bir folge, tiebe mich bir nach und bilff

mir Schmachen.

3. Dann bu bift aut Berr Jesu Chrift, wer bir folgt kommt jum Leben, in dir allein ju finden ift, Bergnügung du fanft geben, du bist die reate Lebens = Quell, wer von dir trindt wie dein Befent, wird emiglich nicht fterben.

4. herr Jefu da allein bas Licht, in beiner Lehr zu finden, wer dir barinnen folget nicht, der bleibt in fei= nen Sunden, ift nicht erlößt von Satans G'walt, und wann er gleich ein Englisch G'ftait in feinem Thun that zeigen.

5. Und wann ein Mensch den Glauben hatt, der Ber= ge that verfegen, und auch daben weiffagen that, von B'heimnis wust zu fcwebe,

HUD

und hatt die mahre riebe gruner Reben, fan Fruchte thern fpricht, mar all fein ben in Die Emigkeit, allein

6. Die mabre rieb hat die= 11. Run Der iefu die fen Grund, fie thuts Gefes weil ben wir, in beinen Cobt erfullen, auch folgt die Liebe begraben, und aufferstanden Gottes Bund, wird g'hor- find in dir, fo theil uns mit fam feinem Billen, wie bu's oie Gaben, Des Beilgen Gei= DErr Befu haben wilt, bas ites Gigenfchafft, bamit bein Rleine wie das Groffe gilt, Auferstehungs-Praft in allen beinen Borten.

7. HErr JEsu das hast bu bezeugt, in beiner beil'gen in beinem Reich, bein Dab= Lauffe, worinnen bu bich haft gebengt jum Borbild in bein'm cauffe, wie bu wollst alle Gerechtigfeit, erfullen unter allem Streit, und also

ben Weg bahnen.

8. Daß man parinn nach: folgen folt, mann wir bein Reich wolln erben, ein jeber wer dir dienen woll, fich laffen tauff n jum Sterben, und auch gur Aufferstehung recht, nicht mehr zu fen'n ein Burg, ba man nichts horet Cunden = Rnecht, sondern als des werthen Brauti= dem wahren Leben.

abbilden thut, eine Begra-len Seiligthum.

10. Und laft dahinten al= fuffen Gnaben-Licht.

en teben, foist man recht ein doch wohl, wir es junge be-Bottes-Rind, in Christoein den foll, bas nicht balt ein

nicht, wie Paulus jun Corin- tragen in ber Zeit, Die blei= Thun nicht richtig. | durch mabren Glauben.

inniglich durchdringe.

12. Das wir auch bann men emig loben, wann wir ben Engeln werben gleich. und von ber Welt erhoben, in beine groffe Berrlichkeit. allwo ein End hat Streit, wo man geniest ber

Freuben.

15. Mel. Schwinge dich mein schwacher 2c.

AfCh! mein GOtt, wie 21 lieblich ift deine mohnung, ba bu bist; Cions gams Ruom, womit feine 9. Gleich wie die Tauff Braut ihn ehret in dem file

bung der Gunden, und auch | 2. Ach ! wie fahn ich mich Die Aufferstehung gut, wo- babin, bas ich vor Berlanrinkein altes zu finden, son gen bin kast vergangen : bern das Neue gehet an, da mocht ich konnen vor sein lauffe man recht des DErren'heil es Angesicht treten, Lann, o feelig mer fo folget. und in Liebe brennen ben bem

le Sund, foigt nur dem neu- 3. Welches Boglein ift

Reft

Deft fich mache, ober bauegin Rrafft, bif bag ibre Bane irgend an unter einem fich- derschafft fie beschlieffen, und ren Dache, ba es fich erqui= gelangen vor bes Sochften den fan?

fer ! nicht dein holdfeelig mit lauter Licht.

ewiglich.

und für! bie find nur allein geficht. bemühet, bich zu loben im= merdar; weil ihr Berg von Liebe gluet, ben ber auser- fenn, will ich noch viel hober wehlten Schaar.

6. Doch auch wohl bem, ber von die Rrafft empfan-bintrachten, das ich brinnen get für und für, richtet fein huten mag : Ders auf bie Bege, Die gul

muß viel Ereut ausstehn. 7. Denn die durch diß Thranen-Thal geben nach bem Freuden-Saal, machen ben faffen, und bir trauen foldes felbst zur Quelle, Die in der Doth ! jur Freude bienen muß, und Der Regen, ber fo belle fich ergieft, bringt Uberfluß.

8. Denn das Creut, baß bier ein Chrift, ber nach Sott begierig ift, auf fich nimmet, wird fo fuffe, daß es Freud und leben giebt; dagu tommen Gnaden Fluffe bon bem Beifte, ber fie Itebr.

Ungeficht, ba fie vor ihm 4. Barum foltich, Lieb=|foftiich prangen, angethan

Ungesicht ju erblicen auch 10. Run, mein Gott, erverlangen; wo vor beinem bore mich, Gott Bebaoth! Alltar ich mabre Rube kan neige bich auch zu meinem empfangen, und mich laben armen Fleben, ach! mein Schild verschmah mich nicht: 5. Wohl ben Menfchen, Gib, bagich auch moge fedie ben dir fich befinden fur ben bald bein freundlich Un-

> 11. Denn auch einen Sag allein in bem Saufe & Ottes. achten, als viel taufend aubre Tag : 3ch will lieber ba=

12. Denn bu DErr bift Deinem Tempel gehn, und ift Sonn und Schild, ber bu nicht im lauffen trage, ob er beinen Rindern wilt niemals etwas mangeln laffen. Bohl dem, Herr Wott 34 baoth, ber bich fan im Glau-

> 16. Mel. Ad was foll ich Gunder machen. ic.

MEh, mein Jeju! sieh ich trete, ba der Tag nun= mehr fich neigt, und die Fins fterniß fich zeigt, bin gu beis nem Thron und bete. Deis ge bu gu beinem Sinn auch mein hern und Sinnen bin. 2. Meine Tage gebn ge=

schwinde, wie ein Pfeil, zur s. Dagebn fie aus Rrafft Emigfeit, und Die allerlang-

Die Winde, fleuft bahin als Schonfte ac.

fen Baffer=Guß.

nicht in acht, daß ich dich ben trubt ; ach ! mocht ich aus Tag und Racht herslich mir felber geben zu bem, ber fuchte. Mein Erbarmer! mich fo frafftig ziehet bon

lich schämen, du erhältst, du bens-Lauff. Schüßest mich, Tag und 2. Ach! mocht ich boch bie Racht fo gnabiglich, und ich Suffe fuffen, und ichauen feis will mich nicht bequemen, ne Dagelmal, Die Dah und daß ich ohne Seuchelen dir Schmerken ohne Bahl, die

Werlangen, o mein Ber-niederseten zu feinen Fuffen Bens Freund! ju dir ; neige in Gebult, und fie mit liedu dein licht zu mir, ba der bes. Thranen negen, dieweil Lag nunmehr vergangen : Er tilget meine Could. bricht.

nicht.

fe Zeit saußt vorben als wie | 17. Mel. Wo ift der

wie ein Fluß mit dem schnell. 21 Ch! mocht ich meinen Ben Baffer-Bug. 3. Und, mein Jesu! sieh, ne Seel so hernlich liebt, ob ich Urmer nehme mich doch ich Ihn gleich so offt bemancher Tag geht so bahin, Diefer Welt zu sich hinauf, Daich nicht recht mader bin. ben ber ich mich so fehr bes 4. Ach lich muß mich hert = muhet in meinem gangen Le

Dafur recht danckbar fen. Er fur mich erdulten muf-5. Dun ich tomme mit fen ; ach ! mocht ich mich boch

sen du selbst mein Sonnen- 3. Ach! laß mich mit Jo-Licht, bas durch alles finstre hanne liegen an beiner fuffen Liebes Bruft, und treib 6. Las mich meine Tage aus mir ben Gunben-Buft, tehlen, die du mir noch gon- lag mich die Welt nicht mehr nen wilt : mein Bert fev mit betriegen, ber ich folang bin Dir erfullt, fo wird mich nachgegangen, ihr Sand fen fonnen qualen. mir gang unbewust hinfort, Denn wo bu bift Tag und damit nur mein Berlangen Licht, icaben uns bieDachte ju bir geh, Jefu, meine Luft.

4. Ja ich muß noch was 7. Run, mein theurer Dei-|groffers bitten, gieh mich, land ! mache, du in biefer mein JEfu, gang in bich, Racht, schunge mich mit bei und fomm bu felber auch in ner Dacht, beine Liebe mich mich, lag mich nur blos nach anlache. Las mich felbst beinen Sitten und heilgem auch wachfam fenn, ob ich Billen einher geben, ja ruff gleich jest schlaffe ein. und treib mich stets ju bir,

und

und lag mich nicht jurude der bethauten Frublings:

nuget mir.

les laffen, und folgen bir nur mein Gemuth ein Liliens blindlings nach, auch achten Feld, fa ein Granaten-Blu-gang fein Ungemach : ich men-Zelt! will nun recht mein Leben s. Doch mehr ! ach war ich haffen, bamit ich moge zu bir wie Rarciffen ben fenen fuffommen, mach mich nur fest fen Baffer Fluffen! ach war durch beine Gnad, und füng ich wie ein Spacinty, den re mi b gu beinen Frommen, gib felbst zu allem Rath und That.

Ish mocht ich noch auf dieser Erben mit Enemiglich jur Geiten ftehn! mel Man.

beit Alusbund fenn !

gange Bele voll Blumelein. Selben halten Bacht!

mogtich boch werben gleichlihn erfreue, wie bort Geru-

feien, mein Seiland, fo ge= Erden! ach mogte boch mein Berg allein ein Buich von 5. Ich will hinfort nun als taufend Rofen fenn, und

> man recht Simmelsfarbig findt, und wie die nidrige Bioln, die man im grunen

18. Mel. Vf. 80. Lobw. Graf muß honln!

6. D war ich wie Engebbis Garten, voll G'wurs und gels: Sitten und Geberben Balfam befter Arten ! dainit Dem unbeflecten Gotte & mein Jefus fur und fur fein Lamm, und meiner Geelen Berg ergogen font an mir/ Brautigam, aufs reinst ge- und mir mit wollust wohnen fomudt entgegen gehn, und ben ,wiedort im em'gen bim-

2. Mein Seele wunicht fut 7. Dift wunfch ich mir vor andern allen nur ihrem JE- allen Dingen gleichwie ein fu ju gefallen : und blog da= edler Born ju fpringen. begehrt fie ihr ber Offt wunfch ich berglich, Schönsten Dinge Pracht und bag ich mar ein unergrunds Bier, daß fie dir, ihrem Lieb- tes Freuden-Meer, boll alften, fein mogt aller Schon- ler Gottes-Cupigfeit : nur ihme gur Ergoglichfeit.

3. Drum wenn fie ichauet 8. Uch wer wird mir mein in bem Manen, wie Bend Berg bereiten ? bag es geund Wiefen fich vernenen, fcmudt zu allen Zeiten fen, wie lieblich, fein und Bun- wie die Ganfte Calomons, Der fcbon, Die bunt beblinn und wie die Bonne feines ten Gelber ftebn ; fo wunicht Throns, und wie fein Bett, fie heralich ihm ju fegu ein um beffen Prache Die fechgig

4 Ich ! ach ! fpribt fie, 9. 3ch wunsche, bag ich

falem

falem bas neue; wie bas permahrte Parabeif, bas nie von einger Unruh weiß; und mie der schone Sim= mels=Caal, voll Licht und Wonne, Glang un Strahl!

10. D war ich ihm ein Klammen=Wagen, ben nur Die Geranhinen tragen ; und wie ein ganger goldner Schrein bem leuchtenben Carfunctel-Stein; und wie Die theuren Verlen find, Die man in Orient nur findt!

11. Bulest wunscht meine Seel ju baben folch Beilig= feit und folche Gaben, wie bort die Jungfrau, Gottes Braut; als fie ber heilge Geift bethaut ; damit das emac Wort in ihr auchwurde JEfus für und für!

12. Deicht und Geift ber groffen Gute! fomm, über= fchutte mein Gemuthe! ben meine Seel ift beine Magb, die mit gelagnem Bergen fagt: DErr, mir gescheh nach beinem Wort, iett, immer und an iedem Drt!

13. Rom Serkens-Schan, tomm, mein Berlangen! tomm, lag bich meine Geel umfangen! auf daß fie bich gebahr in ihr, dich aller himmel Glans und gier! tomm, hol fie ab, machfie be= reit, ins Sochzeit-Saus ber Emigfeit!

19. Mel. Wer nur den lieben GOtt 2c.

Af Ch! fagt mir nichts von 21 Gold und Schäßen, von Pracht und Schönheit biefer Welt; es fan mich ia fein Ding ergeten, mas mir Die Welt vor Augen ftellt. Gin ieber liebe mas er mill. ich liebe JEsum, ber mein Biel.

2. Er ift alleine meine Freude,mein Gold, mein Schat. mein iconftes Bild, an bem ich meine Augen weide, und finde mas mein Derne ftillt. Ein jeder liebe mas er mill. ich liebe Jefum, ber mein

Biel.

3. Die Welt vergeht mit ihren Luften, bes Fleisches Schönheit bauret nicht, Die Beit fan alles bas vermu= ften, mas Menschen-Sande jugericht; brum lieb ein je= ber mas er will, nur IEfus ift allein mein Ziel.

4. Er ift allein mein Licht und leben, die Warbeit felbst, bas emae Wort : Er ift mein Stamm un ich fein Reben, er ift ber Geelen Felf und Sort. Ein jeder liebe was er will; ich bleib ben JEsu, meinem Ziel.

5. Erift ber Ronig aller Chren, er ift ber SErr ber herrlichkeit; Er fan mir ewges Seil gewähren, und retten mich aus allein Streit. Ein jeder liebe was

Ø

er will; nur Weins ift und ftehn ? Alch gurne nicht! ich

bleibt mein Biel.

6. Gein Schloß fan feine Dacht gerftoren, fein Reich vergeht nicht mit ber Beit: Gein Thron bleibt ftets in gleichen Ehren von nun an bis in Ewigfeit. Gin jeder liebe mas er mill; weil TE= fus ift mein bochftes Biel.

7. Gein Reichthum ift wicht zu ergrunden ; fein al= lericonftes Ungeficht, und was von Schmuck um ihn su finden, verbleichet und peraltet nicht. Gin jeber liebe mas er mia; benn JE= . fus ift mein hochftes Biel.

8. Er will mich über alles beben, und feiner Rlarheit machen gleich : Er wird mir fo viel Schane geben, baß ich werd unerschöpfflich reich. Go lieb nun jeder mas er will; mein Mefus bleibt mein bestes Biel.

9. Muß ich gleich hier fehr viel entbehren, so lang ich wandre in ber Zeit, so wird er mirs boch wohl geweh: ren im Reiche feiner Berr= lichkeit. Drum lieb ich billig in ber Still nur Jefum, meines hernens Biel

20. Mel. Der Tag ift bin/mein 3Esu/2c. TEh schone doch! o grof= fer Menschen-Buter! Ald ftraffe nicht, barmber= siger Gebieter ! Ach rechne nicht! wer fan por bie bewill boch ju bir gehn.

2. Ach gurne nicht! in JE=. fu mid ich kommen : bat ber nicht, Derr, Die Straffe meggenommen ? Er ift am Ereus ein Rluch für mich gemacht, an meiner Statt hat er es vollenbracht

3. Ach rechne nicht! auf taufend muß ich schweigen : ich will mich nur jum Gnaden=Scepter beugen, auf meinen Mund die Sand ich legen will, un wie ein Rind gedultig ichweigen ftill.

4. Ach ftraffe nicht! bu fonst vergebrend Fener, ich muß vergebn, die Rlamm brennt ungeheuer; ba ift dein Sohn, ber fiehet vor den Dig! baift der Burg, der hat bezahlet diß!

5. Ach schone boch ! ich bin nur Mich und Erden, ein leichtes Blat, bas balb au Staub mird merben : mas núget boch zu tretten auf bie Blum? was bin ich HErr? gebenck an beinen Ruhm.

Antwort (S Dites :

6. Ich kan dich nicht, mein Rind, hinfort verlaffen ! ich will mit Lieb bich ewiglich umfaffen! Gen nur getroft, hab einen frischen Duth, es ift bezahlt durch beines JEsu Blut!

21. Mel. Wo ist der Schönste/ den 2c.

The fen gewarmt, b Seet: und mein jo für Schaden, daß dir mit Furcht mög schaffen! die falsche Frenheit nicht, 2. Alch daß du doch einmal Die beinen Ginn auf Soch mit beinem Lichtes = Strahl muth richt, gar mog gur mich mogteft rihren; und Sicherheit gerathen ; wenn lieffeft aller meift im Grunetma Gottes Licht gur Freu- De meinen Geift ben Ernft be, Lieb, Andacht, eine Sig versphren! in dir, ben feines Geiftes 3. Eruft munfcht mein fuffer Bende, erwecht mit matter Beift, wie bu,o 96 ftarefer Lob Begier!

in Demuth fteben, mit zu feten feften Fuß, und Bachfamteit und Dreu nicht zu manden. vermahrt, im Geist gebun- 4. 3war nehm ich offters ben, nach ber Urt, wie in mir mit Fleiß und Giffer ber Beigheit Bucht ju fe- fur, recht einzubringen; ben : fo wird bein Dern gar und, obs icon turk besteht. bald erkalten ; fo weicht fein mit Bachen und Gebet weiser Liebes: Geift; wirft nach bir guringen. bir weit weggereift!

tieff-gelagner Diedrigkeit fonftifts verborben. und reinster Abgeschieden- 6. Ich mogt, o JEfu! fenn! in Leid und Freud gant ju verfluchen. wird er dich tragen! send 7. Ich bin mir felbsten bich nur ganglich in ihn feind; mein grmes herne ein!

der du mich/

(Ch treib aus meiner gewöhnen. Seel, o mein Imma- 8. Allein es wird geranuel! bas fichre fchlaffen : streut, Dieweil die Eigenheit Seel, o mein Immadas ich boch nicht verweil,

If Eh fen gewarnt, o Seell und mein fo theures Seil

fu! weift, in beine Ochran-2. Denn, bleibit du nicht den gu geben ohn Berbruß,

nichts von voriger Krafft 5. Allein, ich fühle wohl, behalten: er felbst scheint offt Angsteund Rummervoll, wie ich erstorben; 3. Drum lern auch ben drum zeuch du meinen Gin ben groften Freuden in felbit in bein Wefen bin;

heit am Creuge ungezwun- bich, wie bu felbst lehreft gen leiben! Du barffil mich, in Ginfalt suchen: nicht über Schaben flagen, ich trachte alle Welt und, benn JEsus wird bir alles was mich von bir halt.

mennt, mit offterm Sehnen 22. Mel. Mein Zesul ju locken beine Treu; es fucht zu mancherlen fich zu

fich untermenget, und Die Bernunfftelen bald ihren Beng baben jum Borschein bringet.

9. So hang ich immerbin in meinem alten Ginn, weiß nichts zu machen. Ach Mefu! zeige mir boch eine offne Thur; richt meine Sachen!

10. Ifts nicht einmal ge= mehr in mir bliebe! nug? lag mich nicht im Be: 17. Du holder JEsu du! trug fo lange steden! gib lag mir boch feine Ruh in beines Geiftes Reafft, Die

mid meden!

II. Gieb, meine Lebens. Die Deine Gute schafft, ift fast vergebret! ich werd bon dir gewandt, wo Deine starcke Sand Dem Reind nicht wehret!

12. Wo bift bu, suffes Licht? geig mir bein Ungeficht; ermed mich wieber! gieb mich mit Rraften an, auf bag ich ftreiten fan ; be= leb die Glieber !

13. Thu mir bie Alugen auf, bamit ich meinen lauff im Lichte fubre; bag beines Beiftes Rath, und feine Bucht und Gnab, mein

Thun regiere!

14. gaß meinen tragen Sinn, burch ben ich fintter bin, mich nicht versenden! greiff mit bitterm an ichmers bas unempfindlich iona, her fanfts ja leiften!

meg bie Gigen=

beit und Unbestandiafeit. ia all bas Meine! perbrenn es gans und gar, und mach auf bem Altar ber Lieb mich

reine!

16. Rea allen Wuft bin= aus aus meinem DerBens: Saus bu reine Liebe! o baf fein falfder Schein, ber mir tont schadlich fenn,

feinem Dinge! bilif, bag alles neu erschafft; laß fielich angftiglich, big bag ich finde bich, nach bir ftets

ringe!

18. Denn bu, DErr! bu allein, bu must mir alles fenn, und alles ichatfen : bingegen Die Ratur mit famt ber Creatur gant in mir ichlaffen.

19. Und also hoff ich noch, aus biefes Rerchers Joch mich loszuwinden: bingegen, meine Bier, mit dir mich, noch allbier, ven

in perbinben!

20. Eig! Sallelujah! ber frobe Lag ift nah, bran ich werd ffegen: ob ich schon offtmals jest, weil mein Keino ist erhipt, muß un= terliegen.

21. DIEsu Jehovah! Ruhm, Preif und Gloria, fen bir gefungen! hier thu ich, was ich fan; bort will ich ftimmen an mit neuer

Bungen!

13. Mel.

23. Utel. Ach GOtt, 5. Har nun dein Gonn, vom Zimel/20. Oder: der fromm und recht, fo Es ist das Zeil uns willig sich ergeben, was will

Sute fich nicht endet, ich bult, und mer fich fehnt nach meiß, daß mir die Ereug feiner Suld, ber muß ihm und Schmerg bein Batter ahnlich werben. Hand jusendet: ja Herr, 6. Ach liebster Batter! ich weiß, daß diese Last du wie so schwer ists der Ber-

auch, schickt Trauren für susammen laffen reimen! Die Freuden, führst uns jur 7. Was ich nicht fan, das Sollen, thust uns, weh und gib du mir, o hochstes Gut ander.

foll, mußerstlich sich in Lo- mich für murren. gen foll jur Ehr empor, deine Treu mir an die Seite liegt auf der Erd und muß treten; hilff, daß ich uns fich vor im Roth und verdroffen fenzum ruffen, Staube malken.

bein liebster Gohn, felbst und im Gebet bestandig wohl erfahrn auf Erden, bleibt, fo lang ifts unbe= benn eh er fam jum Chren- imungen. Thron, must er gecreunigt | 9. Greiff mich auch nicht werden, er gieng durch zu hefftig an, damit ich Trubfal, Angst und Roth, nicht vergehe, du weist wol, ja burch den herben bittern was ich tragen fan, wies Tod drang Er zur him tum mein Leben stehe ; Ich mels=Freuden.

Fommen ber zc. lich armer Gunden-Rnecht 21 Ch treuer Gott, barm- Dir viel zuwider ftreben? hernigs Bern! bef Er ift der Spiegel der Ge-

mir aus Lieb ertheilet haft, nunfft zu gläuben, daß du und gar aus keinem Haffe.

2. Denn das ist allzeit schlägst, soltest gunstig bleis bein Gebrauch, wer Kind ben. Wie macht doch Ereuk ist muß was leiden, und polages, wie schwerzwend uliebst den stäupst du lich wie sich wie schwerzen.

führst uns wieder in Die ber Frommen! gib, daß mir Soh, und so geht eins ums nicht bes Glaubens Bier durch Trubsal werd ent= 3. Du führst ja wol recht nommen : erhalte mich, o wunderlich Die, fo bein farder Sort! befestge mich Dern ergenen; mas leben in beinem Wort, behute

des-Holen segen; was stei= 8. Bin ich ja schwach, las feuffgen, beten ! Go lang ein 4. Das hat der Berr, herne hofft und glaubt,

> 2B 2 bitt

bin ja meder Stahl noch Freuden=Del! Das GOtt

und fterbe.

worden bift mein Seil mit ber Berrlichfeit, weift was beinem Blute, du weist gar fur Gnade, Troft un Freud wohl, mas Creuge ift, und mein in dem himmel warte wie dem fen ju muthe den 15. Ach lag mich schauen, Creus und groffes Unglud wie fo icon und lieblich fen plagt, brum wirst bu, mas bas Leben, bas benen, bie mein Berne flagt, gar gern burch Erubfal gebn, bu au Bergen faffen.

leiden haben, und mich, wie Bier durchaus nicht ju verich jest durfftig bin, mit gleichen.

cheln meiner Fuffe.

ein Berge gu, und trofte lauter Bein, mein Hechzen mich aufs beste, benn du bist lauter Jauchzen senn, das ja der Duden Ruh, der glaub ich, hilff mir, Amen! Schwachen Thurn und De: 24. Mel. Ach GOtt

und Ungewitter.

Schafflein weiden, daß ich Uch fieh uns ben, errett uns im Glauben die Gedult, von bem allen ! und burch Gebult bie eble 2. Umzingle uns mit bei-Suld nach harter Prober- ner Macht, o Abgrund als balte. ler Treue! ber Satan ift

Stein, wie balbe geht ein vom Simmel ichidet, er= Wind herein, fo fallich bin freue mich, gib meiner Geel, mas Marc und Bein er= 10. Ach JEfu, ber bu quidet: bu bift ber Beift bermaleinft wirft geben, ein 11. 3ch weiß, bu wirft in Leben, gegen welchem hier beinem Sinn mit mir Dit- Die gange Belt mit ihrer

Gnad und Sulfe laben. 16. Dafelbft wirft bu in Ach ! ftarde meine schwache ewiger Luft aufs faste mit Sand, Ach ! heil und bring mir handeln; mein Creus, in besfern Stand bas strau- bas mir und dir bewust, in geln meiner Fuffe. Freud und Ehr verwans 12. Sprich meiner Seel beln : da wird mein weinen

ste, ein Schatten für der vom Zimel sib dareinze. Sonnen Dit, ein hitte, baich sich treuer Gott! wie nothig ist, daß wir ind Ungewitter. jegund recht beten und ma-13. Und weil ich fa, nach den, ba des Feindes Lift beinem Rath hie foll ein uns fucht zu untertreten! wenig leiden, folas mich ja Bersuchung ift gar man= in beiner Gnad als wie ein derlen; Ach treuer Gott!

14. Dheilger Geift, buldarauf bebacht, wie er uns

ne Lift, wie heimlich feine weil bu fie felbst gewirdet. Ende! ba er nur ftets be= 8. Alsdenn find wir baiu mubet ift, ju bringen uns bereit, bag mir theilhafftia in Strice, gurauben, mas tonnen recht werden noch in du mefentlich uns schonge- Diefer Zeit ber Gnaben, Die schenkt, und wie er bich und du gonnen haft wollen bei-

derheit und in ben Ochlaf und bir ju eigen werden. ju bringen, daß er des 9. Ach ftard uns aus ber Rachts ben bundler Zeit heilgen Doh, daß wir die uns moge gar verschlingen. Kron erlangen, und bir Uch Derr! Derr! gib uns nachlauffen wie ein Reh, beinen Geift, ber uns ben und brunftig bich umfan-Beg jur Barbeit weift, gen; fteh uns mit beiner

Bachfamteit ber heiligen Rampff uns fpuren! Heerschaaren, laß sie um 10. In Wusten wandeln uns stets senn bereit; Ach wir iest noch; ach Her! ben werde!

uns an mit neuen Liebes- dir ganklich leben! Flammen! fuhr da uns auf II. Wir find nicht unfer der Pilgrims-Bahn, daß eigen mehr, dir muffen wir

perzehret merben ! 7. Erfauffe burch bie Lie- lein mit gangem Geift und bes-Glut in uns bas fund Seelen.

nur gerftreue: er kan und lich Wefen, bann wenn bu will ja nimmer rubn, er fu= uns gemachet gut, daß mir det nichts als Schaben nun fenn genefen, fo brinthun, will unfre Geele falle. gen wir bie Opfer bar, bie 3. Bie mancherlen ift fei- Dir gefallen gang und gar,

uns mog wieder trennen. ner franden Seerd, die fich 4. Er fuchet und in Si- durch Liebe felbft verzehrt,

barinnen uns zu führen. Gnade ben, und laffe deine 5. Befdug uns durch die Battere Treu in unferm

laß uns wiederfahren auch du wollst uns speisen und diese Enad, daß fruh und tranden siets, da wir das spat viel Rauchwerck uns Joch des Creuzes (dich zu ju bem Gebet von dir gege- preifen in der Rachfolg) dir tragen nach; aus Tobten 6. Uch beine Liebe flamm uns lebendig mach, baf wir

wir im Geift jufammen nun leben! wir wollen auch, vereinigt brennen von bem weil du fo fehr gern bich für Trieb der Bunder-fuffen uns gegeben, burch beine GOttes - Lieb, und gang Gnad Die Deinen fenn, und dienen bir, bem DErrn, al=

12. Bemeinschafft haben Drantigam will tommen. wir alfo mit bir in Lend und 3. 21ch! wachet, machet Freuden! gulegt wir wer- auf; Trommeten hort man Den mir die froh, wenn fich flingen : ach ! wachet, was geendt die Lenben; benn chet auf, ein Bug-lied laft wie kont ba mas traurigs luns fingen: ach! Batter, fenn, wo du in uns nun lebft Batter, icone, in Jefu, allein, du Quelle aller Deinem Sohne. Freuben.

hore boch, mas beine Rin-ten. Ach! machet, machet ber bitten! nach beinem auf, nun ift die Beit gu ftrei-Wort wilft bu ja noch uns ten; Welt, Tenfel, mit ben frafftig überschutten mit Sunden, find los, und nicht reichem Maaf ber Beilig- ju binben. Dienen.

fich von der Erden, und Belt will fallen mit Praf-brennet von der Liebs-Be- feln und mit Knallen. uns emiglich genieffen !

Eb! machet, machet Gunden-Solle. Ste auf, es find die lenten 7. Ach! machet, machet Beiten: ach! machet, ma- auf, ihr hart verstockte det auf; wer wolt fich nicht Sinnen : ach ! machet, wa= bereiten? Gott fommt mit det auf, was wolt ihr boch Feuer-Strahlen, ben Gun- beginnen? Wolt ihr benn ber zu bezahlen!

auf, wie sicher kont ihr 8. Ach! wachet, machet fclaffen! ach! wachet, auf, wie fend ihr fo verfto-wachet auf, greifft nach des det? Ach! wachet, wachet Beiftes Baffen; das Dellauf, weil euch der Sochste sur Sand genommen! ber lodet > Gott wird fonft

4. Ach! machet, machet 13. Dtreuer Gott! er- auf, gefahrlich find bie Bei=

feit, daß wir dir in der let = 5. 21ch! machet, machet ten Beit mit vieler Treuclauf, fend nuchtern, betet brunftig : ach ! machet, ma= 14. Den Urfprung hat det auf, bag Gott uns Die Seel aus dir, fie febnt werde gunftig; Die gange

gier verschlungen gang ju 6. 2tch! machet, machet werden. D Bert! ach nim auf, bie Gnade fteht noch uns wieder ein, und laffe offen : 2lch ! wachet, machet beinen Freuden = Schein auf, die Gunden find ge= troffen; laufft ju ber Gnas Den=Quelle, laufft von ber

per ju bezahlen! noch nicht feben? nicht ho-2. Ach! wachet, machet ren, nicht versteben?

endlich

Snad benommen.

1 seuch mich/ mitre.
27. Mel. Ps. 38. item:
26h! wann wilstu IS- Biter, wird die liacht re.
26h was bin ich, mein beiner vollen krafft, zu er26 Erretter und Bertretretten beine Fromen, ichen: ter ! ben bem unfichtbaren den Licht und Lebens : Licht ? fieh, ich lieg in meis Safft : fomm boch JEfu! nem Blute ; ja bas qute, fo fomm und ichaue ! auf Die ich will, daß thu ich nicht!

nach labung bier, jam- bem Wind : Wie ein Wemern, schrenen, feuffien, berfpul fich windet, fo ver= lachien, fich gern zuergeben fcmindet aller Denfchen bir, mas noch ift, swischen Thun geschwind.

bens Quelle, mas nicht aus Drum, mein Selffer nicht beim Brunnen ift, Liebster! verweile; Jefu! eile, reis mir foldes nicht verhehle, de mir die Gnaden-Sand! weiß mir an, den Trug 4. Ach! wann wirst bu

tes liebe, fleuß in meine Segen wirft bu laffen matte Seel, D! laß mich flieffen noch. mitftardem Triebe, in bich s. Tropig ift, o GOtt! bringen, Lebens Quell; lag mein Berge; bas bringt mich las mich hier im Le Schmerke, ja es ift mir leid ben, immer vester an dir dazu : hore boch, hor an fleben.

5. Jauchiend foll mein len ! schaffe meinem Bergen Seel noch schrenen, loben Ruh! bich ben starcken GOtt; 6. Gib, daß mir ber Tob

endlich fommen, wenn alle aller Doth, wann bu mir in diefem Leben, Ubermin= 26. Mel. Zeuch mich/ bungs Rrafft wirft geben.

Durre doe Aue. 2. Ach was bin ich, mein 2. Schaustu nicht, wie Blutracher? ich bin schwas biese achzen, als von Durst cher, als ein Strohalm vor

uns benden, davon gib 3. Ach was bin ich, mein mir Gnad zu icheiden. Erlofer? taglich bofer find 3. Zeig boch an bu Le-lich meiner Seelen Stand.

und Lift, womit ich mocht mich erheben gu bem Leben; fenn betrogen, und ju viellkomm, ach komm, und hilff in mich gesogen. mir boch ! Demuth fan 4. Reines 28affer, Got bich bald bewegen; gauter

bas gualen, Ars ber Gee

wann du diß mir last ge- nicht schade! Serr, gib beven, und mir hilfist aus Gnade; las mich feyn bein

Lieben

liebes Rind ! ein Demathie, gerne miffen, wenn er ihr ger und Rleiner, aber Rei-fein Bert vertraut : fo Snabe findt.

Freund! komm, laß uns Plan, fo bricht alles, mas treten auf bas Feld, ba in mir wie ein heller Strom ohne Zwist, ohne Gor: herfur.

Prangen in ber Stadt als fiehet auch nicht fille, gehet auf bem Feld, fo hab ich frolich in bein Saus : meiboch fein Berlangen nach ner Augen helles, Paar weis ber Schonheit diefer Welt; net auch für Freuden gar. brauffen hab ich beinen 8. Wie die Quelle fich er-

Dernif.

empfangen in der Stadt der dein geniefft ; fein ver-vor jederman, und an dei-liebter Freuden-Stand muß nen Lippen hangen, baß fenn aller Belt befandt. mein Feind es fahe an, 9. Er erdichtet Liebes. wurde meine Liebes- Dein Pfalmen, finget, fpringet, nur genannt ein Seuchler-liubilirt, feine Dande find Ochein.

nie erfahren, wie ber Derrtan er nicht bergen, alles so freundlich ift; sehen den muß ans Licht. Die Lafter Schaaren, daß 10. 2Benn bif nun ein perlacht.

ner, endlich Ruh und giebft bu, wenn wir allein, 5nade findt.

28. Mel. Bomm, o kom

6. Wenn mich deine Lies
bes Flammen, suffer JE-21 bei mas mach ich in fu! gunden an, wenn du ben Gradten, ba nur Leib und Geel zusammen Lift und Unruhift? liebster führeft auf den Wollust-

gen Dub und Dein 7. Dein hern wallet, und wir im lieben konnen fenn. Die Fulle fcuttet es Bum 2. Findet fich gleich groffer Dund heraus, mein Suß

Rus, ohne Dub und bin- gieffet, wenn fie reich an Baffer ift, und fur Reiche 3. Golt ich beinen Ruf thum überflieffet, fo ift ber, von Palmen, feine Bunge 4. Fleifch und Blut hat triumphirt, feine Flammen

man geiftlich trunden in Belt-Rind horet, mennt es, aus der Wolluft Strom er fen rafend toll, fein Bes gemacht, fo wird alles nur birn fen ihm verftoret, oder fuffes Weines voll : alles 5. Wie ein Brautgam rflegt wird veracht, verhohnt, su tuffen im perborgnen fei- mas er von ber liebe thont. ne Braut, last es niemand 11. Drum, mein Freund!

fomm.

komm, lag und reifen auf find wir voller Elend! Ach, bas Feld, ba wir allein in DErr JEGu, bich erwollen fest verknupffet fenn, Roth bewegen, die wir bir taufendmal will ich da bich vor Augen legen !

Augen seh'n deinen ich, du qualet uns gar hefftig ber meinen Schmerken: da, vergiffte Schlangen-Biß, da solls für Lieb geschehn, dieses Gifft steigt zu dem daß wir uns mit suffen Serken, und verursacht Weisen frolich um die Wet- steten Schmerken.

fichre Rlufft, lege bich an Derr ftard uns unfern meine Bruft, und genieffe Glauben !

fuffe Luft !

foll die Liebe fenn! Schmeicheln.

29. Mel. Unfer berfcher oftmals fallen.

versüßten Liebes Weisen barm : Las dich unfre

fusen, und du wieder mich. 2. Wir sind nichts ohn 12. Da, da wollen wir bich, herr Jesu hier ift Die Bergen bloffen, und vor lauter Sinfternif, dargu

te preisen.

3. Uch ohn' dich getreuer
13. Du wirst singen: Jesu komt kein Mensch
Meine Laube, komm ju jum wahren Ziel dann bie meiner Bunden Grufft, Teindetoben machtig, ihrer daß dich fein Feind mehr ift ohn zahlbar viel, die das anschnaube, hier ift eine Rleinod wollen rauben, ach

4. Ohne bich, hersliebster 14. Dann werd ich mit JEsu! kommt man nicht Freuden springen in die off- durch diese Welt, sie hat ne Wunden-Phur, und Deast auf allen Wegen unsern JEsu, JEsu! fingen, o wie Fussen Ren gestellt, sie kan fuffe bift bu mir ! ich bin trogen und tan beucheln, bein und bu bift mein, ewig und halt uns mit ihrem

auf den Auen, bort, ihr Dergens-Jefu! richten fich Boglein! in der Luft, ich die Kranden auf! unfre will mich in Lieb vertrauen Macht ift lauter Ohnmacht meinem Jefu, der mich rufft! in dem muden Lebens- Cauff, ich bin fein und Er ift mein, denn man fieht uns, da wie ewig foll die Liebe fenn! wallen, ofters ftraucheln,

unser König 2c. 6. Darum stärck uns, Uch! was sind wir ohne liebster Jesu, sey im Fins Jesu? durstig, jams sternif das Licht, ofne unste merlich und arm! Ach wie Hernes-Augen, zeig bein freunde

Alch! wenn werd ich Alch wie fo lieblich

freundlich Angeficht! fpiel, mein Bert nach dir febnet Donn, mit Lebens Bli- fich, liebster Tefu, Tefu!

den, fo wird fich bas Berg liebster Jefu!

erquicen. 7. Tritt ben Satan, far bir verlang, ichonfter 36 der JEfu ! nnter unfern fu ! meiner Seelen ift fehr schwachen Bug: tomm zu bang, schonfter JEfu ! ach ! beiner Braut gegangen, wo bleibest du fo lang. aib ihr einen Liebes Ruß, schonster Jesu ? Jesu, Daß fie Simmels-Freud schonfter Gefu!

perspire, und fie gans in 3. Alles ift nur Angst und

Dich einführe-!

Pilger-ftrag, bag wir auf bin bein und bu bift mein, Den rechten Begen geben theurster Jesu ! Jesu fort ohn Unterlaß! lag uns theurster TEsu! meiden alle Stricke, und 4. Deine fuffe Lieblichkoit, nicht wieder febn gurnde! fuffer Wefu! mich erfreut

ben unferm Beifte Rrafft, fuffer Jefu ! Jefu, fuffer daß wir brunftig dir nach- JEsu! wandeln, nach der Liebe Gi= 5. Romm, bu angeneh= genschafft! Ach Herr ! mer Gaft, treufter Jesu! mach und felber tuchtig, fo nimm von mir die Gunden=

Danck, Herr Jefu! ster Jesu: Jesu trenfter schaffen aus bes Bergens Jesu! Grund; dann wird alles 6. JEsu Lieb! erscheine jubiliren, und bir fingen mir, werther Wefu ! meine Ders und Mund : bann Geele burft nach bir, merwird auf ber gangen Erden ther Jeju ! beiner wart Befus hochgelobet werden. ich fur und fur, werther

nes Bermens freud/2c. |u! Ich! wenn werd ich 31. Mel. Kommt ber Ich anen dich, liebster Ich wie fo lieblich und fangen mich, liebster Ichu? Wie fein, ist es

2. Schmerklich ich nach

Pein, theurster Jesu! mas 8. Kaf uns an, D fuffer nicht himmlisch, mas nicht Befu! fuhr uns burch bie bein, theurster Jesu! ich

9. Lag ben Geift ber in Traurigfeit, fuffer 3 C= Rrafft, Derr Jefu! ge- fu, und verfuffet alles leib,

wird unfer leben richtig. | Laft, treufter Jefu! bu bift 10. Dann wird Lob und meine Ruh und Raft, treu-

30. Mel. 3Efu mei- Jefu! Jefu, werther JE:

mann

als treue Rnecht, aus Ber- Schmerken.

ber Der auff Diefer Erd, than, und muß baben ge= Die Ruß gewaschen aus Lie- benden, wie nothig fen bie be, ben Jungern hat gezeiget Reinigung, ber Geelen und auch, wie er aus Liebe, Die- Die Beiligung, gemafchen fen Brauch, gestifft aus von dem herren. Demuthe-Triebe. 8. Denn wer nicht will

ben Racht, wie Judas fich ben. getrennet.

und nur fich feiner trennen ven Geistes Trieb, dir folrather.

benden recht, in diefer groffe Ungft und Roth, Stund als treue Rnecht, verfundigen gar eben, und was fußewaschen bedeutet, dein Brodt brechen auch damit wir doch in Demuth daben, erkennen mas Geauch, aus lieb begehren die- meinschafft fen, mir beinem fen Brauch, uns ichicen zul mabren leben. bem Leiben.

wann Brider einig fenn, recht von herken, ach bak im Glauben und in Liebe, fein Judas fen daben, ber wenn fie einander ton- Diefes thu aus heuchelen, nen recht, die Suffe mafchen welches ber Geel macht

Bens Demuths-Triebe. | 7. Dann wer fein Ruß 2. Diß ift toftlich und will waschen lahn, muß Ehrens werth, weil felbft merden wies ber Berr ge=

3. Und auch baben ge- gewaschen fenn, vom Seren fprochen hat, ich bin ein und feiner Gemein, der hat Meister in ber That, wie fein Theil im Leben, wird ihr mich auch erkennet, ein bleiben in der Gigenheit, Burbild ich euch nun ge- und feine Seel in Emigteit. macht, and Liebe in derfel- wird fenn ein durrer Re-

9. Rundenn Berr Befu 4. Daß ihr folt im Ge- mach uns gleich, jugrunen bachtniß han, mas euer Reben in beinem Reich, Deifter hat gethan, und und auch in beiner Gemeis mas er euch geheiffen, wie ne, erfulle uns mit Fried ibr einander lieben folt, und lieb, durch beines mah:

10. Das wir auch ferner 5. Go laft uns benn be- beinen Lodt, wie auch bein

11. Mun benn Berr 96: 6. Und auch ju mahrer fu jum Beschluß, schence da= Einigkeit, einander lieben zu beines Geiftes Guß, jes ohne Reib, in Demuth gund frafftig von oben, fo

23 7 wollen Lieb nachleben.

32. Mel. Wo foll ich lich muß betrüben!

Diefes Rund vergehet. | und Trubfal brucket.

But, bageine fleine Bluth lichfeit ift mir fcon gube= fo balbe tan verheeren, und reit; mein Rame fteht geeine Gluth verzehren ! fahr fchrieben ben benen,

3. Rahr bin mit beiner Gott wird befteben. ben, auf Die nur folget Lei- Die Gaffen ausgeschmucket : ben?

Pracht! von Burmen ift mobl bem, bem bu bewuft! gemacht ber Sammet und wenn wir ein Eropfflein ha= Die Seiben, die beinen Leib ben, fo kan es uns erlaben; bekleiben ! mas mag genen- wie wird mit groffen Freunet werben, ift lauter Roth ben ber bolle Strom uns und Erben !

Ehr! was ist die Soheit Gut! du machest rechten mehr, als Rummer im ge- Muth: was werden wir winnen, und hergleid im fur Gaben ben bir, herr serrinnen ? was frag ich Jefu! haben : mit was fur nach ben Chren, Die nur reichen Schagen wirst du

mollen wir in Diefer Stund, Runft, baburch ber wird beaus unferm gangen Sers trogen, dem bu bich zeigst gens- Grund, bein groffe gewogen ! was frag ich nach dem lieben, bas end=

Alieben hin/ 7. Im Himmel ist ber De, du fusse Welt ich Freund, der mich recht hers- schwing ins Himmels- lich mennt, der mir sein Relt die Flugel meiner Sin- Berne giebet und mich fo nen, und fuche ju gewinnen, brunftig liebet, baß er mich was emiglich bestehet, wenn fuß erquicket, wenn Ungft

2. Kahr bin mit beinem | 8. Des himmels herrhin mit beinen Schafen, Gott lieben! mein Ruhm Die nimmer recht ergegen! fan nicht vergeben, fo lang

Luft, fie ift nur Roth und 9. D Zions gulone Pracht, Buft, und beine Frolich- wie boch bift bu geacht ! von feite vergebe mit benZeiten! Perlen find Die Pforten : mas frag ich nach ben Freu- bas Gold hat aller Orten wenn werd ich hingerucket?

4. Sabr bin mit beinem 10. D fuffe Simels-Buft ! meiben !

5. Fahr hin mit beiner II. Otheures Simmels.

das Sers beschweren! - uns dort ergoben!

6. Fahr hin mit beiner 12. Fahr Welt, fahr im=
Gunft! falsch lieben ist die mer bin! gen Himmel steht

mein.

mein Sinn ! bas Grbifch ich bargu wir uns verlaffen. verfluche, bas himmlisch ich nur fuche. Alde, bu Belt-Getummel! ich weble mir ben himmel!

Melein Gott in der Soh fen Ehr, und Dand icheine, vertreibt mir Efus fur feine Gnade, darum daß felbft die Zeit : ich bin ben nun und nimmermehr unslihm, und er ben mir ; fo rubren tan tein Schabe !| fomt mir gar nichts einsam ein Bohlgefall'n GOtt an fur.

unermeffen ift beine Dacht : | SDtt, zu fein. feinen DErren!

eingebohrn beines bimmli- man Gott balb vergeffen ichen Batters ! Berfohner fan? Gefellichafft, die ges Gottes ! heiliger weint. Berrund Sott Inimm an 4. Bu bem fan fich ein Die Bitt von unfer Roth! Menfch verftellen: wer will

hochftes Gut! bu allerheil- bie fich nur nach bem Binbe samfter Trofter ! furs Teu- dreh'n; daß der, fo voll von fels Gewalt fortan behut, Buder war, bald ei Die Jefus Chriftus erlofet Schlange brauf gebahr. burch groffe Marter und 5. Drum tan mir nie-bittern Tobt abwend all un- mand hier verdencken, wen fern Jammer und Roth, lich in meiner Ginsamfeit

34. Mel. Wernur den

lieben GOtt 2c. Allein, und boch nicht

agnis alleine, binich in meiner Ginsamfeit : benn wenn ich gang verlaffen

uns hat : Dun ift groß 2. Romm ich jur Welt: Fried ohn Unterlaß : aller man redt von Sachen, Die Streit hat nun ein Ende! | nur auf Gitelfeit gericht; 2. Wir loben, preifen an- da muß fich laffen der ver= beten bich : fur beine Chr lachen, ber etwas von bem wir banden, daß du, Gott Simmel fpricht : drum Batter, ewiglich regierft wunfch ich lieber gant alohn alles manden. Gans lein, als ben ber Belt ohn

fort g'ichicht mas bein Bill 3. Bertehrte tonnen leicht hat bedacht : wohl uns bes verfehren; wer greifft Dech ohne fleben an? wie folt 3. D 3Efu Chrift, Sohn ich benn dabin begehren, ba berer, die warn verlohen, fahrlich icheint, wird offte bu Stiller unfers habers; mals nach dem Fall be-

erbarm bich unfer aller! | in aller Bergen feh'n? man 4. D beiliger Beift, buffieht offt heimliche Gefellen,

mic

Mile Menfchen muffen fterben

mich alfo fuche su beichrang Afele Menichen muffen den, daß Gott allein mein Ders erfreut : Die Welt ift poller Erng und Lift; moh! bem, ber Gott, verbunden ift!

6. Gin Erd-Rind mag Gefenichafft fuchen; ich fuche Gott in ftil-Ier Rub : und folte mir bie Welt gleich fluche, fo schließ ich meine Kammer gu, und nehme Gott mit mir hin: ein; so wird bie Welt betrogen fenn.

7. Ach Gefu! laffe dich nur finden in diefer meiner Rillen Zeit : und laß mir alle Luft verschwinden zur welt: nimm bu mein Berg, und gibbich mir ; fo find ich al-

les wol ben bir.

lehre mich!

9. Sey bu mein Lehrer Dreneinigkeit. und Regierer, bamit ich al 4. Da wird fenn bas les Bofe flieh ! und meines Freuden Ceben, ba viel taus Lebens einiger Fuhrer; mich fend Seelen ichon find mit ftets auf guten Wegen gieb ! Dimmels-Glant umgeben, ja führ mich gang aus die fteben ba fur Gottes fer Zeit, Berr Jefu, in Ehron, ba bie Geraphinen Die Emigfeit!

21 sterben ! alles Bleifch pergeht wie Seu: mas ba lebet, muß verderben, foll es anders werben neu; Diefer Leib ber muß vermefen, men er anders foll genesen zu ber aroffen Berrlichkeit, Die den Frommen ift bereit.

2. Drum fo will ich biefes Leben, wenn es meinem GDit beliebt, auch gang willig bon mir geben, bin darüber nicht betrübt: Denn in meines ICfu Bunden hab ich schon Er= Bergnüglichkeit ; ibjung funden, und mein groft in Todes = Moth ift des Herren Jesu Tod.

3. Chriftus ift fur mich ge= 8. Laf Satans arge Tu-ftorben, und fein Lob ift de fehlen, womit er ftetig mein Geminn: Er hat mir an mich fest, um mich in bas Seil erworben, brum meinerRuh zu qualen ; fibr, fahr ich mit Freud babin, mas mich auffer dir ergogt Ihier aus biefem Welte mein Glaubens Muge feb Getummel in ben fconen auf bich ; ach liebster Jefu, Gottes = Simmel, ba ich merbe allejeit schauen bie

prangen und bas hohe Lieb 35. Wiel. BEfu, der du anfangen : Beilig, beilig, meine Seele/ ic. Beilig beift EDit ber Bats

wohnen, die Propheten all-hat funden, liebet und if aumal: wo auf ihren Ehren ftill; bift bu ba und innig Thronen fitet die gezwolffte nah, muß bas Schonfte Bahl: wo in so viel tausend bald erbleichen, und das Jahren alle Fromme hin Beste weichen. gefahren : ba wir unferm | 3. Sochftes Gut der Gus Gott ju ehren emig Salle- ter! Ruhe ber Gemuther, luja horen.

6. DJerufalem duScho: ne! ach wie helle glankest du! Ach wie lieblich Lob-Gethone bort man da in ftolger Ruh! O der groffen | gnugen in dir hindert, und Freud und Wonne ! whund gehet auf die Sone, jegund gehet an der Tag, der fein den dorben und auf Erden,

Ende nehmen mag.

blidet diefe groffe Berrlich- Ruh, und leben, Gins ift feit: jegund werd ich schon lnoth, nur du; hab ich dich geschmucket mit bem weinen nur wefentlich, fo mag leib himmels : Rleid: mit ber und Seel verschmachten, guidnen Ehren-Rrone fteh willich's doch nicht achten.

ne freude !e. Algenugfam Befen lauch entbehr'n: bu folt bas ich mir erlefen fenn mein Theil allein, ber emig hab jum Schan; bu mir fou fatt and'rer Dinvergnügft alleine, Bollig, gen, Ruh und Freude brininnig, reine meines Geiftes gen. Plat : wer dich hat ift ftill 6. Mein Gesellschafft fene, und fatt, wer dir tan im die mich ftets erfreue; und Beift anhangen barfnichts mein Troft nur bu; meine mehr verlangen.

2. 2Bem bu bich gegeben | den ich menne; meines Gei-

ter, Sohn und Geift! Iwas er mill; wer in feinem 5. Da Die Patriarchen Grunde bich, ben Schan,

Eroft in aller Pein; mas Geschöpffe haben fan ben Geift nicht laben, bu ber= anugst allein; was ich mehr als dich begehr mein Ber-

den Frieden mindert.

4. Bas genant fan mer= alles reicht nicht zu: einer 7. Ach! ich habe schoner= fan mir geben Freude,

ich ba vor Gottes Throne, | 5. Ehre, Luft, und Schaichaue folche Freude an, Die Ben, und mas fan ergenen tein Ende nehmen fan. | will ich miffen gern; Fren-36. Mel. 3Efu meis be, Troft, und Gaben, Die lsonst andre haben, will ich

Buft affeine; mein Schat

tan in Frieden leben, er hattfles Rub; Meine Starck,

in allem Berd's mein erel 4. Wann man euch nun quidend licht und Conne; laftert und schmacht, mei-

einig meine Wonne.

Befen, bas ich mir erlefen, he euer Bohn ift euch bereit werd mir offenbar; meinen ins himmels Thron. Sunger ftille, meine Grund 5. Geht mich an, 3ch bin erfulle mit bir felber gar; Bottes Gobn, und hab fomm, nimm ein mein auch allzeit wol gethan, ja Rammerlein, basich allem bingwar auch ber aller beft, mich verschlieffe und nur noch habens mich getobt bich genieffe.

Freuden, mich von allem bofen Geift und argen scheiden, Lodt der Creatur ; Boldsverführer heist, auch innig an dir kleben, kind- meiner Warheit widerlich in dir leben, fen mein fpricht, fo wird fies euch Simmel nur : bleib nur bu auch fchenden nicht,

128 Chriftus mit fein'r bammen hat.

tragen folt.

2. Und fprach, Ihr liebe nimmermehr. Junger mein, ihr follet all= | 9. Donn ich bin eu'r, und geit munter fenn, auf Erden ihr fend mein, brum wo ich auch nichts lieben mehr, bleib ba follt ihr fenn, und bann mich und folgen meis wer euch plagt ber ruhrt

ner Lebr.

3. Die Welt bie wird euch an jenem Lag. stellen nach, und anthun 10. Gur Glend, Furcht, manchen fpott un Schmach, verjagen, und auch fagen euch bort groffe Freude fren, wie bag ber Sathan fenn, und diefe Schand ein in euch fen.

nethalben perfolat und 7. Romm, vergnugend ichlagt, fend froh, bann fie-

julest.

8. Lag mich, Derr, mit 6. Weil mich bie Welt ein

mein Guth und Ruh, bif 7. Doch furcht euch nicht bu wirft, in jenem Leben, por foldem Mann ber nur dich mir vollig geben.
37. Mel. Ehriste der dern fürcht mehr den trenen du bist Tag und Licht. GDtt, der bendes zu ver-

Ste mahren Lehr verfam- 8. Derfelb probiert euch let hatt' ein fleines Seer, wie bas Gold und ift euch fagt er baß jeder mit Gedult boch als Kindern hold. wo ihm taglich's Creut nach- fern ihr bleibt in meiner Lehr, will ich euch laffen

mein Aug, weh bemfelben

angst, noth und pein, wird Dreif und Ebr, mol por

bem

11. Die Apostel nahmen mich ohne Bahl, viel taus foldes an, und lehrten fol- fend-taufend-taufendmal. des auch jeberman, mer

wolt, daß der deffen gewar=

ien folt.

12. D Chrifte hilff bulbort nicht auf in Emigfeit! beinem Bold, welch's bir in aller Treu nachfolgt, baf es burch beinen bittern Tobt erlofet werd aus aller Moth.

13. Lob fen bir Gott in beinem Thron, darju auch beinem lieben Cobn : auch bem Beiligen Geift gugleich, ber jeich noch viel gu

feinem Reich.

38. Mel. Dom Zim= mel boch da fomm ich zc. 21 R Jefum denden offt Muf, auf mein Geift, und viel, bringt Freud 21 und du o mein Gemus Gegenwart.

Bunge fingt, nichts reiners vereinigt euch, und tobt meinen Ohren tlingt, nichts mit mir ber Engel Troft, fuffers meinem Bergen ift, ber Menschen Bier! ftimt

fus Chrift.

3. DIEfu, meine Freud zusammen. und Bon ! o lebens Brun! 2. Erhebt euch wie bie o mahre Sonn! vhn dich ift Adler von der Erden; alle Freud unwerth, und schwingt euch hinauf por was man auf der Welt be-feinen Thron! erscheint vor gehrt.

4. DIEfu! beine Lieb ift ben; und finget ihm im

bem gangen Simmels Deer Derge ichließ, erquidet ne

5. Ach liebt und lobet bem Berren nachfalgen doch mit mir, ben, ber uns liebet fur und fur : beloh= net Lieb mit Lieb allzeit, und

6. Mein Jefulein ligt mir im Ginn, ich geh und fteh und mo ich bin : mie froh und felig werd ich fenn, wann es wird fenn und blei-

ben mein!

7. Andir mein Bert hat feine Buft! benn deine Treu ift mir bewuft : auf bich ift all mein Ruhm gestellt, O JEfu, hepland aller Welt!

39. Mel. Zerfließ mein Geist zc.

und Wonn ohn Dag und the! auf, meine Geel! auf, Biel; recht aber Sonig-fuf- auf mein Ginn! auf, auf fer Urt ift feiner Gnaden mein Leib, mein Sern und mein Geblute! auf alle 2. Dichts liebers meine Rrafft, und mas ich bin! als mein hergliebster JE- all in heiffen Liebes-Flammen ju lobe meines DErrn

ihm mit bandbaren Geber=

fuß! wann ich fie tief ins bochsten Thon! fend fro=

lid.

lich, janchjet, daß es tlingt ! Danck, Gor und preis er= frolode mit Sanden, huvift weifen, wie beiner Sobeit und springt! erzeigt each will gebührn! Du wollst voller beiliger Freuden, gu Lob un Ebren feiner Leiben. mir an beinem lob gebricht:

Deiner Wanden ftats ma- beben zu einem Glang und chend meine Sinnen fenn! einem leben! in beinen Ehrn merd im= merdar gefunden in meinem Rublen beine Dein! mein Auge febe bir gu ebren; mein Dor merch auf bein Wort und Lehren ! es muffe mein geschmack bir schmacken; nach bir nur mein Geruch fich ftreden!

4. Es lobe bich, Berr! mein Berstand und Bille: be bich! ju beinem gob fev meine Bilbung ftille! mein Geift erheb fich über fich! mein Athem lob bich für und fur! mein Duls fchlag ftets bas Sanetus bir ! es fingen alle meine Glieder. Lieder!

Deiner Lieb zerfliessen; Die jum Streit bist auserkoh= Scel in beinem Ruhm ver- ren; ja bende, bag obn gehn! mein Dund dich Streit und Sieg nie feiner ftets mit neuem Lobe fuffen, jum Triumph aufstieg. und Tag und Nacht bir of= 4. Wie schmablich ifts, wen fen ftehnles muffe bich mein ein Soldat bem Feind ben Lob umgeben, mein Bar-Bucken kehret; wie schande ten n. mein fehnlichsleben! lich, wen er feine Stadt vers

gnug ift bich zu preisen, fo spottlich, wenn er noch mit wollst bu felbst bein lob Gleif aus Zagheit wird bem pollführn, und dir für mich

ersegen, o mein Licht! mas 3. Es muffen dir ju Chren bif bu mich wirft in dich er=

40. Mel. Mir nach/ fpricht Christus unfer zc. Stuf Christen = Mensch! 21 auf, auf, jum Streit! auf, auf jum überwinden! in Diefer Belt, in Diefer Beit ift teine Ruh gu finden. Ber nicht will ftreiten, tragt die Rron des emgen Lebens nicht davon.

2. Der Teuffel fomt mit GOtt! mein Gebachtniß lo- feiner Lift, Die Welt mit Bracht und Brangen, bas. Bleifch mit Wolluft, wo bu bift, su fallen bich und fan= gen, ftreitst du nicht mie ein tapffrer Seld, fo bift bu bin

und icon gefallt.

3. Gebende, baf bu gu ber beinen Ehren taufend Rahn beins Reld = herrn hast geichworen: bend fer-5. Mein Berge muß in ner, bag bu als ein Dann

6. Weil aber alls nicht laft,u. fich nicht wehret; wie

ift bald bin, Die Welt Cempel geben, vielmebr wird leicht verjaget, bas drinn wie ein Englischlicht, Fleift muß endlich aus und guidne Saute fteben : Dem Sinn, wie febr bichs ber Ranme Gottes unfers immer plaget; D ewge Seren, fon leuchten von Schande, wenn ein Selb ihm weit und fern. por diefen dregen Buben II. Ber überwindt, foll falt!

kriegt den Raum der Fein- wie ein Gones : Gobn, de, die vermeisen, der wird und wie die Sonne bligen : im Daradies vom Baum ja, ewig berrichen und rebes emgen lebens effen; gieen, und immerbar ben mer überwindt, ben foll fein Simmel ziern.

Emiafeit.

feinen lauff mit Ehren fan an Die Rrafte, Duth und vollenden, dem wird ber Sinn, daß du difiGut mogft Herralsbald barauf ber- finden ! Wer nicht wiß borgnes Manna fenden, ftreiten um die Kron, bleibs ihm geben einen weiffen ewiglich in Spott un Sohn

foll bort in meiffen Rleibern Trofte.

Feind jum Preif. 10. Wer überwindt, foll 5. Bind an, der Teuffel ewig nicht aus Bottes

lauf dem Thron mit Chrifis 6. Wer überwindt, und JEfu figen, fou grangen

Leid noch Lod berügen in 12. Co ftreit benn wohl, freit fed und fubn, bas bu 7. Wer überwind, und mogft überminden: ftreng Stein, und einen neuen Na 14. Mel. Allein GOto in der Bob fey Ehr/ 20.

8. Wer überwindt, be Muf diefen Lag bebenden tommt Gewalt, mit Chrifto I wir, bag Chrift gen au regieren, mit Macht Die Dimmel gefahren, und ban-Bolder mannigfalt in eis den GOtt aus pochft'r BenerSchnur guführen; wer gier, mit Bitt, er woll beiberwindt, befommt vom wahren uns arme Gunder Deren jum Geld-Panier bie auf Erd, die wir von ben Morgen: Stern. | wegen mancher Gefahrb

9. Wer überwindet, ber ohn Soffnung ban fein

geben, fein guter Rame foll 2. Drum fen @ Dit Lob, fo fort im Buch bes Lebens ber Weeg ift gemacht, uns stehen; ja Christus wird steht der Simmel offen, denselben gar bekennen vor Christus schieft auf mit ber Engel-Schaar. groffem Pracht (vorhin

glaubt, def Bergift Freu- ben, ben ihm ift Plag. benvoll, baben er fich boch ruffen foll bem Derren

nachjufolgen.

3. Ber nicht folgt, noch feinen Willen that, bem ifts nicht Ernft jum Derren, und er wird auch fur Rleifch und Blut fein himmelreich perfperren; Um Glauben liegts, foll der fenn recht, fo wird auch amig bas geben schlecht ju Gott im Sim= mel gerichtet.

4. Gold himmelfahrt fangt in uns an, big wir ben Batter finden, und fliehen ftets der Welt ihr Bahn, thun uns ju Gottes Rinbern, Die febn hinauf, ber Batter herab, an Treu und

den gleich, als mir bann glaube fren. jest bekenen, da wied fichfin: 5. Soch, fo hoch du fanft De Frend u. Muth in Emig- erheben beine Ginnen pon feit benm hochsten But. ber Erd, schwinge bich, bem Bott woll bag wies eeleben ! su ergeben, mas bu haft,

Sert und Sinn! weg, bich aus liebe ftirbet, brum binweg mit beinem Leide, bu fein bift. bin, zu beinem Meju bin! | 5. Auf, hinauf, bas bro= Er ift bein Sman. JEfus ben, fuche, trachte doch abein ift bein einsig Leben; will babin, wo bein SEfus;

war alis verschloffen) mers bie Belt fein'n Ort bir ace

2. Fort, nur fort, fteia immer weiter in die Soh gu' TEin auf! an, binan die Glaubens = Leiter, flettre mit geschwindem Lauff! BDti in Dein Schut. 96= fus bleibet bein Beidbirmer wider alle Geel-Besturmer. und bietet Erus.

3. Fest, fein fest bich an= gehalten an Die ftarde 3E= fus = Treu, las du, las du (SDit nur walten, feine Gut ift taglich neu! Er mennts recht gut. Wenn Die Reinde dich anfallen. muffen fie gurude Drallen.

hab guten Duth.

4. Gin, hinein in Gottes Rammer, Die bir JEfus Lieb geht ihn'n nichts ab, aufgethan! flag, und fag bif baffe gusammen fomen ihm beinen Samer, fdrene 5. Dann wird der Taglibn um Sulffe an: Er fteht erft Freudenreich, wann dir ben. Wenn dich alle Sott und zu ihm nehmen, Menschen baffen, fan und und feinem Gobn wird ma- will er bich nicht laffen, bas

der beiner werth! Dein Muf, hinauf ju beiner JEfus ift, ber um bich fo Freude, meine Geele, treulich wirbet, und fur

sonst

sonft perfluche allen schno-juberwunden frolich durch be muß verschwinden, nur streiten mit Begier? ben Jesu ist zu finden die 6. Wer die Sclaveren

mahre Ruff.

Unfihr Christen, Chris hat wenig Lust zum Streit; it Glieder ! Die ihr benn Die Nacht, Satans noch hangt an dem Saupt ; Macht, hat ihn in ben auf! macht auf ermannt Schlafgebracht. euch wieder, eh ihr werdet 7. Aber wen die Weisheit hingeranbt. Satan beut lehret, was die Frenheit für an ben Streit Chrifto und ein Theil, deffen Bert ber Christenheit.

eurem Selde, trauet feinem lein ohne Schein Chrift farden Urm, tiegt der Sa-frener Anecht zu fenn, tan gleich zu Felde, mit dem | 8. Denn vergnügt auch jangen Höllen-Schwarm: wol das leben, so der Fren-find doch der noch vielmehr, heit mangeln muß? Wer

Bachsamfeit, Dieses ma-friegt recht vergnügt, wer het unverzaget, und recht fein Leben felbst bestegt.

um Erofte ausgehängt; schmeckt.

ver hier friegt, nie erliegt, 10. Unfer Leben fen ver-

legt.

farder Muth, ba fie babenl leid Diefer Zeit werden wird

hen Gunden-Sinn. Bum bes lammes Blut. Golten himmel gu! Welt und Er- wir dann allhier auch nicht

mahre Ruh.

43. Mel. Meine Bof und Sicherheit, und ben nung stehet feste/2c. Sunden sich ergiebet, ber

Bott fich fehret, seinem al-2. Auf! folgt Chrifto, lerbochften Seil, fucht al=

vie da flets find um uns her. fich Gott nicht gang erge 3. Rur auf Chrifti Blut ben, hat nur Dub, Ungft remaget mit Gebet und und Berdruß; Der, Der

apfre Rrieges-Leut; Chris 9. Drum auf! lagt uns li Blut gibt und Muth überwinden in dem Blute vider alle Leufels-Brut. 4. Christi Heeres Creu- re Stirne binden sein Bes-Fahne, so da weiß und Wort, so ein Zeugniß ift, oth geforengt, ift ichon bas uns bedt und erweckt. auf bem Sieges-Plane uns und nach Gottes Liebe

ondern unterm Creuse borgen mit Chrifto in Gott allein, auf daß wir an ie= 5. Diefen Sieg hat auch nem Morgen mit Ihm of-

mpfunden vieler Seilgen fenbar auch fenn, ba bas

au lauter grend.

en Anechten geben wird ben Enaden-Lohn und die Huten der Gerechten stimmen anden Sieges-Thon; da für wahr Gottes Schaar ihn wird loben immerdar.

44. Mel. Wacht auf/ rufft uns die Stimme. Sfuf! ihr Christen! lafft uns singen, bem Beiland lob und Ehre bringen, ber von den Todten kommt herfur : Christus Wefus ift erstanden, und hat ben Tod gemacht zu schanden, ba er brach burch Die Grabes Thur. D melche groffe Freud! o Glank ber herrlichkeit, Salleluia! Eshat ber Helb ben Tob gefällt, Der allen Menfchen nachgestellt.

2. D du groffer Fürst in Priegen! wie wunderbar kommst du zu stegen! da deisne Feinde voller Freud meinten dich gedämpft zu haben, dieweil du in der Gruft vergraben gewesen, ohn Empfindlichkeit: nun hebst dus Haupt empor, und brichst mit Macht hers vor Kalleluja: da keine List dir Schädlich ist, du Siegsbeld, du erstandner Christ!

3. Der warhaftig tobt gewesen, ift nunmehr wieberum genesen, und lebet bis in Smiateit : er ift aus ber

Angst gerissen: wer wird hinfortzu rechnen wissen die Lange seiner Lebens-Zeit? fortan sest ihn der Tod nicht mehr in Angst und Moth. Hallelnia! des Toedes Mord san ihm hinfort nicht schaden, weder hier noch dort.

4. Liebster JEsu! sen willstemen! nachdem du hast die Macht genommen dem bittern Tod, und inkgemein allen Feinden, die mit Hauft saufen, dou Grimmes, auf dich angelaussen, die alle nun gesdampstet seyn. Triumph; wir freuen unk des so siegereichen Thunk, Halleluja! So kom heran, du Heldens Mann! den niemand gnug erheben kan.

5. Theil uns, beinen Christen Leuten, nun reichelich aus von beinen Beueten, die dus von beinen Beueten, die du erlanget hast im Krieg; Seil, Gerchrigseit und keben, o JEsu! woulest du uns geben und was mehr rührt von beinem Sieg: ben Teufel und sein Reich trift nunmehr Pest und Seuch, Halleluja! Oreiche Beut! Trost, Fried und Freud bringt JEsus, jadie Seliafeit.

6. Will die Sunde funffetig beiffen, die Geelen in Berzweiflung reiffen, weil ihre Zahl wie Sand am Weer, kan fie an uns boch

nichts

nichts schaffen, benn Chri-Istanden, bleibt feiner in bes ftus, der im Tod entschlaf- Todes Banden, er ift der fen, hat ausgetilgt ber eble Lebens-Sort. Der Leib Sunden-Beer, und Die Ge- erleidt den Tod, die Seel ift rechtigkeit durch auferstehn ohne Roth, Salleluja! es erneurt, Salleluja! Gott fommt die Zeit, die uns be-Lob! baß Gund an uns frent bes Sterbens und ber nichts findt, mas jur Der= Sterblichkeit.

Sorg und Furcht erweden, gemachte Chriften-Schaar: wenn sie sperrt ihren Ra- du bift, ben man billig ruhchen auf, kann sienichts an met, bu bift es, bem viel uns vollbringen ; troß, daß Dand geziemet, wie jent wir find nun Gottes Bold find nun wol getroft, durch und Sauff: Die Solle liegt dich vom Lod erloft, Salle zerstort, die Christus hat lufa. Wir leben wol und verheert, Salleluja! Der Freuden-voll, tron! das Sollen Dacht wird nichts uns was betrüben foll.

ges=Pracht?

will betrüben, und feinen Grimm an uns ausuben, ja broht uns ichon mit fei= nem Pfeil, barfer uns boch nicht verlegen, vielmehr tan der, hilf uns der schweren uns der Troft ergoben, daß Chriftus nun ift unfer Beil; bes Todes Ungestalt hat nicht an und Gewalt, Sal= leluja ! es ift ein Gifft bem Tod gestifft, daß selbst der Tod den Tod betrifft.

9. Db wir dennoch muffen fterben, so werden wir drum nicht verderben; der Todi ift uns des Lebens Pfort! mit, wenn wir aus der Erbenn weil Chriftus aufer- ben am jungften Tag erme-

dammniß uns verbindt. | 10. Drum, O JEsu! son 7. Wenn die Soll uns bich preisen und Seld und will erschrecken dem Berten Uberwinder heiffen die frenfie jemand foll verschlingen! so funftig immerdar, wir

geacht, wo ift nun ihre Gie: 11. Doch, weil immer an uns flebet bie Furcht bes 8. Wenn ber Tob uns Todes, weil man lebet, bas Fleisch erzittert für dem Grab; en! fo fomm, bu Ueberwinder! daß unfre Derkens = Angst sich min= Sorgen ab : fprich bu uns trostlich zu, wie sanft ber Tod uns thu, Halleluja! dein Wort allein lag ben uns fenn, wenn uns betrubt des Todes Vein.

12. Unterbeffen hilf im Leben, uns fleißig allzeit achtung geben, von Gun= den erstlich aufzustehen, das

efet

det werden, wir frolich bir entgegen gebn, und in verflarter Bier bir gleich fenn für und für, Salleluia. D Low und Lamm aus Juda Stamm! obaf wir famen bald zufamm!

45. Mel. Bommt ber su mir spricht, ic.

fuf leiben folgt die Ber-Lichkeit, Triumph, Triumph! nach fursem Streit, fo finat bie fleine Deerde, Die bald ber aller= treufte Birt mit groffer Rrafft erlofen wird von ih= rer laft Beschwerben.

. 2. Ihr jarte Schafflein gehet fort, es ruffet euch Das emge Bort mit ber befannten Stime : Folgt mir auf meinem engen Pfab, un fucht in Demuth meinel Snab, ich fchus euch für

Dem Grimme.

a. Die Welt Die raft bis an ihr Biel, und sammlet ihrer Gunden viel. En lafe fet fie nur fammlen, man wird bald fehn ben hohen Dracht erniedrigt und gu nicht gemacht durch Rinder Die noch ftammten.

fpige Dorn, gerschmettern fan er wenden, fteht alls in im gerechten Born, was feinen Sanden. Babeljengt, an Steinen. I a. Db mich mein Gund

5. The Rinber! fend nur wohlgemuth, benn Gott, ber groffe Bunber thut, hat fich ichon aufgemachet, ich bin ber Berr Immanuel. ich gehe her vor Ifrael, und ben vom Schlaff ermachet.

6. Bewaffnet euch mit meinem Ginn, nehmt meis nen Lebens - Ddem bin, um= gurtet euch mit Starde,ibr Blieber in ber Liebes-Rett, fteht wie bie Starden um mein Bett, und thut Die

aroffen Werde.

.7. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein, un fast die Allmacht in sich ein, wer will euch übermei= ftern? Bas ift bem Reuer leichtes Stroh, bas bald wird brennen lichter-loh in allen Lichtes=Beiftern.

8. Schaut in ber Einfalt nur auf mich, ich führ die Meinen wunderlich burch meine Allmachts = Sande. doch endet fich ihr Leid und Streit in ben Triumph ber herrlichkeit, und nimmt ein

herrlich Enbe.

46 Mel. Wo foll ich

flieben bin.

4. Sie ichimpffi, fie Allf meinen lieben Gote foligt, fie hohnt, fie wurgt, Utrau ich in Angft und weil euer Bater fich ver- Roth, er tan mich allzeit birgt; allein Er wird er= retten aus Trubfal, Ungft fcheinen, und reuten aus die und Rothen, mein Glend

anficht.

anficht, will ich bergagen nicht, auf Christum will ich bauen, und ihm allein ver- gen ift, er fugret bich jum trauen: Ihm thu ich mich ergeben im Lod und auch im Leben.

3. Ob mich ber Tod nimt bin, fterbenift mein Gewin, und Enriftus ift meinleben, bem thu ich mich ergeben; ich fterb heut ober Morgen, mein Geel wird Gott ver= forgen.

4. O mein Herr Jesu Christ! ber bu fo g'dultig bist für mich am Creus ge= ftorben, haft mir bas Seil erworben, auch uns allen angleiche bas emge him= mel=reiche.

0

0

s. Umen ju aller Stund sprech ich aus Herken= Grund, bu wollest uns thun leiten, DErr Chrift ! qu'al= len Zeiten, auf bag wir bei= nen Namen hier und bort preifen, Amen!

47. Mel. Lobt GOtt ibr Chr. Oder :

Mein Gott/das Berg

ich bringe. Muf Seele, auf ! und fau-me nicht, es bricht bas Licht herfür, der Wunder= Stern gibt bir Bericht, ber Seld fen vor der Thur :/:

2. Geh meg aus beinem chen Deren, lag beine Uu-Morgenstern :/:

3. Gib acht auf diefen hels len Schein, ber dir aufgan= Rindelein, das heiffet 35 fus Christ :/:

4. Er ift ber held aus Davids Stamm, die theure Sarons = Blum, bas rechte achte Gottes-Lamm, Ise raels Preif und Ruhm :/:

5. Drum hore, merce, sen bereit, verlaß des Bat= ters Saus, Die Freunds schafft, deine Gigenheit, geh von dir felbsten aus :/:

6. Und mache dich behende auf, befrent von aller Laft. ja lag nicht ab von beinem Lauf, bis du dis Rindlein

haft:/:

7. Du, du bift felbst bas Bethlehem, die rechte Das vids-stadt, wenn du bein Herge machft bequem zu fole der groffen Gnad :/:

8. Da findest du das les bens=Brod, bas bich erla. ben fan, für beiner Geelen hungers = Moth bas allere

beste Man :/:

9. Zwar gibt mans vor verdächtig aus, daß Chris stus in uns fen; man forent : hier ift bes DErrent Dauß! meg mit ber Reges ren 1

20. Ob gleich ber Mund Baterland, su fuchen fol-foon Chrifto fpricht, und weiset dich babin; fo haffen gen fepn gewandt auf Diefen folde boch bas Licht, und haben Krieg im Sinn.

II. Nimm

11. Dimm mahr, meinzwie fuß die Luft, Die hie: ver= Bert, boch beiner Sach, ob borgen liegt in beines JEfu gingft du gang allein, und Liebes=Bruft, die alles Leid foriche weiter fleißig nach, beffeat :/: biff es in dir erschein :/:

ben an das Wort, das fest mels-Roft, und lobe bertsift und gewiß, daß führet lich beinen Gott ben Diefem Dich sum Lichte fort, aus al- Dectar-Moft :/:

ler Finsterniß :/:

bet man das mahre Licht al- Dein; es wird erfreuet hert lein, von dem der beste Leh-lund Sinn in Diesem JEfurer auch nichts kan als Zeu-llein :/: ge fenn :/:

des Brautgams Freund, loffen fteht :/:

erleuchten gang von foldem gernagt :/:

Kreuden=Schein:/:

Leib und Seel, und fingelam gludlichften, ba wohnet mit ber Engel = Schaar : BDtt in bir :/: Dier ift Immanuel :/:

figteit! Die diefer Anblicherkanne, ben ftillen Rub= gibt dem deffen Berg bargn und Friedens-Steg gum ems bereit, und Diefes Kindlein gen Batterland :/:

Liebt :/:

mels Caal die freuen fichlruck, Berodies zu zeigen an. Darob, Die Rinder Gottes der heget einen Euch :/: ellzumal bie bringen bier ihr lob :/:

20. Genieffe hier bas En. 12. Salt did im Glau- ael Brod, Die fuffe Sim=

21. Dier fallen alle Cor-13. In foldem Lichte fie- gen bin, gur Luft wird alle

22. hier ift bas Biel, hier 14. Johannes felbft, berslift ber Ort, wo man jum treulich mennt, ber jeuget leben geht; hier ift bes Da= ja von fich : bag er fen nur radieses Pfort Die wieder

au foldem nahe bich :/: 23. Dier ift in allem 11ber= 15. Erfinde du por fei-ffuß, was einem nur behagt, nem Glang in tieffste De- ba ift kein Rummer noch muth ein, und lag bein Derg Berdruß, ber vor das Derg

24. Mit Gott und allen 16. Gib dich ihm felbst Seligen hast du Gemeinzum Opffer bar mit Beifte, fchafft hier, ber Ort ift wol

25. Der zeigt bir einen 17. D wunderbare Gu- andern Weg, als du vorher

26. Den gehe fein gehote 18. Die Engel in bashim- fam an, und tehre nicht que

27. Er will das Rindlein bringen um, die edle Gottes 19. Go fieb, und fcmed, Frucht, deutbeuren Schan,

rauben sucht :/:

wie er will, dir wiederfahrt ju beten. fein Leid, geh' du die lebens- 7. Nimm unfern Billen Bahn in Still, gur froben bin, schaff einen neuen Sin, Emigkeit :/:

der du ic.

fuf, Seele, fen geruft! 21 dein Beiland, ICfus Chrift, brennt von Berlangen, fein Berge fehnet fich, noch por bem Leiden, dich recht ju umfangen.

2. D Liebe! ohne 3ahl! das Bild muß biefes mal bem Befen weichen, er felbst, ber Brautigam, ichenckt fich sum Ofter-Lam

uns gang ju eigen.

3. Er hat ein Dend: fen lauf nieber gu legen. Mahl jest ber Bunder ein= gefest, uns ju verbinden gu feinem Tob, ben wir, biß er fommt, fur und für follen perfunden.

- 4. Drum liebes Ifrael, auf, ftarce beine Geel, er= greiff bis Siegel! GDtt führt burchs Cammes Blut Die Geinen durch die Fluth jum Freuden = Dugel.

5. DIEfu, dir fen Danck, lehr uns ben lob = Gefang nun alfo fingen, daß wir dann tonnen drauf den Dels gereicht der Relch der Freus Berg geh'n hinauf und den ; D Troftes Uberflug tapffer ringen.

6. Die Zeit eilt ja beran, fleine Leiben.

bein Eigenthum er bir ju follen betreten. 21ch ! hilff, daß uns bie Macht nicht trag 28. Lag toben, murgen, und ichlaffrig macht, eifrig

nach deinem Willen, daß 48. Mel. Mein 3Efu, wir, was dir gefallt, in die= fer Creubes = Welt mogen

erfullen.

8. Las beines Tobes Krafft den edlen Lebens= Safft in uns ausflieffen: ftard uns aus beiner Sob. wenn du die letten Web nun wirst ausgieffen.

9. Gieh, Babel merdt es schier, baf bein Bolde, Berr, ben bir findt Sulff und Seegen, brum machet es fich auf uns unfrer Waf=

10. Du aber, JEfu, hilff, das wir nicht wie ein Schilff hin und her wanden. Gib uns Beständigfeit in Trubfal, Anaft und Leid bir ftets

ju banden.

11. Auf daß wir unsern Muth in feiner Sit und Glut nicht laffen finden. fondern den Morrben= Bein, ben du uns ichendeft ein, gang willig trinden.

12. Die Zeit ja bald bins schleicht, da uns drauf wird ber bann erfegen muß bas

da wir die Leidens = Bahnl 13. Da wird die Trau= rigfeit

rigfeit von Freud un Berr-aber geht ju Grunde, bas lichkeit werben verschlun- fie kläglich über Jammer, nen, wenn Gott bas meiffe! Rleib gibt benen nach bem Streit, Die hier gerungen.

14. hiernach bas Berne! wallt, Berr Jesu, komin, fomm balb, uns ju vollen= des Chren-Rleid, und mit ben! hilff, weil iest Babel Schmach und Sohn bedeidnaubt, baf es bich uns nicht raubt aus Berg und Sanben!

15. Lag unfreBaffen boch

ben !

16. Und geng, Imanuel, fonober Brunft erhigt. in unfer Dern und Seel Ginfalt und Warheit : gib uns Weißheit in bir, und ichend uns für und fur Rlugheit und Rlarheit!

17. SErr, bein ift ja ber Ruhm, ach hor im Beiligthum bis unfer Lallen! bier Flingt Halleluja, laß TEsu ta, ja, ja, doch wiederschal=

fen!!

18. Mach und in bir bereit burch Leiben in Die Freud fo einzudringen, baß wir Bictoria, Triumph ber DErr ist da bald frolich fingen !

Bion die Geliebte, die Belgroß geacht. trubte, boch erfreut : Babel 7. Bion's Schöffer ichaut

über Angst und Rummer

fdrent.

2. Diese Sure hat beffes det ihr geschendtes ichon geschmudtes jungfrauli= det die dem Camme auf Die Sochseit ift sum Beibe gu= bereit.

3. Stolkes Rom, bu bift im Seegen ferner noch ftets bie geile, die auf vielen, vie: flegend geben, verblende len, vielen, vielen, groffen Babnlon, daß es mit Spott Baffern fist, un mit ihrem und Sohn nur muß beste- Buren-Scile gange Bolder ju fich giebet, und in

> 4. Aber bu bifts nicht al= leine, Die bu folde unperichamte, offenbare Geilheit treibst: beine Schwestern groß und fleine lauffen mit bir nach ben Bublern, baß bu nicht alleine bleibft.

5. Bion fiebet auf bent Straffen Die entblogten und geschmindten ftolgen Toch= ter Babels an, wie fie fic beschauen laffen, Konig, Priefter, boch und niedrig haben ihre Luft baran.

6. Auf dem gande, in den Stadten hat die Sure mit bem Becher alle Beiben toll gemacht; fie ftolbirt mit ih-Tuf! Triumph! es toint ren Fetten, ihre Soben, die Stunde, da fich ihre Gogen find von allen

DONE

bom himmel auf die vollen bleibt bas Eigenthum. welches Ihn boch nicht er= fennt.

8. Bion natet ihre Wanden mit fo vielen heiffen Thranen über den Bermus ftungs=Greul, und ermar= tet mit Berlangen in ben Banden der Chaldder ihres Gottes Sieg und Seil.

9. Ach wie lange soll es währen, o du Suter deiner Deerde! bag bie Sure fich erhebt? Hor, ach ! hore das Begehren, fende Sulffe deis nem Bolde, bas nach bei= nen Rechten lebt.

10' Amen! Bion ift erho= ret, unfre Thranen find wie Baffer gegen Mittag ausgezehrt. Geht, Chaldaaist gerftoret, unfer Weinen ift in Jauchjen, unfre laft in

Buft verfehrt.

Ifrael! fiebe, Babels eig- Emigkeit. ne Sunde, die die Frommen jagen muffen, freffen Diesel so. Mel. Geelen-Braue Resabel.

12. Die erklinget, wie er- Mus der tiefen Gruffe thonet in dem himmel, auf Mmein Geift zu dir ruffer der Erden beines groffen Bere, du wollest boch aufe Ronigs Ruhm! Babylon, merden, und durch beine die dich verhöhnet, ist ge= Rraft mich stärcken, da fallen, ift gefallen; Bion mein Geift fo rufft, aus ber

tollen Seiden, und fein heil: 13. D wie groß ist beine ges hern entbrennt, daß Wonne, schonftes Bion! es das wuste Weltgetummel ift kommen dein erwunsch= fich ein trautes Bion nennet, tes Sochzeit-Fest, ba fich Befus, beine Conne, ber bich fronet, beinen Braut= gam, beinen Ronig nennen llant.

14. Da wir noch an Bas bels Wenden unfre harffen bangen muften, mar ein Lag wie taufend Jahr: as ber nun in Zions Freuden wird für einen Dag gerechs net was sonft taufend Sahs

re war.

15. Rach der Sochseit wird die Domphe aus bein Saufe ihrer Mutter in des Batters Sauf geführt, bie mit ewigem Triumphe in der Krone ihrer Sochzeit ewig, ewig triumphirt.

16. Auf, ihr Combeln! auf, ihr Sanden, Pfalter, Vaucken und Trompeten! lobt des Derren Deiligkeit! 11. Freue dich mit Bert Lafft uns 3hm ein Lob beund Munde, bu erfaufftes, reiten, Er ift Ronig, Er ift ausermabltes und erlößtes Ronig! in ber Zeit und

Der CXXX. Pfalm.

tigam.

tiefen Grufft. 2. Des

2. Meines Rtebens Stim, ich bir gnug bandbar fenn, mein Geichren, vernimm, das mein Hern jent zu dir bringet, und durch trube Wolden bringet: ach ia DErr! pernimm meines Rlebens Stimm.

2. Diemand, Derr, mas gilt por bir, so bu wilt so geftreng die Gund ansehen, DErr, mer wird vor dir befteben? wenn bu also wilt, niemand DErr, was gilt.

4. Denn affein ben bir ift Bergebung bier, baß bu wilt gefürchtet merben von ben Menichen hier auf Er= ben; weil Bergebung bier ift allein ben bir.

5. Derr, allein auf bich hoff und harreich, auf dich harret meine Geele: auf bein Bort und bein Befehle, baß fie troften mich, boff und barre ich.

6. Wie ist mir fo bang! Ach! DErr, wie fo lang foll benn meine Geele forgen, und fo marten alle Morgen auf bich, Berr? wie lang foll mir fenn fo bang?

7. D Ifrael ichau! auf den Derrentrau, denn ben Ihm ift Gnad ju finden, un Erlofung bon den Cunden; brum Ifrael fchau, auf ben DErren trau.

GOtt o Seelen frafft.

wolt wunschen ich tonnt lies ben bich, wie bu allgeit ges liebet mich.

2. Mir gibft bu bich auf neue Weiß, D! groffer GDtt gur Geelen-Speif von meinet-wegen machft bich flein, wie fonnt bein Lieb doch gröffer fenn.

3. Ach fomm an mir ich bitte bich, mit beiner Gnad erquice mich, mein Geel nach IEsu durstet febr, ach daß ich fein recht murdig

már.

4. Bleichwie ein Birich sur Baffer Duell in vollein Lauff fich fehnet schnell, ein gleichen Durft erweck in mir, ach Jesu! Jesu tom au mir.

5. Ich fan swar nicht gnug bandbar fenn, por Deine Lieb mein JEfulein, noch preifen bein Frengebigfeit, boch lob ich beine Gutiafeit.

6. Ja wann ich taufend Leben hatt, und alle für dich laffen that, mar biefes boch ein schlechtes Ding, und gegen beiner Lieb ju gering.

7. Ran ich nicht lieben nach Gebühr, Herr Jesu Chrift, perzeih es mir, ich wift dich lieben wie ich fan, 51. Mel. D ftarcter un folt ichs leben fegen bran

8. Wo ich nur geh, wo ich fus Lieb verwundeter nur fieh hilff JEsudaß ich IEfu mein, wie tan nach bir feb, wie freu ich

mich

ach wann ich dich behalten

fonnt.

9. Sab ich dich Jesu je betrübt, und auffer dir noch mas geliebt, ich bitt dich um ber liebe bein, laf mirs nun ter Licht, bein Werd fan mehr vergeben fenn.

52. Mel. Valet will ich dir geben. Efiehl du deine Be-

ge und mas bein herne franct der allertreusten Pfle= ge bes, ber ben Simmel

lendt: der Bolden, Lufft und Winden gibt Wege, Lauff und Bahn, ber wird auch Wege finden, ba bein

Ruß gehen fan.

2. Dem Derren muft du trauen, wenn dies foll wohl ergebn, auf fein Werch muft bu ichauen, wenn bein Werck foll bestehn. Mit Sorgen und mit Gramen und mit felbsteigner Bein lafft GOtt ihm gar nichts nehmen, es muß erbeten fenn.

3. Dein e'mge Treu und Gnade, o Batter, weiß und fieht, was aut fen oder fcha= de dem menschlichen Ges muth, und was bu dann er=

mich wann ich dich find, Stand und Wefen, was beinem Rath gefällt.

> 4. Weg haft bu allerme= gen, an Mitteln fehlt birs nicht, dein Thun ist lauter Seegen, bein Gang ift launiemand hindern, bein 21rz beit fan nicht ruhn, wenn du, was deinen Kindern er= wrieklich ift, wilt thun.

> 5. Und obgleich alle Tens fel hie wolten wibersteh'n. fo wird doch ohne Zweiffel GOtt nicht gurude geb'n. was er ibm fürgenommen und mas er haben will, bas muß doch endlich tommen ju feinem 3weck und Biel.

6. Soff, o du arme Seele. hoff, u. fen unverlagt, Gott wird bich aus ber Sole. da dich der Rummer plaat. mit groffen Gnaden, ruden. erwarte nur ber Beit, fo wirst du schon erblicken die Sonn ber iconften Freud. 7. Auf, auf, gib beinem Schmerke und Sorgen aute Nacht, laß fahren, was das Berne betrübt und trauria macht, bift bu boch nicht Res gente, ber alles führen foll, Gott fist im Regimente. und führet alles wol.

8. Ihn, ihn laß thun und malten, er ift ein weisen Fürst, und wird sich so ver= halten, daß du bich wunlesen, das treibst du, star- bern wirft, mann er, wie der Seld, und bringft jum ihm gebubret, mit wunders bareus: barem Rath das Berd vin-19Dit allein ju ihrem Theil, aus geführet, bas bich be- ju ihrem Schan und 3 med

Eummert bat.

le mit feinem Eroft per-liu lieb, aus reinem Erieb, gieh'n, und thun an feinem nach ihres treuen Deifters Theile, als batt in feinem Rath, fich felbit verleugnen Sinn er beiner fich begeben. und folft du fur und für in Angst und Rothen schwes ben, und fragt er nichts nach dir.

10. Wirds aber fich befin= ben, daß bu ihm treu perbleibst, fo wird er bich ent= binden, jur Zeit ba bus nicht alaubit : Er mird bein Serse losen von der so schweren Laft, Die du zu feinem Bofen

Disher gefragen baft.

11. Wohl dir, du Kind ber Treue! bu baft un tidaft Davon, mitRubm u. Dance= gefdrene, ben Sieg un Ch= ren-Rron: Gott gibt bir felbst die Valmen in beine rechte Sand, und bu finaft Freuden: Vfalmen bem, ber bein Leid gewandt.

12. Mach End, o HErr! mach Ende an aller unfer Moth : ftard unfer Suß un Sande, und lag big in ben Tod uns auzeit beiner Pfle. ge und Treu empfohlen fenn, fo geben unfre Bege gemiß jum Dimmel ein.

53. Mel. Entfernet ench/ibr matten 2c.

Egluctier Stand ge=

ermablen, und nur in iE= 9. Er wird imar eine Bei- fu fuchen Beil, Die, EDit in ber That.

> 2. Ach! folt man was mit Gott verliehren, ber alles Guten Urfprung ift? nein, Geele, nein! bn wirft verfpubren wenn bu nur beiner erft vergißt, baß, in ber Beit und Ewigkeit, bein GOtt Dir ift, und wird allein But. Ehre, Luft und alles fenn.

> 3. Betrogne Welt! ver= blenbte Gunber! ibr eilet einem Schatten nach, be= truget euch und eure Rinder, und fturst euch felbst in Web und Ach: ibr laufft und rennt, bas Dern euch. brennt, ihr tappt im Fin= ftern ohne Licht ibr forgt, ibr fucht, und findets nicht.

4. Was foll euch Reich. thum, But und Schake? was mohunft, Ehre Diefer Welt? ach! glaubt, es find nur Strick und Dene, Die eure Schmeichelen euch fteut: Die Delila ift mabre lich nah, wenn ihr ber Welt im Schoofe rubt, und men= net noch, wie wohl es thut.

5. Unmöglich fan was autes geben bie, fo ja felbit im Argen liegt : ber Gitels treuer Geelen! Die feit ibr falfches leben macht

mabrlich

wahrlich nie ein Berg ver-lehret, folg Jefu fein'm gnugt: Gott muß allein Befehl, bem reinen G'fes Die Bobnung fenn, barinn ber Liebe, welches er in bid man mahre Ruh geneuft, fo fdriebe, als fein Licht bir uns erquide an Seel und leucht hell, ju por und nach o Geel. Beift.

wohin ihr lauffet, befinnet ben Beg nur recht gezeiget, euch, und werdet flug : er- und mich fo weit geneiget, gebt euch bem, ber euch er bag ich nach Rinder-Bflicht tauffet, und folget feines auch foldem Beg nach Beiftes Bug: nehmt 3 [pubre, ber mich gur Seille fum an, ber ift der Dann, gung fuhre, wie zeigt bas ber alle Fulle in fich hat, bie helle Licht, barin ju manunfers Beiftes Gudt macht beln recht. fatt.

empfindet, menn man ju nicht boren, viel weniger ihm das Herne lende, und andre lehren, mer folches fich im Glauben dem ver- boch anpreift, ift warlich bindet, der fich uns felbit jufgleich ben Thoren, fein eigen ichendt: ber Engelichwägenift verlohren, ban Seer hat felbst nicht mehr ber tein Rrafft beweißt, ber an Reichthum, Chre, Freud hat nicht Chrifti Geift.

ben wird bewuft.

Schluß uns faffen, ju fol- Fluffen, was man sonst hat gen dir auf beiner Bahn, und baut, ift nur auf Gand uns febft, die Gund und gegrundet, fo faut, mann Belt ju haffen, ja was und Sturm fich findet. Feft nur aufhalten fan : fo gehn grundig ber nur baut, wer wir fort bis an den Ort, feets auf Ehriftum schaut. wo man in vollem Licht und | 5. In Belden Geelen et Schein ohn Bechfel kan ge-bas Reft ber Gund zerftob. nieffen bein.

GOttes Lamm.

daß du nicht abgefüh- beit zieret, die Scelen finden tel, von bem, ber bich recht

6. Drum bendet nach, 2. Es hat bas reine licht

3. Wer nicht hat Christi

7. Dfuffe Luft! Die man Geift, fan Chrifti Stimm

und Luft, als Chrifti Freun 4. Im Geift man erft einsten mird bewuft. 8. Mein Jefu, laß ben nuffen, bes Beils Genaden-

ret, von folden man erft 54. Mel. Boldfeligs spuhret, daß dein Geift fie D herr ! behertiche und re-Se Ewahre dich D Seel, gieret, mit Lieb und Weiße

in bir.

6. Er gibt einen neuen Sinn, und reinigt, unfre Dernen, Dieweil Die Gund uns Schmerken, ba wir fonft tobt borbin, beginnt man aufzuwachen, und fich ju Gott ju machen, unb sucht in foldem Sinn, was emiglich Geminn.

7. Dabin baftu mich auch geführet, mit ben beinen, lag ferner mich beweinen, bas was an mir nicht taug, bis ich bin gans erneuert an Bern und Ginn beranbert. aib ein einfaltig Aug, bas fets baft mas nicht taugt.

8. Du bift allein bas Licht ber guten frommen Geelen bie por fich auch ermablen, ju menben all Gebicht ber falsch berühmten Runfte, ihr ehren febn als Dunfte, Die acht die Seele nicht, fo mandelt in dem Licht.

55. Mel. Dreve Lob Ebr Rubm 2c.

53 Eweg mein Sein durch Deine Kraffe, und es ju beiner Liebe richte, D Wefu! und ichende mir boch Safft, badurch ich Nard in beinem Lichte, und dir O Gott jum lob wert anbereit in biefer Beit, und bort in Emigfeit.

Fleisch, bas laß erfterben, ben mag mit bir ein Beift.

bier icon Fried und Rublauf daß mein Geift fich in bir regt, in bir gewinnt und ftets mog merben, bis ich auch einst werd ein vollkommen Mann in bir D Serr! wie du es auch wilst ban.

3. Du bist mein Licht und Starde, baburch ich, mas du wilt muß werben; fo führ bann in mir fort bein Werch, big esi vollendt alls hier auf Erden, und lehre mich boch leben treu bor Dir in Furcht und Weißheit immer mehr und mehr.

4. Laft in mir brennen bas Liebe-Feuer, bag ichs ins wendia mercflich spuhre. daß gang verzehrt das iln= geheuer ber Gund, und mich mit Tugend ziere, bag ich werd rein und keusch als hie gemacht, und gant be= frent einst von der Gunden Macht.

5. Daß hinführ alldie Glieder mein, jum Dienft bir zubereitet werben, von gantem Derken auch allein dich rein zu lieben hier auf Erden, auf baß ich bort auch mit ben Rinbern bein. mit Freuden ichau bein beis lige Untlig rein.

6. Bollendt in mir zubeis Drenk, mas beine nem-Gnab hat angefangen, und las mich immer bestermeis. 2. Und mas mich noch jur noch fester an dir Jefu Sind bewegt in meinem hangen, bafich gang mers

auf

auf baf mein alles bich ban|von ganger Seelen, bringe

durch die enge Pfort, las ruhmt und preift. 56. Mel. 3Efus ift dem Satan an mir fehlen, der schönste Mahin zc. Der durch seine finftre 33 Inde meine Ceele Macht, mich vom Licht gu wohl, an dich 3 Eführentracht.

fum, in der Liebe, lehr mich, 7. En! fo binde mich boch wie ich leben soll, stets nach wohl, an bich Jesum in Deines Geistes Triebe, offne ber Liebe, bu bift warlich bich o lebens-Quell, flieffe Liebe voll, jeuch mich, bas doch in meine Seel. ich an dir flebe, fleuß dann 2. JEsu, diß ist dir be- in mich Lebens-Quell, o

tand, daß ich blind und mein Gott! Immanuel. taub gebohren, ja ein durr 57. Mel. Baft du den! und wustes land, ohne dich IEsu/ dein Angesicht. bin ich verlohren, in dem 53 Ift du denn, JEsu! Blut un Gunden-Schlam, mit beiner Suiff liege ich, o & Dittes Camm! ganglich entgangen? Uch,

3. Jefu, offne mein Ge-ach, wie lagt bu mit Schmere ficht, meine Mugen, die fo gen mein Berge verlangen ! bundel, lag ber fieben Bei- Ach fomm, fomm boch! fter Licht mich erleuchten, JEfu, nimm von mir bas wie Carfundel, Die fur bei- Joch ; laf es nicht langer fo nem Throne ftehn, und in hangen! alle Land ausgehn.

2. Sieh boch, wie meine 4. D! wie elend find ich von Seuffen ermubete mich, bas ich bir es faum Seele taglich ohn Ende mit barff fagen, bennoch will Mechsen un Lechsen fich qua ich fuchen bich, und bir mein le ! mein Geift mit Ich rufft Unliegen flagen, andere bir in Ginsamfeit nach: Seelen schmuden fich, fin- 3Efu! bich mit mir vers

fter falt und trag bin ich. mable!
5. Mein Geliebter ftrabl 3. Meine verfinsterte Aus mich an, mit den heiffen lie- gen gleich ichaumenden bes Bliden, fuhre mich die Fluffen muffen mit Sauf-Lebens Bahn, thu ben mat-fen die lauffende Babren ten Geift erquiden, daß ich abgieffen; bas Wangenin ber Capfferfeit, allen Feld lieget ba hablich ver-Gegenstand bestreit. stellt: wer wird ben Sams 6. Leit mich burch bein mer verfuffen?

Unaben Wort, auff basich 4. Rlagen und Zagen abs mattena matten, ach leiber! Die Licht, Jefu meine Liebe! Blieber; fomme boch, mei ne fo febnlich gemunichte mein Licht, vestiglich umfal-Luft! mieber: bas Elend macht bag ich ben Tage und iner nicht, Bieber von mir Dacht ftimme an traurige laffen, bannes ift nicht aut Lieber !

gens-Luffe hat mich umge- belein! fters ben mir perbleis ben; fcmarje Angstetriefe ben. fende Wolcken rings um mich ber ichweben; fein Licht, und mein gartes Les Troft, fein bicht, ob ich ben! bein verflartes Ungefcon marte, anbricht : Achlicht, Licht und Rtarbeit gewie ein jammerlich leben!

Sonne! mich freundlich Dern bedecke, noch bes Saanblice; endlich mit lieblistans Graufamteit meinen den Stralen mid Armen Geift erichrece. Mesu! ich bitt bich, bie Doth mende behende qua

ruce!

58. Mel. Sowing dich auff zu zc.

Seibe ben mir, liebster Rreund, Jesu mein Berlangen! Beil Die Con= ne nicht mehr fcbeint und nun untergangen, Ach! fo bricht die Racht berein und wird alles bundel, drum fo Jehre ben mir ein o mein Derg-Carfundel!

2. Dan ich hate niemand Sonft bem ich mich vertraue, als nur bich und beine uber beinen Gatten, bag ich Gunft ifts, worauf ich heinte fanffieruh unter beis Daue, bu bift meine Buver- nem Schatten, und wann ficht, und wann alles trube, ich jur Morgen-Beit wieber

3. Ach brum will ich bich jen, und bich nun und nims affein bundle Beit vertreis 5. Trube betrubete Gor- ben drum muft bu mein lie-

4. Lag mir, o mein liebftes ben, Das ber Gunden 6. Darum o Jefu, bu Dundelheit nicht mein

erquice! mein groffer Bott, 5. Deine Heuglein bie fo flar, und wie Sterne fundeln, nehmen meiner eben wahr. Und wann in bem Dunckeln, meiner Feinde groffe Dacht, mich fucht ju verschlingen, so las beis ner Engel-Wacht, JEsu mich umringen.

6. Deine Linde lege mit beinte fanffte unter, baß ich schlaffende in bir, boch auch bleibe munter, fo las beine Rechte mich bergen un umarmen, bamit ich gang ins

niglich fan in bir erwarme. 7. Deine Flügel breite bu to bift bu mein Eroft und werb ermachen, fo lag beine

Freunds

Rreundlichteit mich aufggur und fur, uns in greu-

neu anlachen.

fals-Racht jego auch vor- nem Namen ewig bringen banben un icon alles bun Dand und Ebr. Sallelu= del macht in fehr vielen ia, Almen. Kanben, ach! fo lag bu noch 13. Abba, Batter ! feane bein Del unfre Campen feuchten, baß fie uns ftets ohne Teht icheinen und beal leuchten.

bens-Bahn, ja nicht mogen tomm mit beinem Gottesirren, Wann ber houische Fried, ben mir einzufehren. Enrann uns sucht ju verwirren; bas des Thieres Enrannen uns auch nicht berühre, noch ber Suren ichmeichelen in Grrthum

perfibre.

bas wir beten und ftets ma- bu aufs neu mir auch belle den, un mit reinem fcmud fcheinen, und in reiner Lies chen, in ber gartften Liebes= einen. Flamm mit gar iconem 2. Dann ich habe nie-Prangen dich, ben ichonften mand fonft, bem ich mic

empfangen.

fcren erschallen : feht! ber fiegen. Brautigam ift nah, auf! 3. Ach ! brum will ich fconem Drangen.

ben meiben, und mit allem 8. Weil die groffe Erub- Simmels-Seer, Jefu, dei-

mich, un mich mohl behite. Jeju ach ! ich bitte bich. fchein in mein Gemuthe mit ben Strahlen beiner aut. 9. Und wir bon ber le Geift bes Derren, Derren, 59. Mel. Schwing dich

auf zu ic.

Seeibe ben mir liebster Preund, JEsu mein Berlangen! weil die Cone wieder icheint und nun auf. 10. Ach hErr Jefu! gib gegangen, brum fo wouleft und Bier uns bereitet ma- bes. Treu, dich mit mir ver-

Brantigam Freundlich ju vertraue, als nur bich und deine Bunft ifts, worauf ich 11. Daß, wenn einsten baue. Du bift meine Bus wird mit Dacht und mit verficht, und mein Delb im groffem Rnallen, mitten in friegen, man ber Urge mich ber Trauer-Dacht ein Ges anficht, tan ich burch bich

ibn gu empfangen, wir bald bich, mein licht vestiglich für bir fiehen ba, in gar umfaffen, und bich nun und nimmer nicht wieber pon 12. Und bann geben ein nir laffen, bann es ift niche mit bir in ben Saal ber jut allein hier Die Beit per-Krenden, wo wir werden treiben, drum muft du mein

TEIM

Wefulein ftets ben mir ver bag wir uns heut schmirden bleiben.

4. Lag mir, o mein liebstes Licht un mein rechtes Leben! bein verklartes Ungenicht, Licht und Klarbeit geben, baß ber funden Dundelbeit nicht mein Bert bedecke, noch des Satans Graufam= feit meinen Beift erfcbrecke.

5. Deiner Meuglein lieb= ftes Paar Dehme boch in Snaden heute meiner eben wahr, daß mir ja nicht scha= ben meine Reind, Die Dacht und Tag immer auf mich lauren, ichuse mich für Moth und Plag, DErr! in beinen Mauren.

6. Laf mich beine rechte Sand leiten, und erhalten bier in Diesem fremden Land, wo so mannigfalten meine Reind in ihrem Grim bauffig mich umringen, und mich armen Vilgerim fuchen au verschlingen.

7. Deine Rlugel breite bu uber mich, febr matten, bag mich beut und immerau unter beinem Schatten, weber

Frost noch Diet flicht, und ich ohn ermuden wandeln fan in beinem Licht, bis ich

tomm in frieden.

8. Weil der aroffe Trub= fahl8=Tag jeko auch vor= nem Prangen.

banden, bran man nichts 13. Und bann geben ein

un bereiten, mit bem reinen Sochzeit-Rleid, ju dem Zac

ber Freuden.

9. Laf uns bie gelegne Zeit treulich bier erfauffen, und in Glaubens = Munterfeit nach bem Rleinob lauffen mit Enthaltung aller Ding, bag mir es erbeuten. und ich ringende eindring. in ben Gaal ber Freuden.

10. Ach DErr JEsu! qib daß wir recht vom Schlaff aufmachen, und mit reinem Schmud und Bier uns bereitet machen, in ber gart= ften Liebes=Rlamm mit aar ichonem Prangen, bich, ben iconften Brautigam. freundlich zu empfangen.

11. Lag bein reines freus den=Del fich doch stets er= gieffen, und in unfern Geift und Seel milbiglich einflieffen, bag in schönster Seiters feit unfre Lampen brennen. und wir in ber Dunckelheit.

helle sehen konnen.

12. Und men einsten wird mit Macht und mit groffem Rnaffen, mitten in Der Trauer=Racht ein. Geschren erschallen : feht! ber Brautigam ift nab, auf! ihn ju empfangen; wir bald fue dir fteben ba, in gar fcho

mehr wurden mag, hier in mit bir in ben Gaal ber Diefen landen, Ach! so gib, Treuden, wo wir werben

file

weiden, und mit allem Sim-liebte trauter Jefu! ohn mels Deer, Jefu, beinem Ramen ewig bringen Danck un Ehr. Salleluia! Mmen!

14. Abba Batter ! fegne mich, un mich wohl behate, Melu, ach! ich bitte dich, ichein in mein Gemuthe mit ben Strablen beiner Gut. Geift des DErren, DErren, fomm mit beinem Gottes: Fried, ben mir einzukehren.

60. Mel. Straff mich nicht in deinem Zorn 2c. SEide meine Geele an, Die so fest gebunden, und fich felbit nicht helffen fan! schaue ihre Wunden, Gottes = Sohn! Gnaden= Thron! JEfu, hor mein Schrenen, lag mir Eroft ae=

2. Ich bin bart ; erweiche mich, bas mein Ders gerflieffe, und in Thránen milbiglich fich bor bir ergieffe! fteh mir ben! mach mich fren! DErr, lag mirs gelingen, Satan will per-

benen!

fcblingen! 3. Ja ber Feinde find noch mehr; Menschen . Furcht und Liebe, Welt un Fleifch, besturmen fehr beines Geiftes Triebe: mir ift bang; ach wie lang foll ich bier fen! noch jagen, fühlen biefe Magen?

4. 3war, ich hatte ichon ben! bas mird bir die rechte

für und für, uns in Freuden genug, wann ich dich nur Betrug, und barinn mich ubte, daß ich dich inniglich fuchte zu umfaffen, nimer. mehr zu lanen.

5. Dann ich weiß in mei= nem Geift, mas fen 3Gfum lieben; aber mas noch Fleisch bier beift, will es offt verschieben : fo merb ich angstiglich bin und ber ge= ichlagen, und muß immer flagen.

6. D! wo foll ich fliehen hin? wer wird mich errete ten? mer vertreibt ben tra= gen Sinn, und gerbricht bie Retten ? Ich bin ichmach. JEsu, ach! du wirst dich des Urmen, wie bu fanit erbarmen!

Antwort Christi. 7. Unverzagt, bu liebe Geel! fiehe ba, ich fomme, und hab ben mir Wein und Del, für bich, meine Fromme! ja bein Loof foll ber Schoof meiner Liebe heiffe, babumich folt preifen!

8. Still, nur fill, ich bin bein Sieg, ich bein Licht un Sonne! ich will fteuren al= lem Rrieg, cronen bich mit Wonne! ich bin bein, bu bist mein ; nun will ich mit fuffen all bein Lepb verfuf=

9. Lege bich an meine Bruft, sauge Krafft und les

Luft

Luft und Bergningung ges micht! bag und bein Ungeben : es wird bich feliglich ficht jum Urfprung treibe. reinigen von Sunden, fal- Wib beinen Schein tieff in

bas Sent, Ruh und Friede fer bleibe! bringen: lauffe ber ju bic- | 2. Dein leben ichafft, baß fem Theil, lerne wohl ein= alle Reuers-Rrafft wird bringen! alle Schuld meine Suld und mein Blut meanehmen, nichts foll dich be-Schamen!

11. Ja mein Blut macht Eur mit Ernft nachtpuret. fon und hell, mas ift vol= 3. Dis brennen ler Bleden : En fo tomm au Diefer Quell, lag bich nichts abichrecken! Ereatur und Ratur, die fo febr verbun: delt, bier aufs iconfte fun= delt.

12. Es muß biefer rothen Kluth felbst Die Sonne mei= ren Blut auch ber Schnee bas nichts lagt in fich ein. erbleichen : mas fent gant als Gottes Wefen ! bis ftebt im Glans bort in ie- wird, als gamm, ber Seenem Leben, bat mein Blut len Brautigam, wie es im · gegeben.

Geele.

tes-lam, bas bu übermun: tomm, ichaffe Sieg und ben! meiner Seelen Bran- Deul, Durch beiner Liebe tigam, der du mich entbuns Pfeil, uns ju verwunden! ben! bir will ich ewiglich daß keine Lieb, als die aus mich jum Dand verschreis beinem Trieb uns Lag ben ! ja barben folls blei-lund Racht fo ub, weil wir ben!

61. Mel. Mein Bran: 6. Drum bleib und nah,

tigam 2c.

ben, flarden, grunden. | bie Bergen ein, meil ich 10. Deine Bunden bir ohn dich affein gant fin-

> fanfft und tugenbhafft ins Eicht geführet : wenn man ber Gour ber abttlichen Matur ju aller Rrancheit

wenn fiche im Bernen regt. was Sund und Kluch noch heat, und machet milbe bie Strengigkeit, fo wider Liebe ftreit, bif man recht ift bereit au Gottes

Bilbe.

4. Wie fren und rein. den, und fur meinem theu- muß ein fold Serke fenn. Alnfang tam, uns sum que nefen.

13. Run, bu merthes Got= 5. Dein einzigs Theil!

Dich funden.

o JEsu Jehova! daß beis Rich an, mein Licht! ne Bucht uns ja an bich verentrieb bich nimmer binde! Die Bachsamkeit

bleib

bleib beinem Wind bereit, bak nichts von Eitelkeit

uns überminde!

7. Ich lag dich nicht, bis mir bon bir geschicht, mas uns bein Beift verfpricht sum Gottes:Leben ! benn mas bein Rath in uns ge= leget hat, muß durch die polle That bir Ehre geben!

62. Mel. Mach ende lich des vielen.

32 Rich endlich herfür, On gehemmete Bluth! ber Weißheit und Lieb auf= gehaltene Fluffe, Die muffen nach sanftegestilleter Buth bes finftern Reichs geben bie pollige Guffe. Mein durstiges Chen sucht Waffer bes Lebens; Gophia, ich hol es ben bir nicht vergebens!

2. Du bist mir, D Schwester, o holdeste Braut ! ein Brunne ber Garten, Die Quelle Rreuben ; ein Teich, an le= bendige Waffer gebaut, ben beinen gemafferten fruchba= ren Weiben. Dein Strom, ia bein Deer ber erquiden= den Gnaben, find meinem verschmachteten Geist woi gerathen!

Bergen herschieffen. Ben hinbringen.

Ben und reichlich durch gief= fen: da fis ich beschwemet, und mochte gergeben; bas Feuer mag nicht bor bem

Waffer bestehen.

4. Ich tenne fein ande re Quelle nicht mehr, als bie vom lebenbigen Cebenben fpringet. Go balb ich in Dite fein lofchen begehr, so ist ers, ber mahre Beranberung bringet. Da theilen fich Strome bom neuen Rrafft Leibe auf and= re, bag feines unfruchbat perbleibe.

5. Ihr Bruder, bif ift bie gesegnete Quell, Die por= mals bie beiligen Batter gegraben ! Die nicht nach Buchstaben, noch Zeiten, und Stell, Die Beifheit genoffen und eingericht has ben : fie haben ohn Mittel bom Sochsten genoffen, ber

ihnen Krafft, Leben und Sent eingegoffen.

6. Sift dig nicht das Baffer, bas Pifon genannt, in Eben entsprunge, und maffert bie Erben? ift dis nicht ber Bach, ber jum Tempel gewandt, aleid unter ber Schelle gefehen font werden ? Man sieht 3. Jest gehen die Bache aus dem Meere Der Gotts noch ichneller als fonft die heit ihn fpringen ; und muß Strome von Libanone in ben Urfprung ihn wieder

Deinebethauende freundliche 7. Komm, Cauffe der lie-Sunft mich gang tan bene- be! beschwemme mich gar.

erfauffe

erfäuffe bas alte verborbene Leben! mach sterben ber Reinde umahliche Schaar, Die sonft mir so manche Ber: lenung gegeben! tingire mit Geift und mit Keuer Die Sinen! vollende die Tauf= fe pon auffen und innen!

8. Wie? wenn ich auch taalich das Abendmahl fan bier halten ben bifen Blut= flieffenden Quellen ? ber Relch, ben bu fegneft, gibt immer fich an, im Munde und hergen dich gant barauftellen ; ju trinden bom Weinstock, ju effen bom Brode des Lebens jur Frenheit vom emigen Tobe.

9. Ja folte nicht hier auch bas Salbunas = Del fenn, bavon ich icon einige Tropffen probiret? ach fren= lich ! es bringet ins Innerfte ein! wenn Diefes Del fterbende Glieber berühret, fo finden fich machtig = erwed= ende Rraffte; bas find bie pergotternden Libanons=

Saffte!

ro. In Summa: ich kan nichts erbenden noch feh'n, es ift mir in biefer Urquelle gegeben ! ach lehre mich off= ters, o Liebe! hingehn, ver= laffend bas alte nichts taugende leben! benn wenn ich ben bir nur alleine beruhe, fo weiß ich, daß ich mir am beilfamsten thue.

Runguell aller Guter. Derricher ber Gemus ther, lebendiger Wind! Stiller aller Schmerken, beffen Glang und Rergen mein Gemuth entgund! Dei= ne Rrafft und Gigenichafft und bein lob lehr mich aus= breiten allezeit mit Freude !

2. Starder Gottes=Fin= fremder Sprachen bringer, fuffer Bergens= Safft! Erofter ber Betrub= ten Flamme ber Berliebten. alles Athems Rrafft! Ach gib mir boch für und für, dich von Sergen lieb zu has ben, beine Brunft und Ga-

ben!

3. Brautigam ber Gees len! lag mich in ber Solen deiner Lieblichkeit Rub und Buflucht finden vor den Birbel-Binden Diefer bos fen Beit! tomm berfur, v Beiftes=Bier ! fuffe mich mit Eroft und Wonne, marme

Gnaden Sonne! 4. Theure Gottes-Babe! fomm, o fomm, mich labe! sieh, ich bin verschmacht! fomm, o mein Berlangen! tomm, mein Lieb, gegan= gen, eh es gar wird Nacht! wilft bu nicht, o reines Licht! mir mein Bern und Sinn erquiden, an bein Bruft mich bruden?

5. Wie ein Birfchlein ach= jet, und nach Wasser lechs 63. Mel. 3Efu, meine jet, wann es wird gejagt;

freude.

fo auch mein Gemuthe, DErr! nach Deiner Gute, meil es wird geplagt, feuff= get tief : o Quelle, trieff! reicher Strom, erhor das Girre; labe mich im burre!

6. Wahrer Menichen Schopffer ; Runit = erfahr= ner Touffer ; Gott von Emigfeit; Bunber feuscher Liebe; gib, daß ich mich übe, auch im Creuk und Lend inniglich ju preisen bich ; alles dir in allen Kallen gank anheim ju ftellen !

7. Ruhre meine Sachen durch Gebet und Wachen jum erwünschten Biel! ruft mich aus mit Starde! murde beine Berde in mir, bag ich fühl, wie, D GOtt! du in der Roth, wann ich bin als wie ein Schilffe, feneft

meine Sulffe. 8. Lagden Fürst der Sol= len nicht mit Luften fallen mich in meinem Lauff : nim nach biefem Leiden mich zur Dimmels-Freudens beinen Diener, auf : o wie foll, beines Lobes voll, fich als= dann mein Mund erheben. Sallelujah geben.

to the state of th

64. Mel. Meine Boff: nung stebet feste. Srifti tod ifiAbams

Albams Tod : benn aus Lieb hat fich gegeben Chriftus in bes Abams Roth, auf bas Albam in ihm fturbe, nicht im andern Tod verdurbe.

2. Abams Tod ift Christi Leben, Abams Leben Chrifti Tod, Albam muß nach Chris fto ftreben, fterben auch mit Sohn und Svott, auf das er in Christo bleibe, und er-

fteh in klarem Leibe.

3. So wir nun mit Chris fto fterben, feinem Tobe werben gleich, werden wir auch mit ihm erben, berrschen mit in seinem Reich= Denn, so viel wir Christi haben, genieffen wir auch feiner Gaben.

4. Go wir aber Abams Leben lieben im beflecten Rock, und nicht bleiben grune Reben an dem reinen Weinestock; was bilfft viel von Christo fingen, wen wir faule Früchte bringen?

5. D! es lagt fich fo nicht machen, wie der alte Aldam denckt, Christi Crens vertreibt bas lachen, wenn bas Leben wird gefrandt, nicht allein von Menschen-Rindern, sondern auch von Teufels-Winden.

6. Solches muß im Beift erfahren ein recht glaubig Christen-Mann, menn er fommt ju feinen Jahren, Leben, Christileben ja bon feiner Jugend an muß er Christi Erenne tra-

perjagen.

7. Wer will folche Fluthen Beblen, folche Roth und Dhranen-Saat? Gin Bescheibter thuts verhehlen. balt sich fest an Gottes Rath; feinen Eroft auf Bott er fenet, ob ibn icon Die Belt verleget.

8. Wie gewohnt zu thun Die Frommen, Die burch Glauben und Gebult end= lich ju ber Ruhe kommen, un erlangen Gottes Suld; alfo mag ein Chrift genefen, lebt in Chrifti Beift und

Befen.

9. Den er herklich liebt und enret, feinem Leben fol= get nach, mit ber Belt fich nicht bethoret, weil fie nur bringt Ben und Ald; mel= ches ihrer viel nicht alau= ben, und fich alles Erofts be= Cauben.

10. Mun, wir warten altermaffen, bis uns GOtt bier fordert ab; D! bag wir, Ihm gang gelaffen, frolich fuchten unfer Grab erftlich zwar in Christi Der= ven, nachmals in ber Erd

ohn Schmerten.

II. Denn auch Christi Brab ohn Sorgen und fanfft rubig Betrelein ift mit Geiff und Wort verborgen in bes Glaubgen Dergens = Ochrein ; wer

gen, auch im Tobe nicht bet, in dem gebt er unbetrubet.

12. Wer 3bn aber nicht will haben, und fein Ereus nicht leiben mag, ber bleibt in der Soll bearaben, poller Schrecken, Ungft und Plag; benn wer Christum bier nicht traget, ber mirb emig

bort gefeget.

13. Dhilff, Chrifte! burch bein Leiben, bag wir bir nachfolgen ichlecht burch viel Trubfal zu ben Freuben : bu allein machft uns gerecht burch bein Blut und Marter=Rronen, lag uns ewig in dir wohnen!

Whrist lag in Todes= Banben, für unfre Sunde gegeben, ber ift wieber erstanden und bat uns bracht bas Leben, beg mir follen frolich fenn, Bott loben und ihm danckbar fenn, und fingen Salleluja.

Salleluia.

2. Den Tob niemand be= imingen funt ben allen Menschen = Rinben, bas machet alles unfer Gunb, fein Unschuld war zu fins den, davon kam ber Tod so bald, und nahm über uns Gemalt, hielt uns in feinem Meich gefangen, Salleluja.

3. Jesus Christus, mabe GOttes Sohn, an unfer Statt ift fommen, und hat Ibn nur von Bergen liesbie Sunde abgethan, ba-

mik

fein Recht und fein Gewalt, er das Fleifch durchs Fleifc ba bleibet nichts benn Lo- erwurb, und fein Geschonff bes-Bestalt, ben Stachel nicht gar verdurb.

der Krieg, ba Tod und Les teufche Mutter gog, ein ben rungen, bas leben bas Dagblein trug ein beimlich behielt ben Sieg, es hat ben Dfand, bas ber Datur mar berschlungen, Die unbefannt.

frak, ein Spott aus bem Tempel Gottes mard, die sodt ift worden, Salleluia. tein Mann rubret noch er=

Lamm, Davon Gott hat man schwanger fand. geboten, bas ift gar an bes 5. Die eble Mutter hat Ereuges Stamm in heiffer gebohrn, ben Gabriel ver= Lieb gebraten, baf Blut hieß zuvorn, ben Sanct Jos geichnet unfre Thur, bas hann mit Springen zeigt, balt ber Glaub dem Todelba er noch lag in Mutterfur, ber Würger fan uns leib. nicht rubren, Salleluja.

he Fest mit Hernens-Freud hart ihn nicht verdrop, es und Wonne, bas uns ber war ein fleine Dild fein DErr erscheinen laft, er ift Speiß, der nie fein Boglein felber bie Sonne, ber burch bungern lieg. feiner Gnaben = Glant er- 7. Des Simmels Chor fich leuchtet unfre Bergen gang, freuen brob, und bie Engel ber Gunden Racht ift ver-lingen, Gott Lob, ben ars gangen, Salleluia.

Phriftum wir follen lo- ler Belt. ben icon, ber reinen 8. Lob, Ehr und Dand Magb Marien Cohn, fo fen dir gefagt, Chrift, ges meit Die liebe Sonne leucht, bohrn von ber reine Magd, und an aller Welt Enbe mit Batter und bem beils reicht.

2. Der felge Schopffer in Emigteit. aller Ding jog an eins

mit dem Lod genommen all Rnechtes Leib gering, baß

hat er verlohren, Sallelufa. 3. Die gottlich Gnad vom

Schrifft hat verkundigt bas 4. Das guchtig Saus bes wie daß ein Lod ben andern Sergens gart gar bald ein s. Die ift das rechte Diter- fannt, von Gottes Work

6. Er lag im Beu, mit 6. Go fenren wir das bo- Armuth groß, die Rrippen

> men Sirten mird vermelbe der hirt und Schonffer ale

gen Geift, von nun an bie

Mindt bem Deren,

balt Ifraels Gefchlechte befannt Gottes Serrliche boch noch fur fein Gigen- feit und Sand.

Emigkeit.

Diefer Zeiten nicht noch wie Doch noch fur fein Gigen= es vormals war, Gott macht feine Seimlichkeiten ienund niemand offenbar : mas er pozmals bat gethan, bas geht uns aniest nicht an

3. Sprich so nicht; Des Sochsten Sande find mit nichte jest zu schwach, feine But hat auch fein Enbe, er ift anabig nach und nach : Resus Christus ist noch beut, geftern un in Ewigfeit

4. Halte Dich in allen Dingen nur an beines Sottes Treu: lag bich nicht gur Freude bringen, ehebich bein &Dtt erfreu; fuch in aller beiner Roth nichts jum Eroft als bei= nen GDit.

5. All ihr Anechte GOt= tes ! horet, sucht ben Dern in eurer Roth : fomm fpeife Die schmachten= mer fich ju mem anders teh= De Geelen, lag in ber Bu. ret als ju 3hm, bem mah- fien uns nimmer bas Do-

tich allem Stud, und bereitet Ungelud.

6. Die nur, Die bem DEren pertrauen, geben

auf ber rechten Bahn, Die ihr Gottes-Rnech- in Angft, in Furcht und te fommt, erhebet Grauen ibn nur einig ruffeinen Ruhm! Er fen an, benen wird allein

thum. Tefus Christus ift 7. Drum banckt GOtt. noch heut, gestern und in ihr Gottes-Rnechte, fomt, erhebet feinen Ruhm! Er 2. Sprich nicht: Es ift halt Fraels Geschlechte thum. Teins Christus ift noch heut, geftern und in Ewigkeit.

> 68. Melod. Lobe den BErren.

Mnche bem Herren, Unde bem DErren. fprung der Guter, ber uns erquicket bie Leiber, und nahrt die Gemuther, gebet ihm Chr, Liebet ben Gus tigen febr, ftimmet Die ban-Genbe Lieber.

2. Du haft, o Gite! bem Leibe Die Rothburfft bescheret, lag boch die Rrafften im Guten nur werben verschret ; Alles ift bein, Geelen und Leiber, allein; werd auch burch bende ge-

ehret.

3. Lebens: Wort, TEfu. ren Gott, Der geht irr in thige fehlen ; gib nur baß

mir

wir innig ftets burften nach lieben, ber wird fur GDemablen.

und Sinnen in Liebe gefan- ein End hat affer Streit. gen, daß wir nichts neben wo mahre Ruh fich findet. dir, Jefu, auf Erden ver- 3. Das leben Jefu ift langen ; laß uns mit bir auch flein, o wer Demuth leben verborgen allbier, tonnt faffen, der foll entilieund dir im Geifte anhan- ben aller Pein, wann er fich gen.

durchdringen, und uns bein folt die Rron erlangen, gottliches Leben und Tu- 4. Das Leben JEsu ift genden bringen; bis nur auch arm, und wohl gar

pollbringen.

Lammes rechtschaffen be- Rrome. reiten; bleib uns hier nah, 5. Das leben Jefu übers bif wir bich ewig allba fteigt, weit alle Schaft ber Freuden.

28 Leben JEfn ift ein muß weichen. Bicht, das uns ift vor | 6. D Leben du bift liebens gegangen, und wer demfel-werth, weil darin vorge= ben folget nicht, bleibt in gangen, ber groffe Gott ber Sund gefangen, bielauf biefer Erb, ber Teuffel arme Seel wird leide Doth, ward gefangen, bis Leben weil fie gefangen. bat berfübermand ben Tobt, erloft Tobt, will fich nicht belifen bie Geel aus affer Roth, o laffen.

15

10

bir ewig jur Luft bich ec- les Born befrent, wird bem Gericht entflieben, un emig 4. Dimm bie Begierben tommen in bie Frend, allmo

nur tont laffen, in Demuth 5. Lag uns bein Lebens- und in Diedrigkeit, ber folt Beift frafftig und innig woluberwinden weit, und

wird fenn in uns bein Leben frembd auf Erden, o wohl allein, Jefu bu fanft es ber Seelen, welche marm, mit feurigen Begierben, un 6. Gutigfter Sirte bu mol-folget diefem Leben nach, ob left uns ftarden und leiten schon baben viel Ereut und und zu ber Sochzeit bes Schmach, fo ift am End bie

schmäcken und schauen in Erden, o wer bavon ein Bild erreicht der fan geroge 69. Mel. Gev Lobun werden, von allen Creatu-Ehr dem 2c. Oder: Estren loß, kan folgen diesem ist das Beil uns kome zc. Leben blog worin ber Tobt

feelig wer nachfolget.

2. Das leben Jefuift ein 7. D Leben bu bift alles Kleid, wer diefes wird aus gar, wer bich im Glauben findet,

findet,

findet, erlangt bas angeneh- |ner ber mas Guts vermag. ter Geeligfeit, Du bift und wieder Chriftum ftreit, Dein gibft allein die Freud, Die gute Berde gelten nicht, es

8. D Leben ich verlang Christo folgst dem Licht. un laß bein Geift mich leite. Lauff.

Rnechts = Gestalt, barein glaubt hat er auserwehlt. perbarg er fein Gewalt, ben 9. Er ift ber außermehlte hohen Beifen Diefer Belt, Thun vor Thorheit hielt.

groffem Schein, wie Ronig Ewigfeit.

bes Satans Band, barin mel an.

me Jahr, worinn all Noth 5. Was hilfft all eigen verschwindet, in dir ift lan- Seiligkeit, bem ber noch ewig nicht aufhöret. ift Gericht, wenn bu nicht

nach dir, gib bu bich ju er= 6. Ber anders glaubt als fennen, ach nimm mich mir Chriftus lebrt, ber bat noch und gib mich dir, thu in mir nie die Stimm gehort, die recht ausbrennen, all Eigen- Gott vom himmet fprach beit und all Ratur, DErr jum Sauff, ben seiner Lauff, Jefu zeig mir beine Spur, wie man foll folgen seinem

70. Mel. Wie fleucht 7. Sein Wort daß ift Gedabin der Mensch. rechtigkeit, bas bleibet in Oder: Ich hab mein all Ewigfeit, wann Sim-Jus Leben Jeju mar bleibt dieses stehn, das wers surZeit, der ersten Zus den die Berachter fehn.

kunfft in dem Streit, mit 8. Den Christum hat bene die er sucht als Freun, GOtt felbst erwählt, ihm fand er als Feind, wiewohl alle Bolcker zugezehlt, zum ers herzlich gut gemeint. Bund hat er ihn auch ge-2. Er fam in armer ftellt, ber gangen Belt, wers

Stein, ben Gott gelegt in er nicht gefällt, weil er ihr Die Gemein, wer auf ben Bauet in ber Zeit empfindt 3. Er jog nicht ein mit bie Freud, mit Bion bort in

thun hier insgemein, boch 10. Wer nun bas Zeugwar fein Leben allezeit, bes niß in fich hat, ber eile balb Baters Freud, ber ihn ge- auf Diefen Pfad, barauff ein zeigt von Ewigkeit. Thor nicht irren kan, von 4. Zum Lenden hat er ihn Frau und Mann, wenn gefandt, daß er zerbrach nur das Hern steigt Him-

ber Mensch gefangen lag, 11. Ach richte nur bas in schwerer Rlag, nicht eis Angesicht, auff Jesum bas

mars

warhafftige Licht, und folg 3. Romm felbft, o voue bemfelben in ber Zeit, er Lebens Quell, bring ein in

terthaniakeit.

berter auch nun mit Recht, rein und herrlich wieder pon bem geschlecht, daß er werben. mit feinem Blut erloft .

geopffert auch am Stamm, aum Diterlamm, wodurch er alle Gund wegnahm.

14. Er fist als Priester nun ben Gott, bem nichts mehr ichaben fan ber Tobt, fein Priefterthum ift ihm bereit auff Ewiakeit, er opf= fert nun Gerechtigkeit.

71. Miel. Miein Rermens= 3Esu meine Lust,

Cin Blut, Herr, ift mein Element, darinn ich nur kan leben, baß mich fein Schmack fonst zu fich wend, als dieser Safft ber Reben. So leb ich in bes Natters Schoos, und bleib von allen Dingen blog, und bin in SOtt verschlungen.

2. Sothu anmir, o hirte treu! bein Umt in allen Dingen, und mache mich bon fremden fren, dir eingig un wohn in beinem Damen. Begier? Bleib emig unbe-

hat bereit ben Weg ber Un- meine Geele, baf nichts aus Adams Fall mich fall, und 12. Der Weg ift nunmehr durch die Gunde quale. Du offenbahr, wie er bem Ba- muft in allen alles fein, foll ter gehorfam war, bas for- anders beine Schopffung

4. Du bist der Wieder= 13. Alch lebe nunmehr Die-bringer nur, ohn bich ift fem Seld, der dich hat an lauter Solle, gib, daß fich bas Licht gestellt, sein Leib mir die rechte Spur ju bir gant offen ftelle, ju bringen tief in Dich hinein, und uns verruckt in dir ju fenn, mein Leben und mein Alles!

> 5. Da ift nur Ruh und Siderbeit, ba mangelt fein Bergnügen : da hast bu mir die Statt bereit, wo ich foll sanffte liegen, und saugen beiner Beigheit Bruft, bie ist so voller reinen Eust, daß alles ihr muß weichen.

6. Drum eile brunftig. munters Reh, fomm fpring auf beinen Trifften, nimm auf die, der du je und je ein Dende Mahl wollen ftiff= ten! Mit Dir foß alle Creus Bes = Bein ber schönste Ro= fen-Garten fenn, benn bu bift felbst ber Simmel.

7. Bift bu, mein Schat, nicht imerdar ber Urfprung reiner Freude, ein lauter Frucht zu bringen, Diereif: Strom, Ernftallen = Rlar. fe, fuß und heilfam find, foldarinn ich mich gern weide, bleib ich ein gehorfam Rind, und trinck in Luft und Liebs:

megt

wegt in mir, im Band berldein ben Deinen, Die Sag emgen Che!

72. Mel. Dreiß/Lob, Ebr/Rubm.

im Blut des Lammes werden ein Opffer, bas gehei- bestimmt. ligt bir erkauft fen von ber Last der Erden, hast du uns nicht von Reindes Sand erloft? wie kommts, bag uns nicht diefe Sulffe troit?

2. Wir maren wie verirrs te Schaf, die Tod und Soll in sich verschlungen, bes Reindes Ufeil die Bernen traf, ber Schlangen-Gifft bart uns burchbrungen, ber Drache tobt und berrichte in bem Sinn, burch Lucifer in Stolk zu reiffen bin.

3. Mit biefen Reinden hatte sich das Thier in uns jum Sieg vereinet, bie Solle batt' uns burftiglich gu halten immerbar vermennet, ba lagen wir, erfanten uns feloftnicht noch bie Gefahr, verbuftert ohne licht.

4. Run offenbar bich, Sefu bald, in uns des Bat- uns und beiner Beide Beergers Werch ju enden, bafdu ben, verklagt vor dir ; Deir! in armer Rnechts : Gestalt rache beine Freund, Die bir bes Feindes Rerder mogeft ben Ruhm gu geben find wenden, bestraf, gertritt, gemennt. gerknirich und treib ibn | 9. Salt uns in Enge, bis aus, befrene gang von ihm uns mag bie Lauff im Geift bein Tempel-haus!

und Racht schrenn angftig= lich, bif bu, als Retter, wirft erscheinen; wir hals Sein Erbe, Herr liegt ten an, bif das dein Ja-) por dir hier, und will Wort komint, bein gangen Sieg und Durchbruch uns

6. Schau, wie fo viel bie Schlang anläuft mit ihren truglich = glatten Worten, wie offt fie die Besturmung haufft, und manches schon ist machtig worden; laß bein Gericht nun über fie fort achn, daß fie fich gans muß ausgestoffen febn !

7. D bağ wir unfer Leben nicht lieb hatten, auch bis in bas Sterben! Dbag ber Rampf bald mar verricht, im Blut des Lamms von feinen Erben! bu Bertog! führ boch aus ben ichmeren Rrieg! wir glauben, bag in dir nichts ift als Sieg.

8. Dun muffe Seil und Macht und Krafft bir. Gott! und beinem Chris ftus werben, ber ben aus beinen himmeln schafft, fo

und Teur durchsiehen: ber 5. Mo ! DErr des Lebens, blutge Rampf das Leben auffre bich mit voller Star: mag, gant aus ber Gigen=

ba ju betaften fen.

Die enge Thur, Die du vor geschworen, ihn gu lieben uns wollst offen geben, ju jugesagt : bin auch burch bringen mit Gewalt zu bir, ihn neu gebohren, und für genieffend das Erlofungs- aller Welt veracht? Unver-Leben, fo uns ben Gott ins mandten nah im Bint, ie-Beiligihumes Stadt Mel- Der fast diß schenen thur, difedech im Blut erfunden darben ich doch nicht verbat.

11. Ja! Amen! JEfu, Creukte. trener Beng, wer burft, ber 3. Alles Leiden, baß fich glaubt, mer glaubt, ber findet, treibet mich je mehr nimmet, mer nimt, ber hat su GOtt, weil es boch fo das Frenden = Reich, weil bald verschwindet, leid ich Die geschmuckte Lampe glim- billig Erens und Spott, met: so gehn wir ein ins alles wird mir Bucker-fuß; Brautgams hochzeit-haus, was ich auch für Leid ge-baift die Lieb, die theilt nur nieß, darum ich nicht mehr

Liebe aus.

ber Sieg ift ausgebohren, und ferne find, wer mit ber Arg uns boch nicht mehr mir auff Christum bauet. berühr, und ewig hab fein in ihm alles Gute find : Er Recht verlohren: nach fol-ift naher als man bendt, dem Sieg fon bein Bold halt noch ubrig wann er williglich im beilgen schenct, barum ich nicht glich.

heit zu flieben, zu steh'n vor Spar, war ich martich recht Dir entbloft, rein, arm und ein Thor, aber iest ich freb, daß nichts dem Feind nicht verheele, daß ich ben

aju betasten sey.
10. So gehn wir durch 2. Ich hab ihm die Treu beele, bas ich ben

verheele, daß ich den ze.

12. Roch eins, Berr! 4. Ich hab Gott nun bitten wir von dir, daß men anvertrauet, die mir nah Schmuck bir opffern emi- mehr verheele, daß ich benze.

5. Gibt er vieles, oder me= Mel. Der am nig ist er boch zu lieben Creutzist meine Liebe zc. gleich, bleibt er boch ein Sen, am Creus, ich reicher Konig, ber Die Ur= onur erwähle, meine men machet reich, welche in gange Lebens-Beit, Diefesibes Cammes Blut, immer ich nicht mehr berheele, es fcopffen neuen Duth, daß ift mir ein Luft und Freud, man auch nicht mehr verda ich lieff auff fremder heele, daß ich den am ze.

D 3 6. Christi ben am ic.

6. Chrifti Ereug vertreibt hochgebohren, ein mahrer bas kachen, bas, so nach Gott von Gott, ob wol dem Fleisch geschicht, thut darzu erkohren, daß er um daben uns freudig machen, seine Braut, die arme Sclasschenkte dem Geist was ihm vin, warb in schlechter gebricht; Alfo find ich Luft Rnechts-Gestalt,un schmabund Liebe, wenn ich gern im lich fur fie ftarb. Erenn mich ube, barum ich 3. Liebt man was machtig

Gottt haben, nicht, bag prachtig. Dir fehlt ben ibnt er ihnübels gonnt, gibt ba- nicht Rath, nicht Benftand ben die beste Gaben, fich ober Schut; mit ihm fan mit ihnen vest verbindt-wer ich getroft den Feinden bies nur GOtt in warheit liebt, ten Trug.

nun bekennen, offenbar fur ber Gemuther. 3hr Abjederman, und werd mich grund wird niemals burch bon allem trennen, mas geben ausgeleert, that ich fonft von ihm icheiden tan, ben Mund weit auf, wie machemich mein Gott ge- viel wurd mir beschert! treu, daß mich diefes niege= 5. Liebt man mas tugends ren, Bib bag mir bifnim- reich, mein Liebster ift bie Creuk ermähle.

alle GOtt.

hat gar nicht feines ben fest auf ihn ift wol ges gleichen : brum muß auch baut. feiner Lieb all andre Liebe 6. Liebt man ber Schons weichen. Denn was an ans heit Schmud; fo tan ich beren geliebt wird oft und tubnlich fagen, baß felbit viel, befist mein Brauti- ber himmel nichts fo ichon gam obn alle Maaf un Biel hat je getragen, als ichon

gebobr'n; mein Freund ift Blutroth und weiß, troß!

auch nicht verheele, baß ich ift ; mein Brautgam ift all= machtig: Er fan bas, mas 7. Erenges Rinder will er will, Er ift von Thaten

wird baben im Creut ge- 4. Liebt man ben Reich= ibt : Darum ich auch nicht thums-Schein, mein Schatz verheele, daß ich den zc. | hat mabre Guter, die schaf-8. Fren merb ich ihnlfen fichre Freud, und Rube

mer fehle, daß ich den am Quelle, da Tugend aus ent= fpringt, und fich gar rein 74. Mel. Mun bancker und helle ohn alle Daaß mittheilt ber Geel, Die ihm En meine Geele liebt, vertraut, Die in bem Glaus

2. Liebt man mas wohl mein Brautgam ift : Er ift

mer

7. riebt man Die Gegen- gebencft. wart; die ist nicht stets zu 12. Drum foll die Liebes= haben von einem Men- Flam sich mehr u. mehr ver= laben mein aller bester bich, mein Schonfter, emig Freund, als der ftets ben ehren : es foll mein gantes mir bleibt, und allen Rum Thun, mein reben, gehn unt mer fo von meinem Bergen ftehn, ja bas Gebenden treibt.

8. Liebt man auch groffe gefchebn. findt.

9. Man fieht fie in bem schmuck, den er ihr schencket, gehe u. in bem feinste Gold zu feiner Rechten fteben. Die Engel ehren fie, fie ichusen ihreRuh: all Creatur rufft ihr viel tausend Segen zu.

10. Ein folder ift mein Freund, und diß find feine Saben, mit welchen er ohn End mich inniglich will la= ben. Go ich mas bavon weiß, bas ift gewiß gering : ein mehrers werd ich febn, wenn ich zu ihm eindring.

11. Indef ift mirs ge- nur noch an ihm flebet.

wer ihm nehmen wolt ber ichendt, als mein Gemuth hochften Schonheit Preif. lund Sinn zu nehmen jest

schen-Rind, damit will aber mehren Ihr ftete Glut foll felbit, aus reiner Brunft

Ehr; feht die mein Liebster 13. So, Jefu, will ich giebet, ift unaussprechlich ftets mit dir einher spanis groß, der Seelen, Die ihn ren, und frolich mit der liebet. Sie, als die werthe Jung dir ruhmend jubilis Brant, wird Gottes lieb- ren : wie wird mein Mund ftes Kind; fie ift, die ihren fo voll von beinem Rubme Sit auf Chrifti Throne fenn, wenn bu bereinst mich führst in beinen Simel ein.

75. Mel. 3ch leb mie nicht.

Den Wunder = GOtt! den Wunder = GOtt! ber uns im Beift verreinigt hat, und wieder neu gebohs ren, ben preifet all, mit Mu= bel-Schall, ermehlte 3abl. die wir dagu erfohren.

2. Dem himmels = Selb febr wohlgefalt, man man allhier in dieser Welt, in feinem Sinne lebet, brum fen ihm frolich Danck ge= fagt, und lob gebracht, wer

nung, daß ich hab folchel 3. Man pruf fich wohl, Schate, Die fich in mir ver- recht wie man foil, wann mehrn, je mehr ich mich er- unfere Berken Friedens= gobe an meinem Brauti- voll, und in ber Lieb fich fingam, ber noch viel lieber ben. Allso liegt bann bie

Súnd D 4

Sund im Roth, durch Chris auff wir find geführet, ob

auf ibn grunden.

4. Diemeil wir bann, au' find alfo gelehret. Diefer Babn, fo viel wir uns nur find befand, gefinnt noch treu ju leben, fo bre- fast verfehlet, gar, wie man chen wir Gemeinfihaffts es leider fiehet, doch preifen Brodt, dem Creuges-Lob, wir den Creuges-Lod, ben

5. Co fingen wir mit nad verleibet. Freuden bier, in Lieb und | 11. Die Glieber, Die in Derkensseinigkeit, die uns ihn gegrundt, und bie, die ber Ber verlenhet, wir rieb gufammen bind, erlanfind geringe Rinderlein, gen Rrafft und Giarde, mit wenig Schein, boch bon foldem Brod, bono= GOtt ins Berg einsiehet.

6. Es fen uns nur ber bag man bis an fich merce. DErr bewust, in reiner Luft, des Geiftes=Troft, er= frere unfere Geelen, su folgen unferm JEfu nach, in Creus und Schmach, fein fen, ju feiner Ebr, Lob Rerben zu ermahlen.

Batterland, und find bier fliffen. fremd und unbefandt, auff 76. Mel. Werde mun= Dieser Vilger-Reisen, wir ter mein Bemuthe/:c.

fich darinn finden; Ob wir eure Lieb ift gar ber Lod: auch gar nicht anders thun, Der am Ereng ift meine Lie-als Gottes Sohn gelehrt, be, weil ich mich im Glauauff ihn ju grunden. | iben übe.

fti Codt, mann wir recht diefes niemand faffen tan, nan pruf ihn bann, wir

10. Der Einfalt Spur, der Warbeit nur,ift jegund Des Seplands ju ergeben. | Diefem brod wie Gott uns

ben ber, nach Chrifti Lebr,

12. Run bringet Dand, und Lob-Gefang, bem, ber uns Gibt fein fleifch und Blut, fein Wefen ju genief= Ruhm und Breif, auf alle 7. Wir find gewandt, jum weiß, hinfort manfen be-

haben Abscheib jugefagt, Er am Ereus ift meine gang wohlbedacht, ber 2 Liebe, meine Lieb ift Welt und ihrer Weisen. | JEsus Chrift, weg ihr ar= 8. Wir finden Ruh, man gen Seelen Diebe, Satan, fieht und zu, man fragt mas Welt und Fleisches - Lift! unfer Wefen fen? wer kan eure Liebift nicht von Cott,

9. Es scheint ber Beg, 2. Der am Ereng ift mei= ein fremder Steg, bem; ber ne liebe, Frevler, mas betein flare Augen bat, dars fremdet dich, daß ich mich im Glauben übe? 3Cfustich mich im Glauben übe. gab fich felbst por mich, fol wird er mein Friede-Schild fen = 117enfd/ auf/ auf aber auch mein Lebens:

ne Liebe, Gunde bu ver auf, aufihrhochteit: leute! liehrst ben Sturm, wehinehmt alles, mas euch ziert mir, menn ich ben betrube, und frommt, ibe Jungfern. ber fatt meiner mard ein feine Braute ! geht ibm ent Burm! crengigt ich nicht gegen, geht heraus, aus euch Gottes Sohn? trat ich und eurer Sclbheit Sauf! nicht fein Blut mit Sohn? | 2. Debmt eure Yamven. Der am ic.

ne Liebe, fcmeig Gemiffen, mit Lieb und Lob-Gethon. niemand mahnt! Gott mit tugendhaften Bierbens wenn mir von der Sand-heit, Lieb, Demuth und Schrifft ahnt : Schau, wie &Dtifeeligkeit! ein Sals Burge gablt, 96= 3. Berlaffet eures Bats Der am Erens zc.

macht mich von IEsu toß: stalt. Dicht Gewalt, nicht Golb, 4. Auf, auf, versaumt

Creuk 20.

ich wie ein Staub zerfliebe, unerhoht. wird mein Jesus mir ver- 78. 117el. 3ch bab ibn eint, da, da schau ich GOtstee Bennoch lieb. tes gamm, meiner Seelen Er Gnaden : Brunn Brautigam : Der am fleust noch, den jeder

77. Miel. Auf Chris sum Streit.

Bild : Der am Creut ic. Der Brautigam fomt, 3. Der am Creut ift mei- Der Brautgam fomt

fcmudt fie fcon mit beili-4. Der am Creus ift mei-|gen Begierben! geht aus preift feine Liebes = Triebe, Gerechtigfeit, Beicheiben-

fu Blut hat fie durchmablt: ters Sauf, und fehrt ber Welt ben Ruden! fagt all 5. Der am Creut ift mei- Gefpielen bon euch aus, bie ne giebe, drum, Tyranne, eure Ceel nicht fchmuden ! foltre, ftof ! Sunger, Blof fo wird er, euer Aufenthalt, fe, Benders Diebe, nichts ench zeigen, wie er ichon ges

nicht Ruhm, Engel nicht, nicht eure Freud, ihr ausfein Fürstenthum : Der am erwehlte Braute ! geht ihm lentgegen, weil es Beit : ber 6. Der am Crent ift mei- Dochjeit = Tag ift beute! ne Eiebe, fomm Lod, fomm, wer ihm nicht heut entgegen mein befter Freund, wenn geht,bleibt unvermählt und

Creus ist meine Liebe, weil man fan tringfen; mein Beiff!

Geift ! lag beinen Gott bir | 6. D felig! wilft bu mir Das Chriftus Dir allein von Bib Diefen Trund Sunden helffen muß.

fdict zu einem beffern les in ber Gelaffenbeit! ben, auf Christum richte Der XXIII. Pfalm. bich, der kan dir folches ge- 79. Mel. Allein Gott ben. Der hat den Born ver- in der Bob fey Ehr. Sohnt mit feinem theuren Der herr ift mein gea Blut, und uns den Weg ge- treuer hirt, balt mich Dahnt ju Gott, bem boch- in feiner Sute, barinn mir ften Gut.

munift geht wie fie will, ber heilfamen Wortes. Satan fan fie drehn : hilfft | 2. Bum reinen Baffer Er

ifts um bich gefchebn. Durft nach beiner Gnaben- macht wohlgemuthe. Er Dirich, auf fo viel Gunden- Straf feiner Geboten ohn Kalle. Wie fomm ich aus ablag, von wegen feines ber Moth, als burch den Damens. Gnaden = Safft? hilff mir 3. Db ich mandret im fin-Durch beinen Geift, in mir ftern Thal, fürcht ich tein ift teine Rrafft !

bu woust, die Durst emp= finden nach der Gerechtig- bift ben mir stetiglich, bein feit, befreyn von ihren Stab und Steden troften Sunden; nun zeiget mir mich, auf bein Wort ich Den Weg bein Cohn, ber mich laffe. wahre Chrift, nur du muft 4. Du bereiteft fur mich

Sulffe bift.

boch umfonst nicht winden: von biefem Baffer geben. es lehrt bich ja bas Wort, bas trandet meinen Geift bas licht fur beinen Juf, ju ber Gerech:en Leben? Sunden helffen muß. | ftets, du Brunn der Gutig= 2. Dein Thun ift nicht gesteit! fo ift mir immer mobl

gar nichts mangeln wird 3. Die Gunden abzuthun lirgend an einem Gute; Er fanft bu bir ja nicht tranen, giebt mir Weid ohn Unterbein Glanbe muß allein auf lag, barauf machft bas Gottes Sulffe bauen. Ber- mohlfchmeckend Graß feines.

Bottes Geift dir nicht, fo mich weißt, das mich erquie . den thute, bas ift fein fron 4. Dun Derr, ich fuhle heiliger Beift, ber mich Quelle, wie ein gejagter führet mich auf rechter

Ungelude, in Berfolgung, 5. Du haft ja jugefagt : L'eiden, Erubfal und Diefer Belt bofe Tude: benn bu

Helffer fenn, weil bu voll einen Tifch vor meinen Feinden allenthalbe, machft

mein

mein Berg unverzagt und och einer ift, der broben frifd, mein Saupt thuft bu macht, ben bem fein Schlaff mir falben mit beinem Beift, zu fouhren. Es fchlummert, ber Freuden Del, un ichendeft poll ein meiner Geel mich gericht, brum foll beiner geiftlichen Freuden.

bergigfeit mir lauffen nach nicht allein. im Leben, und ich merb blei= ben allezeit im Sauf Des! Derren eben, auf Erd in ber Chriftlichen Gemein, und nach dem Tod werd ich auch fenn ben Christo, meinem DErren.

80. Mel. frisch/frisch binnach mein Beift.

Der lieben Sonnen Licht und Pracht hat nun ben Lauff pollfubret, die Welt hat sich zur Ruh gemacht; thu, Geel! was Befum fenn gerichtet bin.

2. Ihr hellen Sternen erfteht. leuchtet wol und glangt mit 6. Ihr Sollen : Geifter! Licht und Strablen, ihr vacket euch, bier habt ihr macht die Dacht des Prach- nichts ju fchaffen, diß Sauß tes voll, boch noch ju tau- gehört in Jefus Reich, fend malen scheint heller in lagt es gant ficher mein Berg die emge Sim-fen ; der Engel ftarce mels = Rers, mein JEfus, Bacht halt es in guter acht, meiner Seelen Ruhm, mein ihr Deer und Lager ift fein Schut, mein Schat, mein Schut, brum fen auch allen Eigenthum.

Befu! nicht bein Aug, auf mein Bert auch machend 5. Gutes und die Barm-fenn, bas JEfus mache

> 4. Berichmabe nicht bas schlechte Lied, das ich dir, Befu finge, in meinem Bergen ift fein Fried, eh ich es ju bir bringe; ich bringe mas ich fan, ach! nimm es gnabig an, es ift

boch herslich gut gemennt, o Tefu meiner Geelen Freund!

5. Mit bir will ich gu Bette gebn, bir will ich mich befehlen, du wirft mein Suter ! auf mich febn, Dir gebuhret: tritt an Die und rathen meiner Geelen; Dimmels = Thur, und fing ich furchte feine Roth, fein ein lied bafur, laß beine Solle, Weltnoch Tob, ben Augen, Berk und Sinn auf wer mit Befu ichlaffen geht, mit Jefu wieder auf=

Teufeln Trug.

1. Der Schlaff faut in 7. So will ich benn nun der finstern Racht auf schlaffen ein, JESU! in Menschen und auf Thiere beinen Armen, dein Auf-

ficht foll bie Dece fenn, mein Bette bein Erbarmen, mein Ruffen beine Bruft, mein Traum die fuffe Luft, bie aus bem Wort bes Lebens fleuft, und bein Beift in mein Bert ein genft.

8. Co offt bie Racht mein Alber ichlagt, foll bich mein Beift umfangen, fo viel: mal fich mein Ders bewegt, foll bis fenn mein Berlangen, bag ich mit lautem Schall inocht ruffen überall: OJEju, JEju! du bift mein, und ich auch bin und bleibe bein.

9. Dun, matter Leib! schick bich eur Ruh, und folaff fein fanft und ftille, ehr muben Augen schließt euch zu, benn bas ift GOt tes Wille; schließt aber bin mit ein: Herr Jesu, ich bin bein ! fo ift ber Schluß recht wohl gemacht, weil DEfus über ench ben macht.

81. Mel. Gleiches Unfangs.

Licht und Pract! icheint unfrer Erbe wieder. Lichte febu! dir will ich Die Welt ift aus bem Solaff ermacht; ber Sonn, wirft auf mich febn, Mensch reat feine Glieber land rathen meiner Geelen Bas will en, Ceele, tijan ? Sann forcht ich feine Roth, wilt du im eiteln rubn ? D fein Solle, Welt noch Cod. nein! lag Lag und Racht Dann wer im Lichte einber-Den Ginn auf Jefum feyn geht, wird über Roth und gerichtet bin.

barum nicht, daß man nach Welt foll gaffen. Es will das höchste Lebens = Licht den WeltSinn aus uns ichaffen. Drum feone bich babin, wo TEfus, bein Gewinn. In JESUS nicht bein hochfter Ruhm, bein Schut, bein Schat, bein Gigenthum?

3. Man foll nicht leben in der Racht, daß Sunden uns rigieren. Die Geel foul senn ju GOtt erwacht, nicht aleichen benen Thieren. D Scele! folummre nicht benm hellen Tages Licht! es muß das Hers recht ma= chend fenn; fonst geht man

nicht zur Rube ein.

4. Sprich ju bem allers bochsten Licht, bas allen Menfchen icheinet : Dlicht! verschmab mich Urmen nicht. Ich hab dich lang ver= neinet; wie alle Welt noch thut, Die in bem Giteln rubt: Du scheinst in ihrer Geelen-Grand, und wirft ben Er lieben Sonnen Denichen boch nicht fund.

5. D Licht! las mich im mich empfehlen. Du, meine Tod erhoht.

2. Die Sonne leuchtet 6. 3br finftre Rrafften,

pactet

Wacht halt es in guter acht: tigfeir! erleuchte mich, ach Ibr Deer und lager ift fein DErr! bann es ift Zeit. Chun; brum fen auch al= 2. Lob, Preis und Dand len Leufeln Trus.

ne Sonne! bein Plufficht nem Rath, ob ichs gleich lauter Rrafft und Wonne. es gehe wie es geh.

mein Bert eingeußt.

Alber ichlagt, mogt bich mundiger. Schall mögt ruffen überall: leid, ich stell mich wieder D Jesu! Jesu! du bift ein, da ist bie Sand: du mein; und ich auch bin und mein, und ich bin bein. bleibe bein.

ftets in Benn ein, fo wirft meiner Geelen tracht. bracht.

padet euch! ihr habt hier DEr Lag ift hin, mein nichts au schaffen : Dif DEfu! ben mir blei= Hern gehört in JEGu be, o Seelen-Licht! berGun= Reich : Es traget beffen ben Racht vertreibe, geh auf Waffen. Der Engel farce in mir, Glans ber Gerech-

fen dir, mein Gott ! gefun= 7. Go wid ich bann nun gen, bir fen bie Chr, bag almunter fenn in bir, D mei- les wohl gelungen nach bei= führt mich babinein wo nicht verfteh, du bist gerecht.

So kommt in meine Bruft 3. Rur eines ift, bas mich bes Simmels reine Luft, die empfindlich qualet : Beftan= aus bem Bort bes Lebens bigfeit im Guten mir noch fleuft, und bein Geift in fentet, bas weift du mobl, o hergen = Rundiger ! ich 8. So offt den Lag mein strauchle noch, wie ein Un=

mein Geift umpfangen : Go | 4. Dergibes, DErr, mas vielmant fich bas Berg be- mir fagt mein Gewiffen, wegt, mar diefes mein Ber-bas ich noch werd fo offt langen, daß ich mit innerm von bir geriffen; es ift mir

5. Ifraels Schut ! mein 9. Run munt'rer Geift, Suter und mein Sirte! ju gewohne bid nicht anders meinem Troft bein fieghafft bich ju regen, als wie das Schwerdt umgute, bemah-Licht bich emiglich wird aus re mich durch beine groffe ber Son bewegen bring Macht, wann Belial nach

Du feelig feon; fo wiest du 6. Du schlummerft nicht. rein und neu gemacht, fo wenn matte Glieder fchlafwird bas leben mohl voll- fen, ach ! lag bie Seel im Schlaff auch gutes schaffe: 82. Mel. Dfalm 8. Lob. o Lebens = Sonn ! erquide meinen Ginn, dich laß ich

D

nicht

80 Der Tag ift hin mit Der Weißheit Licht glantt nicht, mein Kelk, ber Lagrarint und bluth, un Fruch

ift bin.

lieben 2c. Er Lag ift bin mit feis nem Lichte, Die Racht ift da, mit Dunckelheit. brum richte ich jest mein Besichte jur Sonne ber Be= rechtigfeit, Die mir mit ib= rem Glang und Licht fan fets erleuchte mein Geficht.

2. D Jefus, meines ben ichwachen lauff. Derkens=Freude, bich lobe ich mit meinem Lieb, und bandedir, baß bu mich heuteppr allem übel haft behut, und mir von beiner milben Sand fo groffe Gaben au-

gefandt.

mich mit Gnaden beden gu. jum Senl. Dag mir ber Reind in die- 4. Sie geht in allen Dinfer Racht nicht ichaben fan gen fur bem, ber ihr nach= mit List noch Macht.

Rets wachen mit beinem lie- und barff getroft und froben Engels-Seer, und fchi- lich fenn. den alle meine Sachen. Bul 5. Die schwersten Laften Deines Damens Lob und macht fie leicht, wenn man Ehr. Ich wache ober schlaf- fich jum Gehorfam beugt;

ben bir fenn.

5. Laf mir bein Licht flets vergnügtem Muth.

te bringt gu beinem Breif. 83. Mel. Wer nur den gleich einem ichonen Vara= Deif.

84. Mel. BErr IEfu Christ meines ic.

Item Df. 134. DEr Averphere und glankt immerzu, und treibt ben muden Ginn gur Rub. Wenn ihre Rrafft in uns steigt auf, fo fordert fie

2. Ihr Schein ift ohne Dundelheit; wenn uns ihr fuffer Glang erfreut, fo muß bie Dacht felbst lichte fenn; ben ihr bricht gar

nichts finfters ein.

3. Man findt an ihr ben 3. Auch wollest bu, mein gangen Tag, auch wider liebstes Leben ! mir heinte alle hit u. Plag den Schatz eine fanffte Rub in Deinen ten einer Bolden-Seul: Liebes = Armen geben, und ihr Feuer bient bes Dachts.

gebt mit Begier : man geht. 4. Du wollest uber mir ben ihr fren aus und ein,

fe ein, Go lag mich immer fie ftillt auch wol ber Reinde Buth durch's Leiden mit

helle leuchten in meiner Gee- 6. Die Freude hegt ihr len und Gemuth, laß bei- fanffter Schoof und macht nem himmels = Thau be- von allem Rummer log: feuchten mein Derne, bas es benn ichendt fie überflusig

ein, um Troft auf Morr-|rubret, ich will mich auf-

hen, sinfen Wein. 7. Macht ihre Lieb nicht pollia fren von der Affecten Sclaveren? was ifts, bas ben besiegen fan, ber ibre Bucht nimmt redlich an?

8. Ihr Umgang ist voll Lieblichkeit ; Licht ift ibr prachtig Sochzeit = Rleid; ihr Braut = Schmuck emge Lieb und Luft; tein Mackel ist ihr mehr bewust.

9. Um fie zu buhlen macht nicht Dub; fie kommt ent= gegen je und je ben Freunben, die ihr hern und Sinn nach ihrem Willen lenden

bin.

10. Geh auf, bu golbner Liebes = Stern ! in uns, er= ichein nicht mehr von fern! leucht hell, und laß dein frohes Licht auf unfern Wegen mangeln nicht!

11. Erhebe ben gedruckten Geift aus allem, mas Bermirrung heift! fomm, orbne unfre Liebs = begier burch ftarden Bug allein

nach dir!

12. Erfreu bie Deinen befo mehr, je mehr die Feinde toben her ! fen beiner Rin= ber gohn und Schild, und was du ihnen sonst fepn milt!

85. Mel. Es glantzet der Je Freundlichfeit meis

machen und lauffen ihm nach, von feiner Leutfeelig= feit hab ich gehöret, fo daß ich begierig zu pruffen die fach, ich frubre bom Triebe Die brunftige Liebe, bie er gu bußfertigen Gunberen tra= get, baburch ift mein Berg ibn zu suchen erreget.

2. Ein Ronig des Friebens Liebhaber vom Lieben ein Kurft ber gewaltigen Beigheit regirt, ift TEfus bemich mich gebend ju ver= fcreiben, ju suchen ihn, hat er mich felber gelehrt. Drum ift mein Berlan. gen fest anibm zu hangen, und in ihm die schaße der Weißheit zu finden, mit denen die auf ihn im Geifte fich grunden.

3. Lang genug hab ich im finstern gegangen, gelauffen Die Wege jum Ewigen Tob. nach eitelem Sinne in Sof fart und Prangen, und mar aufgeblasen in tros Bigem Muth ; nun aber mich Armen, Gott hat aus Erbarmen big bieber in fei= ner Lieb treulich getragen, so will ich ihm dienen und ienem absagen.

4. Laffet euch ihr Menichen noch hauffig beme= gen, burch folche Lieb bie Christen inwendiges zc. ench noch immerdar lockt, lund fieht doch inwendig nes Geliebten mich Gott nicht mehr entgegen,

Dag

fliehet ben Schaben und nen. lafteuch einladen, die Soch | 86. Mel. Es alannet geit des cammes die ift icon der Chriften. bereitet, por jeden ber De Gottliche Liebe tampfet und emsiglich Dbringt lauter Bers ftreitet.

wir diß einmahl anfangen, fie haffet die Bogheit und man muß auch vollenden meidet Die Lugen, fie lafet und fiegen angier, und ban niemanden fein Arges nicht nach dem Rampffen die ju, bann wo fie regieret und Rrone erlangen, jo ben U- jemanden lehret, die konnen berwindern verheiffen von von ihrer Soldfeeligfeit re-Dir D JEfu! bereite mich ben, und wie fie erquicket Die au foldem Streite, baß ich Geelen auf Erden. nicht ablasse, bis ganglich 2. Was sou ich wohl sa= bezwungen, die Gunde im gen? mas foll ich wohl ben-Rieifche biß es mir gelun- den, von beiner lieb bie gen.

wolt gerne jenn eigen, und der dir ichenden, daß mich mandeln fo wie es gefällig noch bein Angesicht freund= bor bir, in kindlichem Gei-lich anblickt? Ich will mich fte por dir mich ftets beugen, dir geben woleinig ju leben. ift was ich auch wunsche bu wolft mich bereiten jum und bitte albier, mein De- ewigen obe, biergu bu mich ben und ichweigen laß alles Arme mit Beisheit begabe.

mich ferner noch schmeden alles genug, gludfeligfeit wie freundlich und liebreich findet man in ihren Begen, D SEfu du bift! burch Vie der in ihr nur manbelt, bem be moiftu auch mein Berg S'gegnet fein Fluch. Romt felbst ermeden, bag es boch lerner ihr Rinder bas beiliim Suchen ja fleiffig ftets ge Bunder, ach reist ench ift, ja alles verschwinde ju werden der Liebe jeguns bein Liebe mich binde, burch Der, jum Bachen und Be-

daß endlich eur Bergen len, von innen und mas ihr nicht werden verflockt, ach zu wieder muß alles zerrin=

gnugen, wer treu in ihr les s. Dicht genug ifts, bag bet findt Frieden und Rub.

mich fo innig erquickt? Bas 6. Dann ich bir D JEfu foll ich D Liebster boch wie-

bezeugen, daß ich dich anho 3. Die Gottliche Beißheit re, und daß du mich lehrest. ift Reichthum und Segen, 7. Lagimmer im Dergen wer fich ihr ergiebet hat Liebe wolftu mich bestrah-ten send immerbar munter.

Rinder ber Liebe, rott aus mament. Wer Berren, Die cuch, was Arges gebahren einander feind, bedienen noch kan, und folgt nur will, ist keines Freund vereinigt dem einigen Trie- 2. Was hinckst du den auf be, wies Jesus der Konig benden Seiten, D Seel! ift bes Kriedens will ban, weil Gott ber DErr bein es bann bein Wille lebendi- Chat? was haben benn ge Quelle, daß wir uns von die Gitelfeiten für einen In-Bergen so lieben bier follen sfpruch; Theil und Plat? fo wolftu uns aus beinem foll er bich nennen feine Brunnen erfüllen.

5. Du Cottliche Liebe bern fenn vertraut. kanst alles verfuffen, machft 3. Im fall bu Chriftum baß bas Bittere ichmedel wilt behalten, fo halt Ihn fehr mohl, die wenigeleinig und allein, die gange Tropffen fo von bir aus-Belt foll bir erkalten, und flienen, Die machen anieno nichts als lauter Greuel ber Liebe uns voll, ju hunf- fenn : bein Fleisch muß fler- fen und fpringen, dem Der- ben, eh die Roth der Sterbren wir fingen, die Liebe lichkeit bir bringt ben Tob. thut felber vor Pilgerim 4. Warum folt ich boch ringen, bann fie tan bie bas umfangen, mas ich fo gen.

das last fich wohl tragen Berdruß? folt ich um einen ber liebe ift alles gar leichte Dunft u. Schein ein Scheusu thun, die Rinder ber Lie-fal heilges Geistes fenn? be nicht pflegen zu klagen, 5. Die Augen Diefer Er= ob gleich auch jederman den lachen zwar weidlich in fprache ihm hohn, fie achtet Der Sterblichfeit, beweinen nicht dieser Zeit weniges aber in dem Rachen der Leiben, weil ihnen drauf Bollen ihr unendlich Leid. folgen die ewige Freuden. Die Engel-Traub hergegen

foll nun gang abfagen. nen bier fich franct.

Die Liebe leidet nicht 6. Ach Gott! wo find fie, Gefellen, im Fall fie die vor Jahren ergeben aller treu und redlich brent; swo Sitelfeit, und in die Belt

4. Bemahret die Liebe ihrilen benfammen an bem Fir-

Brant, kanft bu nicht an-

machtigsten Zeinde bezwin-bald verlaffen muß? mas mit nach abgefütztem pran= 6. Bas Liebe aufleget, gen bracht ewig Edel und

87. Wel. Mein Bergeltrandt ben, ber mit Ehia-

Sonnen mögen nicht erhel-fo brunftig waren verliebt?

bes ichnoben Leibes Rleibjund recht verständlich will. fist in emig-heiffer Glut pflegt boch im fohnen gu

und schwist.

Todten nieder, und weckt mehr bom eigenen Leben, fie nimer wieder auf; mein bag muß fenn gehaßt u. dem Schat ruft feine Todten Tode gegeben : fo bleibet der wieder jum unbeschrendten alte Denich immer begra= Lebens = Lauff, verklart fie ben ; ber Leib muß fein fter= wie das Morgenroth, wen ben jum Lage-Berd habe.

ner leichten Rofen = Rron? sicherte Rube gemachet: fleuch bin, und gib fie bei= bann martet er feiner ver= nen Affen ; laß mir bes liebten Gefpielen, fein Muge Creuses Dorn und Sohn. pflegt auf ihr erwachen zu Befit ich JEfum nur allein, sielen. ift alles, mas zu munfchen, 6. Wenn aber die Tochter

mein.

einig in Jefu zu ruhen be- gefundenen Stille erwecken : ftebet, ift gar in den Urmen 7. Go eiffert der Liebste,

Glieder, sobald fie von tuf= be ! fen und faffen ermudet, al- 8. Es wird ihr fchon fel-

beschüttet.

gams Wille ibm offenbar argendes Auge mag reichen.

find Burmer, ihre Ceele machen; er ichlaffet, und machen.

7. Die Belt fenct ihre 4. Die Seele ruht nun-

iene nagt der andre Tob. | 5. Dann schläffet bie 8. Bas hab ich benn, o Braut, und ber Brautis Belt! gu schaffen mit bei= gam machet, ber ihr fo ge:

unruhiger Schaaren, Die 88. Mel. Durch bloses ihre jungfrauliche Bucht Bedachtnis/ 2c. nicht bewahren, durch Reis Die Liebe, so niedrigen kung sie wollen gur Frech-

bes Liebsten entschlaffen, fie und muß fie beschworen, hat mit ihm machend und tan faum ben gefährlichen traumend zu schaffen. Lockungen wehren : erregt 2. Daligt fie in ftiller Be- mir nicht, fpricht er, Die laffenheit niber! vertrauet ruhende Liebe, vom in fich bie neuen und himmtischen gefehrten gesamleten Trie-

leine bem, ber fie mit Liebe ber zu machen belieben, wen fie fich mit mir in Gefpras 3. Da raftet ber Beift in den will uben : bann will berfundener Stillezerwar ich mich ihr im berborgetet, mas ferner bes Brauti- nen zeigen, mobin fein ver=

9. Da

Einfluffe guididen ; fielgrund will fie gang fahren, wird an mein Berke Die Lie-lo fie boch ift bes G'fenes bes = Bruft bruden, wir End, wer die recht mußt, merben uns halfen, werden uns kuffen ; Die fuf- auch bald neu gebohren. fe Bermenaung mird Liebe ausgieffen.

10. Ich werbe ihr Wefen burchdringend tingiren, die Menschheit zu ihrer Bergotterung führen : ihr Fun= de des lebens wird Rlam= men vermehren, und alles Unreine wie Stoppeln meg=

gebren.

11. Was aus so vereinig: ter Liebe gebohren, bas ift au der Berrlichfeit Erben erfohren : Die Strome leben= Digen Waffers die lauffen bom leibe fo heiliger Gee= len mit Sauffen.

12. So schläffet und mas! det die Geele mit Freuden, noch diefes noch jenes fan fie von mir icheiben. Die Liebe fan Schlaffenden Munter= feit geben; sie ift auch im Tode bas ewige Leben.

13. Muht euch nicht, ihr Feinde, die Ruhe gu ftoren ! was schwach ist, fan Star= den den Willen nicht wehe ren : bem Groffen muß alles, was flein ift, entweichen; wer ruben will, muß fich auch ju mir berneigen !

89.

9. Da werd ich ihr meineliung noch Alt nachstellt, ju wir auch Gott erfendt, murd

2. Freundlich ift fie zwar in Gedult, obn eiffer nimbt hin alle Schuld auf fich mit gangem Willen, sie weber ftreit noch gandet nicht, blabt fich nit weit ift Lang= muths Sitt, thut allen Sa=

ber stillen.

3. Sat gudtig Berb, nit schandbar redt, stellt sich nit schwer, haft das Gesvott, thut auch nit eignes suchen, nicht bitter ift noch sornia gech, daß alle Ding jum que ten fprech, enthält fich alles fluchen.

4. Des Unrechts freut fie fich gar nit, am Argen und auch am Unfried hat fie gar fein Gefallen, ber Warheit aschwind freut fie fich febr, dect ju die Gund, und halt Die lehr und Gottes Befehl

in allen.

5. All Ding fie dulbt und gern verträgt, niemand be= schuldt, aber bewegt all Sach nach rechtem Smuthe, fie vertraut all Ding und hoffet alls, dult ift ihr ring, ftreckt bar den Sals, daß nie Unfried verhute.

6. Gang nimmermehr bie Je Lieb ist kalt jest in Lieb vergeht, hort alls auff der Welt, ihr weder sie allein besteht, kan uns aur Sochzeit fleiden. GDtil ift die Lieb, die Lieb ift Gott, bilfft fpat und fruh auß aller Roth, wer mag uns von

bir schenden?

Die Lieb nur baut geht alls au hauff mas fie nit ichaut, und ordentlich regieret, O Lieb ! D lieb mit beiner Sand, fubr uns mit bir am richesband, bann falfchel pieb verführet, Umen.

) TEsus mir giebt, Die machen mir Schmerken, und dringen ju BerBen, daß ich mich nun ganglich in Jefum verliebt, brum ift auch mein Beift gang aus mir gereift, und fuchet nur dich, o JEsu! mein Ich:,:

2. Die strahlenden Augen bie gunden mich an, mein Berne bekennet, bas lichter loh brennet, daß folches bas Reuer ber Liebe gethan. Es fammet mein Duth mit himmlischer Gluth, drum ftirbet babin mein irbischer

Sinn:,:

3. Dirrbifche Conne ! bul brennest swar febr, wenn du uns bestratest, und prachtig nus gehet auf, und führet berpralest doch brennen die ihren schnellen Lauff durch Alugen bes Brautigams vielmehr, wenn Er uns an- Das Erfanntnus famt bem blidt, und Gener abschickt, Reich, eroffnet fich nun all= · bas hefftiger flicht als, sugleich.

Sonne! bein Licht 4:

4. Ich fterbe für Lieber boch leb ich auch noch, er todtete Glieber! erholet euch wieder, und ziehet mit Freuden bas felige Toch. 7. Mu Runft blabt auff, Dein himmlischer Stans eineuert mich gang,o IEfu! nue die, die leb ich binfür :/:

5. Ein gottliches Feuer empfindet die Bruft,ich weis ne für Frenden, und min= sche fold Leiden doch stetia im hergen zu fühlen mit Je lieblichen Blicke, bie nimmft bu mich ein. Uch! ach! ich weiß nicht, ach!

wie mir geschicht :/:

6. Wie wird mir boch werben, wenn bu mich nun wirft mit himmlifden Bli= den bort emig erquicken, darnach mit Berlangen mein Berte fo durft? D gottliche Bier ! ach, war ich ben bir ; D himmlischer Schein ! fomm, boble mich ein:/:

91. Mel. O Emiafeit/ du Donner-Wort.

Die Macht der Barflopfft an vieler Hergen Thur, bag man fie woll ein= laffen : des Reichs Erfant= aller Bolder Straffen : ja

1 2. Seht, was der HERR

bet seinen Botten Muth, hen: nunmehro, da aufgeht und Krafft den Warheits- das Licht, werd ichs so über-Beugen, Die er aussendet sehen nicht, wie bif baber spath und früh; was siege-geschehen: die Warheit bort, posaunen sie, und ton- will, wie fiche gebührt, mit nens nicht verschweigen : fie Danck fenn gu Gemuth gebreiten aus zu feinem Ruhm führt!

ten durch den Simmellhort! schwingt!

bald bier, bald bar, basteh biefe Zeit eintrat.

nuffe die Wurdig-und Un- Gnade tiefen Grund ben wurdige, die hier auf Erden las ich offenbaren, der bis leben; horen diese Freuden baher verborgen lag: bie Post, dis grosse Zeugnus, Wunder kommen jest an nun getroft, und konnen fich Zag, die bor verichloffen ergeben dem groffen Konig waren : ein Abgrund rufft aller Welt, ber Liebe, Bundiden andern auf; ein Bunund Gnade, halt.

vor Wunder thut! Er gie-Inen Beit vielfaltig überfe-

bas ewig Evangelium. | 7. Dieweil die Zeit nun 3. Ich laffe, spricht bas hoher steigt, und auch ein U und D, bom emgen Elboher Licht fich zeigt, wer vangelio die Bottschaffi burifte dann nun schlaffen? nun erthonen ! Ich laf aus- wer wolte noch unwiffend ruffen Fried und Freud, fenn ben foldhem hellen Za= wie alles Bolck foul fenn be- ges-Schein, ber zeiget gohn reit, mit mir fich zu verfoh und Straffen : Die Liebe. nen! mein Engel, ber bie bie ohn Ende mabrt; ben Bottschafft bringt fich mit- Born, ber endlich boch auf-

8. Gin recht Gericht will 4. Er wird gefehen über, meine Ehr : bon einem all; man horet feinen Frie- Schuler fordre ich mehr. bens : hall; ben Boldern als wie von einem Rinde. Sprachen, Zungen, wird Das aber fordert jest mein meine Gnade weit un breit, Ruhm, daß ich an diesem ber Reichthum meiner Gu- Alterthum ber Beit ben tigfeit, verkundigt und ge- Graul der Sunde nicht hi= sungen; man ruffet aus berfehe, wie ich that zuvor,

groffe Sall-u. Jubel-Jahr 9. Ich machte mein Er= 5. Es horen die Geheim- barmung kund; ber emgen ber macht bem andernlauff.

6. Ich habe die Unwiffen- 10. Die Wiederbringung beit bigber in ber vergang- aller Ding, Die feiner hals ten foll gering, Die laß ich loem andern tolgen nach,ois jest ausruffen : ich schutte fein Geschren, fein Weh un aus der Weißheit Rath, und zeige ihre Stuffen : ich erschallen : ber Gunden= fchitte meine Liebe aus wie Graul wird allsumal ver= Strom, mit himmelischem Schlungen in bem Dful ber Brauß!

11. Die Gunde herrichet in ber Belt, Die bigber alles bat verstellt, mas unter fiellich in bem Sieg als letter beschlossen. Ich aber mach ein Ende ihr, bas ift beschlossen veit ben mir! wer will ben Rath umftoffen, ben mein Erbarmnus bat gemacht, und ben Gefchopf= fen jugebacht?

12. Ich, ich will machen regiern! alles neu; Die Creatur foll 16. Des Satans Reich werden frey vom Dienft der wird untergebn ; bas Reich Gitelfeiten! wol bem, ber bes Sochften wird bestehn, biefes faffen fan, und nimt und ewig ewig mabren. in meinem Sohn mich an Dann Gott wird alle Teuan biefen froben Beiten! wielfels = werch burch feine felig ift, der diefen Lag des Bunder, Macht

andern benn gestrenger und nuß machen fren von affer febr hart umgehn, bis fie Quaal und Eprannen! fich zu mir kehren, und mich 17. Was vor ein Lob und anfiehn um Gnad und Freuden = Schall wird ba Suld; fo find fie baran fel- entstehen überall in benen ber Schuld: doch will ich himmels-Spharen: wenn fie erhoren in dem Gefang- an dem groffe Jubel-Jahr, rigt find in Alnast und war, ben groffen Gott Muh!

hat gemacht, wird alles auch Bande ift befrent! hermieber bracht, mas von ibin abgefallen : eins foll

Ach, fein Lend mehr wird Quaal!

15. Es foll aufhören aller Rrieg; ber Tob mird end= Feind verschlungen : bann wird GOIT alls in allem fenn; bas Gute mirb be= ftehn allein, bas fich empor geschwungen; Die Gnade wird die Berrichafft führn, und über bas Geschopff

Deils anjest erfennen mag! Stard, verfibren und ver= 13. Dug ich mit benen heeren : er wird fein Bild=

nus, bann, mann fie genid- bas alles, mas gebunden. wird ehren, und preisen ihn 14. Durch ben, der alles in Ewigfeit, daß es der

92. Mel. D BErrei Gott, dein abttlich wort Oder: O Dater : berti/

o liebe : brunft.

Te Morgensterne lo= Den Gott, wo bist bu, meine Seele! mach auf, ach! wach, und sen nicht! tod in deiner Leibes = Sole : ermuntre dich damit auch ich den DErren frolich prei-l fe, ber biefe Racht für mich gewacht mit aller Treu und Fleiffe.

der Finsternis auch iesostärken, daßich mich nicht wieder Morgen, bu machest umsonst bemuh mit allen frolich, hold und fuß, und meinen fren von allen Sorgen, mas hore mich, ich bitte bich als Odem bat, und fruh und lein in Wesu Rahmen, ach! spat an allen Orten webet; seegne bu heut, was ich thu du bists furmahr, in dem ju deiner Ehre, Amen. man gar ift, webet und ftets

lebet.

3. GOtt! bu bist auch mein Gott allein, bich lob ich in ber Stille! bann baf ich fan so sicher fenn, bas ift bein Gnaden-Wille. D daß ich recht an dich gedacht benmSchlafen und Erwa= den! daß ich bir Dand, mein lebenlang, fanst bu, mein GOtt, nur machen.

4. Herr! frühe will ich mich zu dir nun schicken, und Racht, die mir viel Rums brauf merden, was bu von mer macht. Deinem Willen mir und auch 3. Ich habe manchen Tag bon beinen Berden, bent in Gitelfeit vertrieben, bu Diefen Sag, ber feine Plag haft ben Uberschlag

mar auch gewiß wird bas ben, fund machen wenn bu mich führst und fullft mit beinen Gaben.

5. SErr! für mich früh mit beiner Gnab, auf welche ich nur marte : fchus mich. baß mir ber Feind nicht schad, hilff, daß ich mich recht arte nach beinem Gin, fo lang ich bin allhier auf Diefer Erben : laß beine Treu ben mir gant neu mit iedem Morgen werden.

6. Ich suche auch die Beiß= 2. Gott! bu machst aus heit fruh, laß fie mich heute Wercken. DErr.

Je Nacht ist vor der Thur, sie liegt schon auf ber Erben, mein JEfu! tritt herfür und laß es helle merden. Ben bir, o IEsu= lein! ift lauter Connens Schein.

2. Gib beinen Gnabens Schein in mein berfinftere Herne, lag in mir brennend fenn die schone Glaubens= Rerne, vertreib die Gundens

made

90 Die Seele Christi heilge Die Tugend wird durchs

macht und aufgeschrieben, fen mein Bad, und all fein ich felber ftelle mir Die fchwe-Blut erquicke mir Ders, re Rechnung für.

4. Golt Schuld noch angeschrieben nem Angenicht lag mich fteben, fo las burch beine nicht kommen ins Gericht; Suld Diefelbe boch vergestein ganges Leiden, Erent ben : bein rofinfarbes Blut und Pein, bas wolle meine macht alle Rechnung auf.

5. Ich will mit bir, mein 4. D Jefu Chrift, erho= Bort, zu fliehn ben Buft mich in beine Bunben ein, ber Sunden. Dein Geift daßich furm Feind fan fis mich flets regier, und mich

jum Guten führ.

in beinem Mamen nieber, bes Morgens ruffe mich gu! beinem Dienste wieder; benn du bist Tag und Nacht auf meinen Rus bedacht.

7. Ich schlaffe, mache bu: ich schlaff in ICfu Najum Badter über mich.

ge mich, fein Geift let fruh und fpath. verfege mich in fich, fein 2. Wer folte ohne Rampf Leichnam, ber für mich ver- wol siegen? Die Tapfferkeit

2. Das Baffer, welches gen, und einen ernsten auf ben Stoß bes Speers Streit angehn. Der Feind

und Geel gefund.

Sinn und Muth.

etwa meine 3. Der Schweiß von fei= Starce fenn.

Hort! aufs neue mich versire mich ! nimm und verbirg binden, ju folgen beinem mich gant in bich; febließ

der fenn.

5. Silff mir in meiner lets= 6. Wolan ich lege mich ten Noth, und führ mich aus zu bir mein Gott ! baß ich mit beinen Seiligen bich ewig mag verherrlichen.

95. Mel. Derliebtes Lust-spiel.

Die Lugend wird burch's Crent geubet, men, fprich bu ju meiner benn ohne bas fan fie nicht Ruh ein frafftig Ja und fenn wenn fie nicht offt= Umen! und alfo ftell ich bich mals wird betrübet, fo mercht man gar nicht ibren 94. Mel. Du unber Schein. Gie muß greifflich bochfres Gut. Creug die Starde zeigen, Oder : Berr Befu die fie verborgen in fic Chrift, meins Lebens. bat, daß fie den toune un-De Seele Chrifti heil terbeugen, ber ihr nachftel-

wundt, ber mach mie Leib tan nicht bestehn, wenn man nicht will zu Felde lie=

aus feiner Seiten floß, bas lift, wenn Gott Rraffe ver-

liehen

lieben, flugs ba, ber fich ihr am Satan einen Feind, mit wiedersest: da foll man ja dem sein Rampif stets wird ben Schiaff recht fliehen, vermehret, weil ers gewiß wenn Satans Deer Die mit Ernfte mennt ; er blaft Schwerdter west.

Baum mohl zur Erben gar fer ein, und weiß fich grofofft ein Centner-fchwer Ge-fer Lift zu brauchen, baß er wicht, boch kan er unter- mog überwinder fenn. bruckt nicht werden, er fte- 7. Denn wie GOtt aufbet wieder aufgericht; fo warts führt jum leben, fo wird die Tugend auch ge- führt der Feind zum Unterbrudet, daß fie fast als in gang ; er fucht mit Brimm Zügen liegt, bald aber wird zu wiederstreben, und macht Die Starc erblicket, wenn bem armen Menfche bang: fiemit Macht ben Feind er will ben Duth barniebeffeat.

Stuffen Rommen, wenn fie nicht leicht ab zu plagen, zu im Streit geubet ift; Erens ift der Weg, den alle From Bahn. men erwehlen:wer fich felbft pergifft und eilet gu ben Ewigkeiten, wird burch bes Baters Sand geführt, der ihndurchs Creuß sucht zu bereiten, eh er ihn mit ber

Rrone giert.

5. Denn GOtt hat uns nicht führen wollen durch einen Weg voll Zartlichkeit, die Creupes Bahn wir lauffen sollen in der so kurken! Pilgrims=Beit zum Leben, das da ewig währet, wol Streit und Rampff entfernetist, und wo man recht am Creuges-Stamm gedie Ruh erfähret in GOtt, forben, nach ausgestands der alles Leid verfift.

libm burch fein gifftig Sau= 3. 3war bruckt den Palm- then oft Lufte mancher La-

ber schlagen, drum wagt er 4. Sie kan zu hohen alles was er fan, und laffet fällen ihn auf rechter

8. Doch, wie er viel ges schlagen nieber, so wird er auch gar offt besiegt, wenn man ermannt Die matten Glieder in Gott, und tapf= fer ihn befriegt. Der Glaube muß ihm widerfteben, und hat in sich die GOttes=Macht, ber Sa= tan muß für ibm bald ae= ben wenn man fich wachend nimmt in acht.

9. OJEsu! ber bu mir erworben Seil, Rrafft und Leben burch ben Tob, da bu ner vieler Doth ; fomm mit 6. Darum, wen Gott ju bulff, und schaffe Leben

jum Rinderklaret, der hatlin mir, und fturge meinen

Freigh

Feind ber über mich fich | Roah machen famt ben will erheben, wenn mir bein! Licht nicht belle fcbeint.

10. Flog immer in mich -neue Rraffte, Damit bang an beiner Bruit, und toot in mir all mein Be-Schäffte, dein Friede bleib mir nur bewuft; flard bu, mein Seld! mir felbst ben Glauben, und zeug mein Alug auf dich nur bin, fo wird mich wohl ber Feind nicht rauben, weil du in mir, ich in dir bin !

96.

Je Zeit ist noch nicht Da, da Zion trium= phiret, ba ihrer Kinder Sand ein guloner Valm-Zweig zieret. Sie sind noch nicht gecront, fie merben noch verhöhnt, und ob sie aleich den Zeind besiegen, fo muffen fie boch unten liegen.

2. Die stille Gabbaths: Sepr ift noch nicht angebrochen für GOttes liebes Bold; ihr Blut bleibt ungerochen noch bis auf diese jener Friedens = Stadt fic Stund: ihr aller mahrer Mund weiß noch nicht viel pon Ruh ju fagen, er muß fort mit naffen Augen fden; mehr über Unruh flagen.

noch manches leib bem' 8. Doch mas wir noch

Seinen; por Lachen gebet

her bas Beinen.

4. Ifrael ift noch nicht in Canaan eingangen, es fan mit beffen Glang jest nur auf Soffnung prangen : Es wallt noch bin und ber, mit Dinhe und Beschwer; ber Umaleck sucht es zu dampf= fen, so muß es auch mit Balad fampffen.

5. Das Gegen-Bild ber Zeit, da Salomo regierte, und über so viel Bold den Friedens = Scepter führte; ba er bem DErrn ein Saus erbaute, un es aus mitGold uñ Silber prachtia fcunuck: te; o bag man foldes bald

erblicete !

6. Die Tochter meines Bolds muß als gefangen leiden; fie hangt ihr Gai= ten-Sviel für Trauren an die Beibe: Die harte Sclaveren bricht ihr des herk entzwen, und macht sie mit viel taufend Thranen nach fehnen.

7. Sie muß noch immerfie schaut die Frucht noch 3. Wir fehn die Urche nicht in ihren Aehren ftes noch auf Ararath nicht fle- hen : Man fah ben Sag fo ben ; die Fluth will, wie es gern, ba, aus ber Rah und fcheinet, fo bald noch nicht Fern, man wird die vollen vergeben. Sie wachft ichier Garben bringen, und wie mit ber Beit, und burfft sur Beit ber Ernbte fingen.

nicht

nicht febn, wird drum nicht JEfn verbunden. gar ausbleiben : Dein Le- 2. Weg Tragbeit und ben wolt ich felbit fur GDt Rube im Bette ber Gunben tes Treu verschreiben, mar ba G'fahren von auffen es nicht viel zu schlecht : fein und innen fich finden, ach

mohl emig ungebrochen.

Mrael erbt bas Land, bas nechften Bekandten. ihm ben guldnen Stand bes 3. Es fommen die Zeiten Bion weiter francken.

des Bochsten. 2c.

tet, zum Feinde fich machen, folte gefchehn, fo murde bauffig die Mitternachts: Suren nach schmeicheln, Die wachend gefunden, und Christen Rennzeichen.

Thun ift immer recht; und machet! ach machet bem was fein Mund einmal Fleisch biet't Krieg, ach versprochen, bas bleibt fliebet die Lufte erhaltet ben Siea : Es wollen uns 9. Ich hore ichon im Beift fallen die nechfte Bermand= Die Sabbaths-Lieder ichal-ten, o streitet wie Selben len, die Waffer werden auch und tapffre Trabanten, au rechter Zeit noch fallen lauch gegen die, fo uns die

Kriedens un der Ruh wird nunmehro gefloffen, da ichenden, fein Reind foll Babel die Pfeile verdop= pelt geschoffen, brum tra= 10. Die Ernote rudt ber- | ge, o Seele, ja nichtes an ben, ber Streit geht fast bir, mas auch noch mocht ju Ende; man fingt Bicto- gleichen ber hur und bem ria, und ftreckt aus Saupt Thier: Wer fich fonst mit und Bande mit frohem Ju- Beuchel = Schein meinet gu bel-Schall, und fagt ichon beden, und fich hiedurch überall, daß, worauf wir hinter das Lenden zu fte= iest hoffend trauen, wir den, den werden doch Ba= follen bald im Wefen schaue bels Gerichte erschrecken.

97. Mel. Ahr Binder 4. Es gibt jegund viele die hinden auff benben, fie De Bions Gefellen, die nennen fich Chriften und muffen ftets wachen, meiden bas Leyben, wenn mit Schwerdtern umgur-jegund bie Mufterung es hat uns geruffen die got- man Gibeon mit wenig liche Stimm, ein jeder zu fehn ziehn : Gemächliches Bergen und Dhren es Leben verführet zu beucheln, nimm; es fommen jest hierinnen wil man auch ber Stunden, o feelige Seelen find bas auch wohl redliche

fich nuv gang einig mitt 5. 280 find penn bie mas

dere Selden geblieben, Die re Bergen mit Liebes-Be-. rubrt? Wird nunmehr Er- der Liebe fan trennen, las faltung ber Liebe gefpuhrt? balbe wie Stoppeln und Bas wil es boch merben im Strobe verbrennen, bak wir aus bem Ginigfeits= ben und fennen. Bande fo schreiten, ein jeder | 9. DIEfu du Wahrheit bebenck es nur an feiner ber Beg und bas leben, bu Beiten.

nen in eines bald fuhre, Die uns mit heiliger Magifcher laffige Sande und Rnie Rrafft, auff daß wir beins boch ruhre, o ichence uns Ebenbilds werden theil= ben Glauben in thatiger hafft; D beilig, bochbeis Lieb, daß mir gerne folgenllig und herrliches Wefen, Dem richtigen Trieb, lag uns ou wolleft Die Bruche beins in einem Ginn ftetiglich Zions genesen, ach ! beile fie beten, bis vollig das Gun-balbe, o heiliges Befen. ben-Reich unter getreten, ber gottliche Liebes==Urm mirb uns erretten.

Starde um Salomons Bette, bereit fenn gu ftreiten, getreu um Die Wette, bag einer bem andern gubor richt ben Lauff, flieht alle, wie Abler, nach einem bin- wir in liebe bich mochten auff: Unfer Turft, JEfus, Des Lebens wird geben, bag einig gu Rleben un bangen. wir auch im Streiten erhale 11. Dun bringet bas ten das leben, mann wir Seuffgen berboppelt jus als Reben fest an ihm be- fammen, ihr Rinder gezeus fleben.

porbin im Glauben und walt,an fuhr uns gur gott= Liebe getrieben, ble frafftig lichen mabren Ginfalt; vom gottlichen Geifte ge-Bas uns noch vom Banbe befftigen Streiten, mann wir uns in einem bald lie-

fanft uns eintrachtige Der= 6. D Sochster, Die Dei gen mohl geben, burchbring

10. Romm TEfu, komm

balde, so schrenen die Deis ne, die Frommen, Die du 7. Last uns boch, wie bir erwehlet alleine, komm wehrtefter, o liebster Braus tigam mein, hol beine Berlobte balb ganglich hinein; Wir hoffen und harren mit stetem Berlangen, ach baß umfangen, und an bir auch get von Gottlichem Gaas 8. Ald reute aus weiter men, ach betet aus innigem Die Brecher ber Bande, mas brunftigen Trieb, ju helfe beinen Bion, macht Fleden fen wird balbe bewogen bie und Schande, bring' unfes Lieb, bas Schrepen ber Rinber finde: wird mahrlich er- fallig ift.

ftern mas mehrt.

und berpliches Mennen, Ginnen und Berftand relag immer bein Argwohn gier, bag ich ben Frieden verbachtig bin icheinen, Gottes ichmed und fuhl, wir miffen daß Einfalt Die und dir barob im Berken Derken erquickt, Dieweil fing und fviel! man bierinnen Die Liebe erblickt, wenn alle Bernunfft folde Gute, fo wird gewiß ift bier untergegangen, mer mein fingen recht gethan: folte nicht konnen jum Biele fo klingt es fcon in meinem gelangen, wenn wir recht Liebe, und ich bet bich im einfaltig zu leben anfangen.

heit kan dieses nicht faffen, ju bir empor, daß ich bir JEfu feine Lehre und Le= ben fie haffen; allein wer bas Sterben von Gunben nur sucht, bas eitele Leben in Luften verflucht, Die werbens erfahren in Thaten und Werden, bas Siegen und Göttliche Rrafft ftets vermercken, Jehova der wird fie auch grunden und ftården.

98. Mel. 21ch! liebster

Abba! lebr uns beten. Dir, dir, Jehovah! will ich singen, denn wo ist wohl ein folder Gott wie du? dir will ich meine Lieber bringen, ach gib mir beines Beiftes= Rraffi darzu, daß ich es thu im Damen Jesu Christ fo, wie es dir durch Ihn ge= than.

hort, burch vollige Sintracht 2. Zeuch mich, o Batter! wird Bavel zerstort, wer zu dem Sohne, bamit dein ift der verbundenen Gei- Sohn mich wieder zieh zu Dir ; bein Geift in meinem 12. Das felig Berbinden Bergen mobne, und meine

3. Berleih mir, Sochfter! Beift und Warheit an : fo 13. Die irrbische Beiß- hebt bein Geift mein Ders Wialmen fing im bobren Chor.

4. Denn ber fan mich ben Dir vertreten mit Seuffgern, die gang unaussprechlich find, der lehret mich recht glaubig beten, giebt Beng= nif meinem Geift, bag ich bein Rind und ein Mit-Gr= be JEsu Christi sen, baher ich, Abba, lieber Batter, fdren.

5. Wenn biß aus meinem Berken schallet durch beines beilgen Geiftes Rrafft und Trieb, fo bricht bein Batter= Bert un mallet gant brun= ftig gegen mir für heiffer Lieb, baß mirs die Bitte nicht versagen tan, die ich nach beinem Billen hab ges

6. Bas mich bein Beififarmer Gunder, fo bandt felbst bitten lebret, baß ift nach beinem Billen eingericht, und wird gewiß von bir erboret, weil es im Da= men beines Cohns geschicht, burch welchen ich bein Kind und Erbe bin, und nehme bon bir Gnad um Gnabe bin.

7. Wohl mir, daß ich diß Sevanis babe! brum bin ich voller Trost und Freudig= feit, und weiß, baß alle gute Sabe, die ich von dir vertanget iebergeit, Die giebst bu, und thuft überschwenglich mehr, als ich verstebe,

bitte und begehr.

8. Wohl! ich bitt in TEfo Ramen, ber mich zu Deiner Rechten felbst vertritt, in ihm ift alles Ja u. Umen, was ich von dir im Geift und Glauben bitt : wohl mir! Lod dir lest und in Ewigkeit, baf bu mir fchen: deft folde Geeligfeit!

99. Mel. Gey Lob und Ehr dem 2c.

Tr sen Lob, Herrlich= feit und Preiß, Immanuel, gegeben, Du Bi= ons-Ronig, Teffe-Reig, ber Geelen Benl und Leben, der bu bift & Ott von Emigfeit, und Menfch, gebobren inffein auserwählt Geschlecht, ber Zeit. Gebt unferm JE- bas fieht ben ihm in Gna= fus Chre!

Erd' un Meer, du Denland Rinder Seil bedacht. Gebt

auch dir diß groffe Deer ers lofter Menfchen = Rinder, bie bu mit beinem Blut' er= faufft, und fie jum Creubes Tod getaustt, gebt unserm Jesus Chre!

3. Was unfer JEsus je geliebt, bas laßt er ihm nicht rauben, wie er benn beffen Proben giebt, fo wir nur an ihn glauben. Denn Jefus

ift der gute Birt, und feiner Schaafe beste Wirth, gebt . unferm ICfus Chre!

4. Es ift nicht eine Erea= tur im Simmel und auf Er= ben, die unfers TESU Mittlers = Eur nicht theil= bafftig folte merden. JEsu, alles lebt durch dich, drum ruffet affes über fich :

Gebt unferm Jefus Chre! 5. Ich war einmahls ein Sollen-Brand, in Gunben gans erfoffen, noch bot mir Blus feine Sand, als mich viel Ungft betroffen, drum danck' ich, JEsu, danck' ich dir, ihr Bruder [Schwestern] alle bandt mit mir. Gebt unferm 3C=

fus Chre! 6. Derherr macht heilig und gerecht, er beilet 30= fephs Schaden. Sein Bold, ben. Gein Dater=Bers ift 2. Es banct bir Simmel, Sag und Racht auf feiner

unferm

Solle ichnaubt, mit Schres geschehen bir gum Rubme den im Gewiffen, wen allen was ich auch ube. Troft ber Satan raubt, baß | 2. Gib was ich bendund wir nur jagen muffen ; fo red, daß es gewurcket werd neigt er und fein Auge gu, burch beine Liebe, bamit ich und giebet mahre Seelen- Deinen Geift ber mich bas Ruh, gebt unferm Mefus Lieben beißt, ia nicht be-Chre!

8. Ich will bich preisen, Gottes = gamm, burch alle Lebens:Beiten auch will ichs thun, mein Brautigam, bis in die Emiafeiten. Mein ganter Geift, Leib, Geel und Mund foll fagen nun und alle Stund : Gebt un-

ferm TEfus Chre!

9. Ihr, die ihr Christiellieber fend, gebt unferm JEfus Chre! fein gob von nun an weit und breit fich tau= sendfach bermehre! Die GOttes-Spotter macht ju Spott, JESUS ift Mensch, Tesus ift Gott, gebt unferm JEsus Ehre!

10. Go freue fich der Er= ben-treiß, fo finget all, ibr Frommen, ach! gebt ibm, gebt ihm Ehr' und Preif, lagt und mit Jauch jen fom= men frolodend für fein An= che dir dienen. gesicht, denn bas ift aller Christen Pflicht. Gebt unferm JEsus Chre!

su der du mich.

If ein das noth, Lehr lund Danden. mich, daß ich bestan=

unferm Gefus Chre! I biglich bich Befum liebe, 7. Wenn Gunde, Tod und lag all mein ganges Thun

trube.

3. Mach mich zur Red bereit, ein Wort ju feiner Beit beilfam au reben, fonft lebre mich mein Gott, das wo es nicht thut noth verichwiegen merben.

4. Beweg bu felbft mein Berk, treib aus mir allen Scherk, wohn bu barinnen laß mich bein Tempel fennund heilge bu allein all

mein Beginnen.

5. D Schopffer ich bein Thon, durch Christum bei= nen Sohn thu ich bich bit= ten, bu wolft mich sum Gefåß daß beiner Ehr gemaß. boch felbst bereithen.

6. Unter dem frum Ge schlecht lag mich einfaltig recht, als ein Licht scheinen, bamit es jebermann an Fruchten merden fan, wels

7. Mach mein Gemuth in dir doch stille für und für; fest ohne Wancfen, bag alle 100. Mel. Mein BE: Glieder auch dir konnen fenn jum Brauch, jum Lob

ist mein getreuer Birt. Will Geift, ber alle Frommen führt, und in Die Barbeit leitet! Du Bieift, ber unfer Ders regiert, und Chrifto gubereis tet! bu bifts, ber uns ben GOtt vertritt, ja seuffzend fur uns Gunter bitt, und fur uns machtig ftreitet!

2. Ein Geift ber Gnad und Warheit heißt bu Erofer aller Bloben, ber in uns aute Berde leift, und burch uns pflegt ju reden : ach gib Berftand, Rath, Stard und Bucht, und wurd in uns ber Engend Frucht, un Benstand in den Rothen !

3. Ja, rufte uns mit Stard aum Streit, und bilff bann überwinden all Macht und alle Obrigfeit, Die wir in uns empfinden vom Reind, mas nur Berfuchung beißt; bis alles in und Chriftum preift, und wir Erlofung finden !

4. Den neuen Menfch selbständige in uns aus Chrifti Ricbe! ben Belt= Geift in uns bandige, daß er nichts aras verübe: ja rott gang aus ben Rleifches Sinn, und nicht im Zaum nur halte ihn; gib auf ben Tod ihm Diebe !

Beid versege; und seg ihm senn.

101. Mel. Der BErrifo beständig zu, bis daß Rleifch frieg Die Lete, und aufgeb ben unreinen Beift, baß bu alleine in uns fenft, und bein Fried uns ergone!

6. D himmels-Wind und Lebens = Strom, bu Gal. bung unfrer Lebre! bu Rindschafft = Siegel, mach uns fromm, und unfern Glauben mehre! mein Bala fam und mein Freudens Del! du Pfand in jeder Ehriften = Seel! fchaif uns

in Gottes Ehre! 7. Ach DErr! verleib uns Fried und Freud, und lag und Tempel bleiben, Darinnen beine Beiligfeit moa ihre Berde treiben ! lag Dieser Taub Olivens Zweig als unfers Herkens beilger Zeng dich kräfftig in

uns schreiben!

102. Mel. Mir nach fpricht Christus.

Dil gruner Zweig, du gonig-reiche Blute, bu aufgethanes Varabeiß, gewehr mir eine Bitte: Lag meine Seel ein Bienelein auf beinen Rofen-Bunden fenn.

3. Ich sehne mich nach ibe rem Cafft, ich suche fie mit Schmerken, weil fie ertheis len Stard und Rrafft ben abgematte Bernen : Drum 5. Ein Bunde nach ber lag mich boch ein Bienelein andern bu dem Gunden- auf beinen Rofen-Bunben

3. The

Bernch ift ein Geruch jum 2. Du bift allein die Le-leben; vertreibt ben Gifft, bens-Quell, die durren verjagt den Fluch un macht Baffer giebet, nun bring ben Beift erheben : Drumfich bir ein folche Seel, fo las mich wie ein Bienelein bich in Ginfalt liebet, bu auf diefen Rofen-Bunden weift, ich tomm im Geift gu fenn.

Dern und Mund, fie tau- trieffen. fendmal zu kuffen ; lag mich | 3. Gin Wurm und fein su feder Zeit und Stund Mensch, find ich mich, und Den Sonig-Safft genieffen; thu mich fur bich legen, in lag meine Seel ein Biene-folder hoffnung fuch ich tein auf diefen Rosen=Wun- bich, ob ich dich mocht be-

Den fenn.

ner Seele! wie gut ifts femn in Lieb erzeigen wolleft. auf folder Au, und folder 4. Ich bin ia gar ein Erboch flets ein Bienelein auf

6. Dimm mein Gemuthe, Beift und Sinn, Leib, Geel, laar fein Rrafft nicht bab. und mas ich habe; nimm und lieg gar tieff im Gunalles ganglich von mir bin, und gib mir diefe Gabe, daß beine Liebe. ich mag ftets ein Bienelein, Derr Christ, auf beinen Munden fenn.

103. Mel. Le ist de wißlich an der Zeitec.

au Licht das ohne len Weg, ben engen Pfad, Bechfel ift, ich thu fo Chriffus felbst geman= nach dir verlangen, ein belt hat, bis an mein lestes SDtt, bu aller Gotter bift, Ende. nur bir, will ich anhangen, ftrahl flar in mich, bu Gna- 6. Bleib du in allem nur ben-Sonn, erquid mein getreu, bann mirftu uber-Hers du Lebens-Brunn, minden, ich schaff ja folche

3. 3br übertrefflicher ! bann meine Geele durftet.

Dir, leg mich ju beinen Rufe 4. Ich nabe mich mit fen bier, lag beine Gnabe

megen, bag bu bich mir s. Ach, ach wie suß ift die burch beine But, an mei= fer Thau, wie lieblich mei- nem Bergen und Gemuth.

Blumen Sole! lag mich ben-Rlog, und ein lebloses Wefen, von Ratur lige Diefen Rofen-Bunden fenn nacht und blog, im Blute ungenesen: Ja felbst auch den-Grab, beut mir herr 1

s. Lak mich boch nicht ver= finden gar, und ichend mir Rrafft jum Leben, bas ich dir folge offenbar, gar tren an bir ju fleben, ben fchma=

Untwort.

CEL OU

Seelen nen, die fich an mich lite Theil, bas bochfte Gut best binden, glaub und ver- erlefen, den iconften ichas trau auf mich allein, bann geliebt : fein Bert und wirftu mahrlich feelig fenn, ganges Wefen bleibt ewig

darzu bistu erkohren. unberrübt. Der CXLVI. Pfalm. 5. Hier freuen.

fcon bem, welchem alle Beerde im groffen wiiden Dinge ju Dienst und Bil- Deer. ten stehn. Ich will ben 6. hier find bie treuen Jeben merb.

mislich fenn, laft euch boch walt muß leiden, ben ichune nicht bethoren die Welt micler im Gericht. ihrem Schein: verlaffe fich 7. Er weiß viel taufenb ja feiner auf Furften Dacht unfer einer, nichts sind als

murein Dunft. erblaffen und finden in ben ringem Drahl, und bie be Tod, er muß ben Beift aus- ffind gefangen, die reifft Er laffen, selbst werden Erd aus der Quaal. und Roth; allda ifts bann 8. Er ift bas Licht ber geschehen mit feinem tin Blinden, erleuchtet ihr gen Rath, und ift fren Beficht, und die fich fowach flar ju feben, wie ichmach befinden, die ftellt er aufgefen Menschen That.

pertrayet, der hat das be- ften Freund.

5. Dier find die starcen 104. Ermundert euch Kraffie, Die unerschöpfte ibr fommen. Oder : Macht, das weisen die Ge-Bereilich thut mich er- Schaifte, die seine Sand ge= macht : ber himmel und die 11, meine Geele! finge, Erbe, mit ihrem gangen Dwohl auf, und finge Seer, ber Fifch ungablich

Derren broben bier prei- Ginnen, die niemand uns fen auf der Erd, ich will ibn recht thun, all benen gutes berklich loben, folang ich gonnen, die in der Tren beruhn; Gott halt fein Wort 2. Ihr Menschen! lafft mit Freuden, und was er euch lehren, es wird euch fprich geschicht, und wer Be-

Beifen, gu retten aus bem und Gunft, weil fie, wie Tod, Er nahrt und giebet Speifen gur Beit ber Sun. gers = Noth, macht schone 3. Was Mensch ift muß rothe Wangen offt ben ges

en Menschen That. richt: Er liebet alle From-4. Wohl dem, der einsig men, und die Ihm gunftig Schauet nach Jacobs Wott fennd, die finden, wenn fie und Seil! wer bem fich ans fommen, an Ihm. Den bes

9. Er

9. Er ift ber Fremdenffenn, wenn man bich wird

Sutte, Die Banfen nimmt finden!

er an, erfult ber Bitwen 4. DIEfu, bu Suffe ber Bitte, wird felbst ihr Eroff inneren Gater! bu Brunn= und Mann. Die aber quell des Lebens! bu Licht bie Ihn haffen, bezahlet Er der Gemuther! wo du bift, mit Grimm, ihr Sauf und muß andere Freude verwo fie faffen, bas mirfft Erichminden; mehr, als man um und um.

10. Ach! ich bin viel su ben! wenig, ju ruhmen feinen 5. Die Bunge verftumet, Rubm. Der Dere allein und fan es nicht fagen ; fo ift Konig, ich eine Wiesen-tan es auch niemand in Blum : jedoch, weil ich ge- Schrifften vortragen : Er= hore gen Zion in fein Belt, fahrung die lehret, vom ifts billig, daß ich mehre fein Glauben getrieben, was die

105. Mel. 3ch liebellieben.

ben uns befinden muß alles, dir mit fleifiger Liebe nache geschweige ber Sonig, ver lauffen! fdwinden!

fconers in himmlischenichen, mein Jefu ! frub Choren; man tan auch auf Morgens im Grabe: fols Erden nichts lieblichers gleich ich im Berten mich horen. So ift auch im beng kranden mit benden; bod den nichts fuffers zu loben, fuch ich bafelbft, mo fein als JEfus, bie Gabe bes Aug hin zu lenden !

Baters von oben.

begehret, ift in bir au fin-

Lob vor aller Belt. | fes bedeute, dich, JEfu! 31

dich herzlich 6. Dich such im Bette Urch blofes Gedachnif des Nachts bis an Morge; Dein, Jesu ! genief-wenn ich mich im Bimmer fen, fan Sinnen und Ber- bes Bergens verborgen. Ben wie Honig durchfuffen : So beimlich als offentlich willst aber du felber bichunter dem Sauffen will ich

7. Ich will wie Maria 2. Man singet nichts in eifrigem Trabe dich su-

8. Auch willich das Grab-3. DIEfu, du hoffnung mahl mit Thranen begiet des, ber fich bekehret! wielfen; mein Mechgen foll ftebift bu fo milbe, wenn mantigft bie Sole burchichieffen. bich begehret! wie bift bu Rommft du bann, so will ich so gutig im suchen der Blin- jun Ruffen binknien; die den! was wirftn erft benn faß ich, und lag nicht herun-

ter mich gieben.

ber bimmlifchen Bunder ! ju entbrennen ! fommt, lafft fo tommit du, fo fiegst bu uns ihn suchen mit Giffer noch immer . jegunder! o auf Erden, damit wir im Suffe, mer kan bich mit fuchen noch feuriger werbe! Worten aussprechen! bu 15. Weil er uns geliebet. machit fur Berlangen bas fo lagt, und ihn lieben! es Dern nach bir brechen!

10. Achtleib boch, Derr! fatig vor unferm Gefichte; erleuchte uns Urme mit bimlischem Lichte! treib fernelichet, bas munichet mit Das Dunckle vom Beift und vom Willen, uns fleine Welt lieblich mit Lichte gu

fullen!

fucheft uns feuffgende Ber- Pfabe! bu Brunnquell ber Ben, fo leucht uns die Bar-füffen ja himmlischen Gute 1 beit gleich brennenden Rer- Ergonung fur leib u. Geel. Ben : ben muß fich bas Gitle Geift und Gemuthe ! Der Welt von uns trennen, 17. Dlag mich empfinden wir fangen inwendig vor in geistlicher Stille bein Lieb an ju brennen.

bich nur in lieben! wie lieb- und fen mir boch ftetig jugea bich und felig, fich einzig fo gen, bich herrlich zu schauen iben ! viel taufend Ergo- in volligem Cegen ! Bung ift ben dir mi fouren: 18. Denn fan gleich bie

Worten ausführen!

indem du aus liebe bein bir mich gu lencken, weil bu Blut hast vergoffen! da-mir ja bleibest mein einzig Durch wir erlofet uns & Ott gebencken. nun vertrauen, und ewig 19. Dein lieben, o Jefu! perhoffen fein Antlig ju erquicket die Sinnen, fo schanen.

alle, lernt Wefum erfenen! 9. Rabbuni, bu Konig beginnet por Liebe mit mir

wird ia die Liebe burchliebe getrieben. Rommt, lagt uns boch feinem Beruche nache geben; und mas er gemun-Fleben!

16. SIEsu, du Urs sprung der ewis gen Guabe! bu Soffnung ir. Dann wann du be- der Freuden in gotilichem

berblich umarmen und Liebe 12. DIEfn, wie fuffe ifte, die Fulle! tomm, Jefu!

fein Denfche fan biefes mit Bunge bein Lob nicht erfteigen, fo tan ich indeffen doch 13. Dein Leiben bemahrt, gleichwol nicht ichweigen : wie bein Berne gerfloffen, Die Liebe bewegt mich ju

bald bir bie Geele fan 14. Kommt Seelen, fomt Comad abgewinnen. Es

sattias.

tigem laben, un macht mehr Soffnung zu fprechen, und Berlangen und Hunger ju

baben.

20. Die einmal bich ichme= den, die wollen mehr effen ; wer trindet, bem wird nie genng eingemeffen : fie wiffen, noch fonnen, nichts anbers begehren, als JEsum, des Liebe sie einzig kan nabren.

21. Wen beine Lieb trun= Gen macht und überdecket, ber kan erst recht fagen, wie TEfus geschmecket. D felig, ia felia, dems also ergans gen! ber hat mehr, als im= mer sein Hert kan verlan=

gen.

Schmerken! diß alles ist JEsus, un Nectar im Her-

einmal mit Freuden erfül mit ihm verbinden! len? mein bungern woust

len!

fattigt ohn Edel mit kraff-weiß ich vom Honig ber Bluthe vom Baume des Les bens ju brechen.

25. Du bleibest mir ime mer der Gipffel ber Gute. die liebsten Gedancken in meinem Gemuthe! fan gleich nicht ich Urmer Die Bute verfteben, fo lag mich

boch beine Lieb fraftig an-

wehen!

26. Mir ift es auf emia Jesum ju lieben, nichts weiter zu suchen, diff. einsig zu üben! auch meiner mich felber nun gang ju be= geben, bamitich bir einsig

ju Chren fan leben. 27. D füffester JEsu, ich 22. D englische Schon- lieg in ber Sole! ich mart, o beit, ins Auge zu dringen! du hoffnung ber feuffgena p fuffer Gefang, in den Dh- ben Geele lich fuche bich ren zu klingen ! o Honig im emfig mit kläglichen Thras Munde! o labsal der nen! ich schren in dem Ber-Ben mit angillichem fehnen !

28. Ich sen, wo ich wolle in Orten und ganden, fo 23. Ungablig viel taufende feuffs ich : ach mar boch. mal trag ich Verlangen, mein JEsus vorhanden! und schaue, wenn kommt wie will ich mich freuen. boch mein JEsus gegans wenn ich ihn werd finden! gen? wenn wirst bu mich wie felig, wenn ich mich fan

29. Da werd ich ihn in= bu mit dir felbsten einst stil- nigst umhalfen und fuffen, weit fuffer, als kont ich viel 24. Es mahret fo lange, Sonigs genieffen. D felig, Derr! ch ich bich friege, wenn ich nun fo Jefum bas ich fast verschmachtet umfange! boch aber, ach par liebe franck liege: boch leider ! es bauret nicht lan-

96. 30. Raym. 30. Daum heift es : ich 35. DEfu, du Blume fuchte, nun hab ich gefun- jungfraulicher Duben ; nun hab ich mich mit gend! bu Gußigteit iber bem gemunichten verbun- Die Liebe ber Jugend! ich ben : fo muß ich schon wie- kan ja nicht anderst, ich muß der abwesend verschmach- dir mein Leben! Lob, Ghre ten, und brennend im lie- Reich, Berrichafft ben aufs neu nach ihm Berrlichkeit, geben! tracbten.

Dampffen, fie wachfet, und ich bich bighero gum bfftern weiß mit Berfuchung zu begehret!

fampffen.

fcon alfo vor felig ju fca: ftriden ! Ben.

ber Geift im ergogen flats noch fteben.

bluhet.

ge, wie fuß es fen, JEfum und Erlofer ber Deeben! au lieben!

36. Komm, trefflichster 31. Go bleibet Die Liebe Ronig! tomm, beiligs Gefein immer in Flammen; fo fese ! Du Batter unenblie ichlaget die Lobe bestandig der himmlischer Schape! sufammen : fie laft fich nicht lach schein boch im Berken loschen, man fan sie nicht noch heller verklaret, wie

3.7. Du bist ja viel heller 32. Sie flammet un bren- als himmel und Sonne; net beständig im Bergen, ift fein Balfam burchoringe fuß, und versuffet mit Bun- mit fo lieblicher Bonne: Der Die Schmergen : fie nichts fuffes tan alfo Die fcmader fo lieblich u. tieff Bunge erquiden ; nichts lie bon ergogen, bag einer bes fan alfo bie Dergen be-

38. Dein Schmack ift fo 33. Dis gottliche Fener trefflich, als je mas zu tenbom Simmel gefomen, hat nen; bein Ruch fo erquis pollig mein innerftes mir dent, als etwas zu nennen ! eingenommen: mein Ders und folt auch bas gange Beund Gemuthe hats ganstich muthe vergeben, fo bleibt durchglübet, daß hinfort doch die Liebe im Derken

39. Du höchfte Bergnin 34. D beilig sund feligs gung, Ergonung ber Gine liebfiammendes Feuer! nen, ber Liebe volltommes Bie fuhlend, wie lieblich ! nes End und Beginnen ! wie fostlich und theuer! Wo mein Preif u. mein Rubms bin ich? was fag ich? wie und mein Ehre mit Freu-werd ich gefrieben? Ich fas ben, ein Sepland ber Wele

40. Mein Liebster; tehr

10160

ber bu bich gur Rechten bes und Dancken ermeifen : ben Batters geseget! durch bich Jesus erfreuet Die Erbe ift geleget der Feinde Go bienieden, und macht uns tummel, nun berriche als benm Batter ben emigen Ronia im Reiche ber Sim- Frieden. mel.

left, fo folg ich im Glauben ; den, ben Denfchen - Bermir foll bich noch hobes, ftand nicht begreiffet bienienoch tieffes, mehr rauben, weil bu mir mein Berge ge- ganges Begehren nun eis nommen mit Rechte, preiß- let, und des ju genieffen nun wurdigfte Erone von un- nicht mehr verweilet.

ferm Gefdlechte!

mels, kommt alle gezogen ; erhebet die Thore, reift nie: ber bie Bogen! fagi Eri= umph! unfer herr hat das Reich eingenommen, o 3G: berrlicher Konig hangen. will-kommen!

43. D Ronig der Rraff= ten! o Ronig ber Chren! fürtrefflichfter Gieger, beg Lob wir vermehren! bu Schulden = Bergeber und Thure jum leben ; bes bim= lischen Batterlands Ehre Darneben!

44. Du Brunn voll Er= barmen du Quelle ber Deis nen! bu Licht, bas im Lande bes lebens wird scheinen! nun wollst du die Wolcken bes Traurens vertreiben, und uns mit ben Burgern Thun ift nichts, mein Reiche des Lichtes einschreiben!

mels bich ruhmen und preis wurdig fen 1

wieber, fo werd ich ergobet, ffen, fich fleifig jum loben

46. Run berrichet mein 41. Du fenft, wo bu mol- 3 Efus in herrlichem Frieben ; nach welchem mein

47. Und weil er ift mise 42. Thr Burger bes Sim= ber jum Batter gefehret, daß man feine Berrichafft unfichtbar noch ehret ; fo if auch mein Bern aus mir felber gegangen, und JEsu nach, bem es will eingig an-

48. Dem wollen wir bin. fort auch ftatig nachgeben, mit Loben, mit Gingen, mit Bunfchen und Flehen, baß er uns aus Gnaden woll alle bequemen, ein Bleib= Ort mit ihm in bem Sims mel zu nehmen ?

106. Mel. O GOtt/du frommer GOtt/ 2c.

u schendest mir bich elbft, o JEsu Chrift, mein Leben! mas foll ich wiederum bir jum Geschens de geben ? mein ganges thum Armuthen : ich mus 45. Die Chore des Sim- es dir gestehn, daß ich nichts

DI

felbit, o Sonne ! mir gulich ftets an bein Befchence icheinen : meg gramen! wie bend. kan ich nun traurig senn un weinen? indem mein JE- an, so viel ich dir fus mir erleuchtet bas Geficht, fo bort mein Trauren auf; er ift mein Benl und Licht.

3. Du ichendeft mir bich felbst, o Manna! mich zu nabren: nun fan ich aller Noth und Armuth mich er= wehren! ich muste ben mir felbst verschmachten und vergebn; mein Jefus brin= get Rrafft wodurch ich kan bestebn.

4. Du ichendeft mir bich felbit, o flareBaffer=Quel= le! so offt ich burftig bin, und mich ben bir einstelle; Die Tropfflein volles Senls: bu folt mein Brunnlein fenn in meiner Ceelen-Angft, holdseligs JEfulein!

s. Du ichendeft mir bich felbit, o Rofe! mich in ftar= den : du blubft von Ewig= Feit; bu laft bich lieblich merden im angenommnen Kleisch: wie werd ich doch erquickt, fo bald mein Glaubedich, o Himmels = Ros! erblickt.

felbit, o meiner Geelen Bethlehem gefchopfft, Geele I jest thut mein Gott Mensch, Imanuel!

2. Du ichendeft mir bich | Gefchend! Silf, Gefu bas

7. Dimm boch binmieber ichenden! mein Ichts, bas Richts. mein All beginnet fich gu lenden, und bringt jur Dand barfeit mich immer ju bir bin, boch blog durch dich, ohn den ich gant vernichtet bin.

8. Das Auge ichence ich bir, ben Stauben, welcher trauet auf beine fuffe Lieb. und auf den Simmel bau= et, und schauet stets, ob bu bald tominft, mein Wefu Chrift! und leitst uns bas binein, wo du felbft Conne

bist.

9. Ich ichende bir ben Dund, ju ichmeden beine Gute! bu bift ein Menfch wie ich, von Fleisch und von Geblute; Doch ohne Guns be rein : erfulle mich Gnad, auf das ich nicht verstumm, und mir die

Sunde ichab!

10. Ich schenke dir die Rrafft, womit ich was be= gebre! auf daß die eitle Sis der Welt mich nicht bethore: fo labe mich mit Troft. 6. Du ichendest mir bich bu reine Waffer Duell, aus Dern weit auf die uner- 11. Ich ichende dir bas grundte Sole, burch bich Berg! es will ein Bienlein erfullt ju fenn, o angenehm werden : bein Sonig ift

redie

Dutausend-liebster Gott! Du Tochter bes Konias 107 recht fuß; ach baß ihn viel , Gut, bem ich mich gans er=

mich mit Rrafft, Beruch und Glank, und mache von Dir felbit mir einen Simels-

Rrans!

12. Ich ichende bir bie Geel, und muniche nicht gu leben, wofern nicht bu in mir wirft neue Rraffte ge: Du emger Lebens Brun, in Ben! Ich leb, both nicht ich, du solt leben nur in mir! weil, Mefu! bu bift mein, fo leb ich wohl in dir.

13. Berschmahe mich boch nicht, o meine Berkens Sonne! mein Manna, meine Quell, o liebe Rofens Wonne! mein Leben, nim mich an, nimm bin ben Tausch! geschichts; Go Liebe erblicket, macht, bas fchendft bu mir bich Alas, uns bein Bufpruch viel Geich schende bir mich Dichts! gen gufchidet!

107. Wiel. O GOtt/ du frommer Gottec. Die lieblichfte Pfalmen; wir u taufend = liebster gleichen an lange gerade Dest! mein innig-ffen ftes Berlangen! mein emi- nichts frumm-noch verberoges Freuden-Licht, bas mir mein Ders gefangen! nim mich doch gang ju bir, mein einzige Begier! :/: nimm mich boch gang zu die !

Beifts! bu Rauber meiner ligen Alter annahme! D Sinnen! bu Buder = fuffer mogt ich boch beiner voll= Tod, ber mich mir führt tommenheit gleichen! boch

3. Du hochft a gefuchter in erreichen. Shan! du allerlieftes le- 4. Indeffen fiehn beine

begehrten! o Rofe, ftarce geben! nimm mich 2c.

4. Du bobes Freudens Meer! bu Brunnquell allez Lufte! bu aller Geifter Rub! du angenehme Wü-

fte! nimm mich zc.

5. Du innias Barabeif! bu unvergleichlichs Wefen ! dem ich muß genesen! nimm mich ec.

108. Mel. Ad alles/ was Rimmel und Erde umschliesset.

Du Tochter des Konigs, wie schon ift bein ge ben, wenn man bich im in= nersten Zimmer tan feben ! Die Rlarheit, im Beifte ber

2. Dis lehret uns fingen dan Alalmon In Dir ift tes ju finden : so muß auch fenn, wer fich mit bir mil

berbinben!

3. Ddaß ich zu dieser Statur auch bald fame, 2. Du Abgrund meines und Bachsthum jum volvon hinnen! nimm mich ze. lift fie nicht ohne viel Rampf

ben! du gang begierlichsigefegnete Bronnen mir of

fena

108 Du unbegreifflich bochftes Du mefentliches Wort

geronnen : Die ichenden, als Trauben, Die edelsten Gaff= te, bis baß ich erlange recht

mannliche Rraffte.

s. Go barff ich nun wie= ber vom Varadis wiffen, und magische Früchte bes Lebens genieffen. Das weiß ich, fie machen mich offter= mals trunden: wie wird mir fenn, wenn ich in bich bin berfunden?

109. Mel. W TEGU Christ/ meins Lebens

Licht.

M unbegreifflich hoch: ftes Guth, an wel= chem flebt mein Berg und Muth, ich durft, o Lebens= quell! nach dir, ach hilf! ach ! lauff! ach fom ju mir :

2. Ich bin ein Birfch, der erguice mich, benn ich bin mir, und weiche

France!

3. Ich fdrene zu bir oh- von bir abweichen, fconne Stimm, ich feuffgenur, ftes Licht. o DErr! vernimm, vernimm es doch, du Gnaben- warft ben Gott, eh geleget Duell, und labe meine dur- ber Grund ber groffen re Seel!

fehlet mir, Derr Jesu ! ja bu warst seiber Gott, seuch, seuch mich nach bir, bamit bu machft im Fleisch nach bir ein groffer Durft Sund, Soll und Lod gu mich treibt, ach! mar ich Gpott. Dir nur einverleibt.

fen, baraus mir bas lebeni Brautigam? mo meibeft bu, o Gottes gamm? an meldem Brunnlein ruheft du? mich burst, ach las mich auch daiu!

6. Ich fan nicht mehr, ich bingu schwach, ich schreve, durst und ruff bir nach, ber Durft muß bald gefühlet fenn, bu bist ia mein und ich

bin bein.

110. Mel. 3d bab ibn dennoch lieb/2c.

u wefentliches Wort. vom Anfang ber ge=wesen, bu GOtt, von GOtt gezeugt, von Emigfeit er= lefen, jum Beil ber ganten Belt, o mein DErr Gefu Chrift, willfommen, ber bu mir jum Seil gebobren bift.

2. Romm, o felbstandigs Bort, und fprich in meiner burftig ift von groffer Sig, Seelen, bag mirs in Ewig: bu, Befu! bift vor diefen teit an Troft nicht folle feb= Dirich ein Seelen-Tranck, len: im Glauben wohn in nimmer nicht, lag mich auch nicht

3. Du wesentliches Wort, Welt, ba fich bein Berg bes 4. Gin frifches Baffer weget jur Liebe gegen mir;

4. 2Bas hat, D TEfu, bid s. Wo bift bur benn, o von Alnfang boch bewogen, was hat vons himmels 1 detected detected Thron dich in die Welt gejogen? Alch beine groffe Lieb und meine groffe Roth bat beine Glut entflammt, Die ftarder als ber Dob.

burch die gange Welt formiret, benn alle Dinge find durch dich ans Licht gefüh= ret; ach! so bin ich, mein Seil, auch bein Geschopff und Gab, ber alles, mas ich bin, von bir empfangen hab

Dienst mein ganges hert Dern gang neu geschaffen ben :

was du nicht haft geschaf- lebe Jehova! dir wollen fen, reut alles Unfrauraus, wir singen, und dir das und brich des Frinces Waf- Opffer der Perhen darbring fen, was bos, ift nicht von gen!

Bahn.

und ades licht bes Lebens, gefegnet, wer Jefu nur ach lag an mir bein Glang, lebet! mein Gott, nicht fenn ver- 5. Es ift nur eine lebendi= gebens! weil bu bas Licht ge Quelle, frafftig ju figr= ber Welt, so fen mein les den die durftige Geele: bens = Licht, o Gefu, bis lodrichte Brunnen fennd mir bort bein Sonnen- Menschen-Gedancke, Bol= Licht anbricht.

fre fen jego mit Freuden gefunge! Freuden gefunge! 5. Du bist das Wort, wo- wunschen und beten ift frafftig ge=

> lungen : ben majeftatifchen Ronia ber Chren wollen mir preifen nach feinem Be-

gehren.

2. Sagt mir, wem haben wir alles ju banden? bas 6. Gib, bag ich bir jum wir gefommen in gottliche Schranden? bag wir bas ergebe, auch bir allein jum Lebens-brod hauffig noch Preif auf Diefer Erben le- haben ? fennd bas nicht be; Ja, JESU, lag mein Gottes langmuthige Ga=

fenn, und bir, bis in ben 3. Frenlich, es ift fo! Jes Tod, gewidmet fenn allein. hova der lebe! nimmer ver-7. Lag nichtes in mir fenn, geffende Bergen uns gebe!

bir, das hat der Feind ge 4. Elend ift, wer auf bie than, du aber fuhr mein Fursten vertrauet! felig ift, Berg und Juß auf ebner wer auf ben Machtige bau-Bahn. et! ber ist betrogen, wer 8. Das Leben ist in bir, Menschen anklebet : ber ift

> den ohn Regen, Die bin und ber wancken.

> > 6. Diber

6. Alber Der Beilige blei=1 bet ber meine, und ich in Emiafeit bleibe ber feine! Chre fen Diefem GDtt boch in der Sohe! Gein allein Beiliger Bille geichehe!

112. Mel. Brich an/ mein Licht.

331 boch heran, un mach Dem Guten Bahn, beb ein recht neu Jahr an, bu Shu ber Lage! wir warten bein; bu fanft nicht fern mehr fenn, und daß ber aroffe Stein bas Bild ser falage!

2. Du Stein boll Gnad, ber fieben Alugen bat, reiß einst ab in der That; du brauchst fein Sande! bu Al und D, ach mach bem Pharao und auch dem Je= richo doch bald ein Ende!

3. Und mach uns Babn ins theure Canaan, ben Sieas-Und Friedens-Fahn ba auf gufteden ! mach nou! vie Bahl, bein mahre Gnaben = 2Babl, bas wir bein Albendmabl bald mogen fcmeden !

4. Ald GOtt! man hort, weil es fo lange wahrt, noch ftard ben beiner Beerd Die Stimm bes flagens! DErr, Sulffe fend! wann gehn boch, o Elend! Die Tag Des Lends ju End? ift ba piel fragens.

5. Wird nicht die Racht, Josua in bich eingehen! bes Satans Reich und

Macht, und Babels Duren-Pract, bald meichen muffen ? und Salomon erscheinen in der Eron, und auf bem Mond Bion ftehn

mit ben Fuffen ?

6. Dicht lang mehr bleis, o Ronig! Das bein Beib von ihrem ichwangern Leib entbunden merde! bag mir erfullt fehn, wie ber lome brifft, und wie bas mann: lich Bild regiert fein Beerbe 7. In voller Flam fomm,

heilias Gottes-gamm, bu kow von Juda Stainm! brich alle Giegel! ja thue diß; bu Schluffel Davids, schließ uns auf bas Para= dieß, brich Thur un Riegel!

8. Den Satan fchelt! der, die du auserwehl, in Eigenheit aufhalt und in Unordnung: gib mahre Buf, vertreib Die Rinfter= nuß und alles Accaernuß; bring uns in Ordnung!

9. Weg Gigenheit! mea Doppelhernigkeit! aller Bitterfeit : fom Fried und Liebe, mit Giniafeit in Unterthaniafeit und mabs rer Beiligfeit Die nichts

mach trube!

10. Weg Sarben, weg! Laodicaa weg! ihr macht das Vold nur trag! lag du Dich feben, Die Beit ift ba, o Philabelphia ! lag uns mit

II. Oneuer Bund! mad

Dem

Die Bersuchungs = Stund golone Leuchter gier Die bald gehn füruber! geh vor gange Erden! uns her; bring uns durchs 17. Nach Ninive geht him rothe Meer mit trochnem ihr Erstlinge, macht, das Ruß, o Berr! ju bir hin- bas Bold aufsteh von ib-

uber.

Des Thiers und Satans fer Sidetel lag uns dich fin-Stul un die Berfuhrungs | ben ! Soul, Derr bu Gerechter! 18. Erschein im Slor, o

Die zwölff Geschlechter!

ban beinen Tempel auf; olglafern Deer bein Sarffen-DErr! wir warten brauf; Spieler-Deer als Ubermine bu wollst ihn grunden! ber! mach ihn voll Rauch von 19. D treuer Zeng'! ach fich finden!

sund als Seraphim, und mit Gottes Barffen-Rlang, burch bein ftarde Stimm bem DErrn ju Ehren ! mach alles braufend! mach 21. D Braut des Lamms! offenbar den goldenen Al- du Tochter Abrahams! fen tar, die werthe heilge beines Brautigams nun Schaar, zwolffmal zwolff balb gewartig! fuch beim tausend!

Bein Geheimniß tund; lagigib bie offne Thur; ber

ber. 12. Weiß einst zum Pful o treuer Gabriet! am Waf-

ftury Jefabel! o starder bu Jungfrauen Chor ! Michael! versiegle Ifrael, brecht nun mit Macht ber vor, o ihr Del-Rinder I 13. Que biefem Sauff Dreneiniger! ftell boch and

beinem Gnaben-Sauch, daß heilge beinen Beug; grun noch viel andre auch bagu aus, du ebler 3meig! reich luns die Valmen! o Stalas 14. Bring ihn jum Stam; mith! Die Burgel Jeffe daß dein Rahm werd be-blüht lern bald bas neue fannt : fend aus in alle Lied : ftimm an bie Pfalmen Land die fieben Geifter ! bas | 20. Brich an, und blube Hendenthum mach dir zum o fuffe Harmonie! o schon= Eigenthum; bein Evange- fte Delodie, lag bich boch lium werd ihrer Deister! horen! des kamms Gefang 15. Die Cherubim ent- im hohen Thon anfang

Gefchmeid : gieh an Gereche 16. D Jehovah! bu haft tigkeit; tleid dich in weiffe verheiffen ja, bag, mann ber Seid; auf, halt bich fertig! Abend ba, es soll licht wer- 22. Es ist an dem, o lieb ben : er ist ja hier! brum Jerusalem! baß sich bes

DErren

SErren Stamm in bir nun deln untergent. sollen zum Seiligthum ver- 3. Das Rind ift gart, und fammlen wiederum, und ba traget boch, was Erd und Des DErren Ruhm aus- Meer und himmel heget

breiten mollen.

fich foll fort und fort das Prafft aussprechen: viel Sluck! viel Gluck! zu biefem Liebs-Beidid: bu folt im ablonen Stud bervor bald brechen!

24. Dend auch an mich, Bort, das munderlich! und ichende mir boch bich sum neuen Damen: und fomm bann bald! hor, wie es wiederschafft : ich komit! ja komme bald, bu Ja und

Umen!

Mel. Dreiß/ : II3. Lob/Ebr/Ruhm/2c. 3 In Rind ift uns geboh: ren heut, ber liebste Sohn ift uns geschendet, in Dem Gott Gnab um Gnad Dein, bein treuer Rath, darbeut für alles, das die Seele francet : Merd auflfenn. mein Bert, und schau bas Rnablein an, benck, welch ein Wunder GOtt burch ibn gethan.

geficht mit freudenreicher men, heißt Rrafft, und will Luft und Wonne, bes Bate durch feine Rrafft allein in ters Rlarbeit, Lieb und allem Rampff dein treuer Licht : Er ift des nenen Sim- Belffer fenn. mels Sonne, baburch ber

Der gangen Berrichafft 23. Du bist ber Ort, ballast und Roch ift feinen Schultern aufgeleget von unverganglich Wort mit bem, ber ihn gum Mittels Punct gesett, beg, mas ba ift, und werden foll gulent.

4. Gein Rame beiffet Bunderbar, er ift auch aller Wunder Krone : es ju= bilirt ber Engel Schaar mit BerBens-Buft im fuffen Thone das Gloria, als Die= fes Wunder-Pfand sich ben uns in ber Dacht zur Welt

einfand.

5. Bedarffit du Rath und Unterricht, will birs an Bis und Beisheit fehlen, dis Rind heißt Rath, es ift ein Licht, so bu bich wirst mit ihm vermählen, so wird les bir, in aller Roth und und Licht, und Leit-Stern

6. Reblt birs an Rrafft, o liebe Geel, auf Gottes Wegen fortgutommen, fen unverzagt, Immanuel, ber 2. Es spielt in feinem Un= beine Denschheit angenom=

7. Fehlt birs an Muth Belt ein neues Licht ent- und Capfferfeit, ber Feinde Rebt, Die ohne ihm im bun- Rotte ju befriegen, bier ift

bich nicht kan laffen unter-fie empfinden Lebens-Safft liegen : mer in ber Schlacht von feiner Simmels Aue. ihn an bie Spite stellt, ber 2. Ich hab gefchworen

bas Feld.

Er dir, weil er dich durch wollen wir uns nicht spale fein Wort gezeuget. Runften; es geht mein Wefus forgt er fur dich fur und felbst vorher und macht bie für, fein Berg bleibt ftets Bahn durchs rothe Meer. ju bir geneiget. Bas er be- in ihm werb ich erhalten. fiehlt ben Battern in ber 3. Berwund o Jefu meis Beit, wird er vielmehr felbft ne Seel noch ferner burd

thun in Ewigkeit.

nennt er fich, weil er, als ftes Triebe ju dir mich fuh-Bergog, für dich streitet, ren immerbar, bif ich in ergest in dessen reichlich JEsu gang und gar nach dich an seinem Lisch, den er Hers und Sinn ver bleibe.

beine Stimm, und preise alle Morgen. ihn mit beinem leben. Gott 5. Ift JEsus mein, so bin giebt fich bir, gieb bu ihm ich reich, was foll ich mehr

bem ich mich vertraue, muß gen. ich schon gehn durchs Erub- 6. Drum leibe Geel und fale-Meer, auf meinen bulte gern, hier allen Sohn Dttich ichaue, er gibt ben und Schmernen, gebend

ber Beld, ber in bem Streitl muben Seelen Rrafft, baß

fleget, und behalt gulegt feinem Sahn, und hoff auch Ereu zu halten, auch jett 8. Ein emger Batter ift auf Diefer Ereuges Bahn.

die Liebe, oaller fufite Les 9. Den Friedens: Furften bens : Quell, lag beines Bei=

bereitet, und macht bein 4. Auch weiß ich baß er Derg von Furcht un Schre- liebet mich obs mir ichon den los, legt dich auch fanfft offt verborgen, ich lieb in in seiner Liebe Schoof. meiner Seelen dich, und 10. Drum freue dich, laß dich vor mich forgen; mein Bert, in ihm, nimm es ift all gut, mas er bean, mas bir bein Gott ge- ichleuft, von Jefu lauter geben: erhebe jauchzend Liebe fleuft, die fouhrt man

wiederum dich gang und verlangen? bem Ronig us gar ju feinem Eigenthum. ber alle Reich will ich allein 114. Mel. Allein Gott anhangen, wer an ihn fein der Bob. | sten Glauben hat, ber fou EIn Konis groß von hernach auch in der That Macht und Chr ift mit ihm das Reich empfan-

Die Dage find nicht fern, daß, Saß zu beinem Lob und bu bich freuft von Sergen ; Ehren. ba bir wird ichenden GDt= tes Gohn, nach treuem Kampfen die Sieges: Kron & Ins ist noth! Uch HErt, mit allen Aluserwählten.

baran, es wird nicht anders wies auch fceine, ift ja nur komen, als daß bu burch die ein schweres Joch, barun= Leibens-Babn muft man- ter bas Berte fich naget und beln mit den Frommen, fie plaget, und bennoch fein find gehaft von jedermann, mahres Bergnuge erjaget. aar fchwerlich man fie bul- Erlang ich bis eine, bas alben fan, weil sie die Welt les erfest, fo werd ich in ei= bestraffen,

BDit beruffen.

angesehen, barum ich mit ftes Seil. auf seiner Bahn auch treu 3. Bie Maria mar be=

lieben.

wie ein Lamm, fehr freund- land, fie wolte belehren ihr lich fanfft und milbe, gleich Alles war ganglich in 36wie bu mich mein Brauti- fum verfendt, und murbe gam; burch beinen Beift ihr Alles in Ginem gemich Bilbe, laß fern von ichendt. mir fenn Born und Sag, 4. Alfoift auch mein Bere

115. Mel. Berzog unf rer Gelieffeiten.

Dis Gine lebre mich 7. So fahre fort, gedend ertennen boch ! alles andre, nem mit allem ergest.

8. Das grae bof Cains | 2. Geele! wilt Du biefes Beschlecht hat über hand finden, suchs ben feiner genommen, das jegund hebt Ereatur : lag, mas irdifch fich uber Recht, verurtheilt ift, bahinden, fcwing Dich auch die Frommen, wer liber die Ratur, wo GOft big nun nicht gern tragen und bie Menschheit in ei= will, kommt nimmer zu dem nem vereinet, wo alle voll= mabren Biel, wosu ihn tommene Bulle erscheinet, ba, baift bas beste, noth= 9. Doch ift Abel noch bef- wendigfte Theil mein Ein fer bran, weil Gott ihn und mein Alles, mein felig=

gebend ju geben, mein Gott fliffen auf bes Ginigen Gelag mich aus reinem Erieb, nieß, ba fie fich ju Gefu in mir verfpuhren folde Fuffen voller Undacht nie= Lieb auch meinen Feind ju berließ. 3hr Berge ent= brannte dif eingig zu bo= 10. Lehr mich fein niedrig ren, mas JEfus, ihr Bei-

mach aus mir ein geheiligt langen, liebfter Jefu! nur

nach

in eigen mir. Db viellben : entreiffe mich aller vers auch umtehrten zum groffes ganglichen Luft, bein Leben ften Sauffen, so will ich dir fen, Jesu! mir einnig bes dennoch in Liebe nachlauf= wuft. fon, denn dein Wort, o TE 8. Was foll ich dann mehr fu!ift leben und Geist, was verlangen? mich beschwemt ist wol, das man nicht in die Gnaden-Fluth, du but

SEsu geneust?

liegt. Gibmir, baß fich erfunden, daß ich nun ber auch mein Wille fein in folz höllischen Berrichafft ent= ber Weisheit, Die himm- Abba nun klingt. lisch ift, führet. Ach! wen | 9. Bolles Gnugen, Krieb

rechtigteit ift mir erworben, im Glauben erblick. da du bist am Stamme des 10. Drum auch, JEsu! Creupes gestorben, Die Rleis bu alleine folt mein Gin der des Heils ich da habel und Alles senn. erlangt, worinnen mein fahre, wie ichs menne, til-Glaube in Swigfeit prangt. ge affen Seuchel-Schein:

Seele auch nach beinem truglichem Stege, und leite Bild erwacht, bu bift ja, ben mich, Sochfter ! auf ewigem ich ermable, mir gur Seili- Bege: Gib, bagich hier als gung gemacht. Was die les nur achte für Roth, und net jum gortlichen Wandel Jesum gewinne, dif Gine

nach dir, laß mich treulich und leben, ift in Dir, mein an dir hangen, ichende dich Seiland! mir alles gege-

einmal eingegangen in bas 5. Aller Beisheit hochste Seilge burch bein Blut; ba Fulle in dir ja verborgen haft bu die ewge Erlofung che Schranden fugt, wo- bunden; bein Eingang Die rinnen die Demuth und Gin- bollige Frenheit mir bringt, falt regieret, und mich ju im findlichen Geifte bas

ich nur JEsum recht kenne und Freude fo bann meine und weiß, fo hab ich ber Geel ergest, wann auf eine Weisheit vollkommenen frische Weyde mein Dirt Preiß. Ichnes fan ich vor superskanalso mein Herze BOtt ja bringen als nur erlaben, als wennich nur, bich, mein hochstes Gut, Jefu! bich in mir foll ha-Jefu! es muß mir gelin- ben, nichts, nichts ift, bas gen durch dein Rofen-far- alfo mich innig erquickt, bes Blut. Die hochste Ge- als wenn ich bich, Mesu!

7. Dun, fo gib, daß meine fieh, ob ich auf bofem, be= ift notb!!

116. Mel. Berylich seiget. D herrlich sebler Beit fan mehr Erquidung net, bem feine Racht bewuft. geben, als Diefer eiteln Beit! gefammte Wohlluft- Rluffe, Gefellschafft reich an Luft, und wer nach jenem ftrebt, ba Gott und Engel foms tritt unter feine Ruffe, mas bier die Welt erhebt.

2. Wer von bir mochte feben nur einen Blick, o Dtt! wie wohl wurd ihm geschehen, die 2Belt mar ibm ein Spott mit allem ihren Wefen, so herrlich and fo rein. fo lieblich fol erlefen ift beiner Angen

Schein.

3. Den mahren GOtt 311 fcauen, basift die Geelig feit, Die fo ihm bier ber trauen, bort ewiglich er freut; wie mar nach feinen Bliden der Abraham fol froh, wie wünscht er zuer-

4. Sprach mit Triumph len Schein. und Vrangen der liebe Tacob nicht : ich habe (Dites Mangen und flares Unge- bort, und in dir felbsten ba= ficht gefeben, und bin gene- ben ben Reichthum fort : un fen Wie glankte Mofes fort den &Dit, vor welchem Sant, als er ben Gott ge- Rronen und Verlen Staub wefen und feinen Daund ge- und Spott, wird felber in Schaut.

5. Du reichlichste Beloh- unferm GOtt. Der auserwählten

thut mich erfreuen ic. Eag! Da Diefe Sonne fteis Sin Eropfflein von ben get, Die alles erleuchten mag.

Reben der suffe Ewig= 6. Deicht, das ewig bren= bas feinen Mebel fennet ! men mit Menfchen überein, und ewiglich die Frommen gefegnet merben fenn !

7. Boutomne Liebe brin= get bort immer neue Freud, aus emger Lieb entspringet ein emae Frolichkeit. Gott felbst ift solche Wonne, ift folder Liebe Dreiß, ift feiner Blummen Sonne im bun-

ren Varadeiß.

8. Cein Licht wird in uns leuchten, sein Del und Do= nig=Safft, wird unfre Lip= ven feuchten jum Dreife fei= ner Krafft, mit Weiße und Schonheit werde wir gang erfüllet fenn und fpieglen quiden fich an bir, I un D! Die Geberben in feinem bel

> 9. Was wünschest bu für Gaben, du wirft fie finden uns wohnen, und wir in

10. Wann werb ich ein-Bahl, wie lieblich ist die mal kommen zu solcher Wohnung, ba fich ber Gott- Freuden Quell, war ich heit Strabt so offenbarlich boch aufgenommen fcon scr Jefu! nimm mein bet Genug verwehrt. Gib

du Beift der treuen 2c. Beib.

ten Rrafte ! von allem | Eigen liebe ! mein Berg foll was noch irrbifch heifft ; von bir werden leer, ju folwirff bin bie jeitlichen Ge- gen beffen Liebes= Triebe, schäffte, mein gnug=geplag= dem nur allein gebuhrt bie ter muber Geift! nun gute Chr. Dun gute Dacht, Racht, es ift vollbracht! mas fich felbst acht!ich geh ich fang ein ander Wefen nun von mir felber aus, gu an, bas fich mit nichts ver-liehn in meines Liebsten mengen fan.

feit.

Die Creatur.

4. Sast bu bisher noch 3. Berbirg mich nur in was geliebet, bas bir hat beinem Frieden, und zeuch

Flehen fo lang in beffen an, qute Nacht, der Brautgam bis ich dich felbst ersehen macht und will, daß seine und vollig schauen kan. Brautihm bleib ein wohl 117. Mel. Wach auf/geschmückt jungfräulich

SRtferneteuch, ihr mat- 5. Nur weg, bu schnobe haus.

2. Ihr Berg und That 6. Uch ! reiß mich loß von ler! helft mir fingen, be- allen Banden, von den fud= fingen meines Jesu Preif, tilften Regen fren : mach ber unter fo geringen Din- aller Feinde Rath gu fchan= genmich boch fo lang gu ben, bag ich bein frenes schuffen weiß. Sabt gute Schafgen fen. Sab gute Racht ! ich habs bedacht, es Macht, bu lift und Macht : ift mit mir recht hohe Beit, Die mich fo offt betrogen gu fliehen bie Berganglich | hat, euch fehlt an mir nun Rath und That.

3. Ihr send ja wol, ihr 7. Wie suß ist boch ein grunen Auen! im Sommer freper Wandel in voller lieblich anzusehn, doch wird Abgeschiedenizeit, wann man auch an euch bald biefer Welt ihr toller Sanschauen, wie alle Schon- bel uns teine Gorg noch beit muß vergehn. Drum Furcht bereit. Ja, gute gute Racht! nimm big in Nacht, bu Luft und Pracht! acht, mein Berg! bu liebest ich bin bereits nach Jefu von Natur nur allzugern Sinn verlobte Braut und Ronigin.

Beit und Rraft vergehrt, mich tieff in beine Schoof; fo fen bann auch nicht mehr mach mich von allem abge-

ichie=

ichieden, und von den Creasiu graben, welche emiglich turen blog. Nun gute nacht ! vergnugt ; Batter, Mutter, Die Liebe macht, daß ich mich Beib und Rinber, Bruber, felbst vergeffen fan, und feb- Schwestern achten minber. ne mich nur himmel-an. alles Glaubens-Rrafft be-

118. Mel. O! Wie see: siegt.

Poldlich, wird es uns ge- ber-Leben, nacht und bloß Lingen, daß wir alle fich Gott ergeben, worinn Welt bezwingen, fant bem die Bernunfft ift blind, alle Satan Fleisch und Blut, Gaben hier im Leben, ler= wann wir folgen unferm nen, wieder Gott jugeben. Meister, haffend alle frem- Diefes thut ein treues Rind. de Geister, warlich, als 7. Alfo fiegen wir im Leis

Bahn fehr enge, Gleifch auch ber Satan mut, fleben und Blut muß ins Gedran-wir am DErren vefte, in ge, por und nach, besiegt ber Liebe, auf bas Befte, mans boch, mer im Streit Er, ber treuen Rinder hutt. wird standhafft stehen, wird 8. 1 owen, Baren, Wolff

Rleisch und Blut bag muß Welt.

Gewinn.

ben haben, Diefe Verle aus

lichfind die Seelen. | 6. Es ist wohl ein Bun-

dann geht es gut. ben, nichts, fan uns von 2. 3war, ist gleich bie Jesu scheiden, wie fehr

ben Sieg vor Augen feben, und Drachen, fan ein treuunter Christi Liebes=Joch. er Christ verlachen, was 3. Frenlich, will man fich ihm entgegen ftellt, mer nicht verzagen, muß man bas Bers jum Berren tehfich wie Selben magen, will ret und ben Banbel in ihm man Uberwinder fenn, führet, der besieget alle

offt grauen, foll man Zions 9. Auch, alhier ein armes Baffen ichauen, und jun Beben, leibt, Berfolgung Thoren gehen ein. noch barneben, wird man 4. Huch, fo bringt es grof- überwinden weit, man wir fe Muhe, Schaafe, Ochsen, nur auff Jesum sehen, in Pferd und Ruhe, auszu ber Probe treu bestehen, ban schlagen aus bem Sinn, wird Jesus unsere Freud. acker, Wiesen, schonedluen, 10. Bott, fich bar gelafmit dem Ruden angufchau- fen geben, bringet Rube, en, bringt boch grofferen Sieg und Seegen, mann man felbst, sich wohl bes 5. Dillig, muß man Glaus wingt, alles, alles burch

Den

Bege, beine theure War- Stard im Licht, bas uns heit flege, halt boch unfern erleuchtet.

les lend zu beiner Chr,

Bens: Jefu/meine Luft. bas Gefchafft von beiner ERhebe bich, o meine Sand vollführet werd Seel! bie Finsternif burch alle kand, wozu bu vergehet, ber SErr erscheint uns erleuchtet. in Ifrael, fein Licht am 6. Ich flebe, SErr, mach Dimmel ftehet. Erhebe bich uns bereit zu bem bas bir aus beinem Schlaff, bag er gefällig, bag ich recht brauch was autes indir ichaff, in die Gnaden-Beit, fo fleben

ge fenn, und fich jur Arbeit ju beinem Dienft ertoben, wenden, im Licht fingt fruh nach bem du fie erleuchtet. bas Bogelein, im Licht will 7. Das Licht bes Glau-

beit gehn, ben Serren zu Grund, und offnet bendes erheben, lafft uns, indem Serg und Mund, bieweil wir auferstehn, beweisen, die Geel erleuchtet. baf wir leben; lafft uns in 8. DErr, bleib ben mir, Diesem Gnaben = Schein bu emges Licht! bag ich ftets nicht eine Stunde mußig gehe richtig, erfreu mich fenn, GOtt ifts, ber uns er= burch bein Angesicht, mach leuchtet.

4. Ein Tag geht nach bem ich erreich die gulone andern fort, und unfer Stadt, die beine Sand ge-Werd bleibt liegen, ach! grundet hat, und ewiglich hilff uns Derr, Du treufter erleuchtet.

ben Serren, wie Er will bort, daß wir uns nicht befein lob vermehren, es uns triegen : gib, daß wir greifalles wohlgelingt. fen an das Werd, gib Gna-11. Jefu! beine Liebess De, Seegen, Rrafft und

Seelen fur, flar, bich uns 5. Du zeigst, mas zu ver-im lichte zeige, mas man richten fen auf unfern Glauthue, red und schweige, ale bens Begen, fo hilff uns nun und fteh uns ben, ver-119. Mel. Mein Ber-leihe beinen Segen, baß

bem er bich erleuchtet. auch einhellig bie Rinder, 2. Im licht muß alles re- Die im Geift geborn, und bu

es vollenden; so foll ber bens sen in mir ein Licht ber Mensch in Sottes Licht Rrafft und Starce, es fen aufheben billig fein Geficht Die Demuth meine Bier, Die su dem, der ihn erleuchtet. Lieb das Werch der Werche, 3. Lagt uns an unfre Ur - Die Beisheit flieft in biefen

mich jum guten tuchtig, bis

felbst verborgen, und kenne Bend aus Furcht der mich noch nicht! ich merde Schanbe meib. dieses zwar, ich sen nicht, wie ich war; indeffen fibl an, ber aus fich felbst ge= ich wol, ich fen nicht, wie ich foll.

Ich lebt in ftolker Ruh. und mufte nichts von forgen was er hat, von Serben por diefem, aber nun bin ich gang voller Braft, und fus ift mein Licht. mir felbst eine gaft, mas pormals meine Freud, macht mir jest Sergeleid.

3. Rein witlicher Berluft perurfacht Diefen Schmer- Serr und Schild, und führ Ben, fo biel mir ja bemuft, meil ich noch bis daher gehabt Luft, Gut und Ehr, baran mirs in ber Welt nie gans und gar gefehlt.

4. Rein! es ift Seelen= Dein, es kommt mir aus bem Bergen, und bringt burch Mard und Bein. Mur biß, biß liegt mir an, daß ich nicht wiffen fan, ob ich ein wahrer Christ, und Du mein Wesus bift.

5. Es ift nicht fo gemein, ein Chrifte fenn, als beiffen: ich weiß, daß der allein des Mamens fahig ift, ber feine liebste Luft burch Christil Rrafft jerbricht, und lebt ihm felber nicht.

nug jur Glaubens = Drobt Rleucht mich, Derr, fen, bas man von gaftern . mein Licht ! ich bin mir fren, die auch ein blinder

> 7. Der zeigt nur Chriffum gangen, und feines Rleifches Wahn, Bermbaen, Luft und Rath, Gut, Ehr und hafft, und fpricht : nur TE=

> 8. Das ift des Glaubens Bort, und burftiges Berlangen: DErr JEsu! fen mein Sort, Beriohner. mich, wie bu milt, bein bin ich, wie ich bin, nimm mich ju eigen bin!

> 9. Wer bif nicht grunds lich mennt, bes Glaub ift noch untuchtig, ber bleibt noch Gottes Feind; fein Hoffnungs = Grund ift Sand, und halt gulest nicht Stand. Der einge Glau= bens-Grund ift Diefer Gna= ben-Bunb.

> 10. Die, forg ich, fehlt es mit die Lieb ift noch nicht rich= tia die ich, Derr Chrift, gu bir iest babe, weil ich boch, ben nah ein Christe noch, die Welt und luft noch mehr geliebt als beine Ehr.

11. Dein Ders! begreiff 6. Es ift ein Gelbst-Be- bich nu, ich muß es redlich trug, mit Diesem Wahn sich wagen, ich tomm eh nicht speisen, als ob dik schon ge- sur Ruh: sagft du hiermit

DCE

ber Welt und mas bem, Fleisch gefällt, rein ab und Christo an, so ist die Sach Camuntere euch, ihr

foltest bu dem Ronig dichlist gekommen, Die finstre verfagen, bem alles ftebet Dacht bricht ein! Es hat au, ber allein weiß un reich, fich aufgemachet ber Braus ber alles ift jugleich, ber tigam mit pracht, auf! befelbst die gange Welt er- tet, fampfft und machet, schaffen und ergalt. | balb ift es Mitternacht.

heget, so bleibt Ge fest be- Del, send nun des Beils ftehn, fein Wefen nimmt gewärtig, bereitet Leib und nicht ab, die Gottheit weiß Seel. Die Bachter Bions tein Grab, und wen Er ein- fchrenen: ber Brautigam mal kennt, bef Wohlstand ift nah, begegnet ihm im

nimmt fein Enb.

14. Wer aber in ber Zeit mit ihm fich nicht verträget, ber bleibt in Ewigkeit von GDites Freuden = Hauß auch gang geschloffen aus, vergoß er in bem Weh auch ift aufgeschloffen, die Soche eine Thranen-See.

15. Wünsch nun GOtt Reichs : Genoffen! der ben Bertrag, lag ihn bein Brautgam iff nicht weit. Ja-Wortschlichten, oliebe 4. Er wird nicht lang Seel! und fag: Dir opffr verziehen, brum schlafft ich ganglich auf, o mein nicht wieder ein, man fieht GDti! meinen lauff und die Baume bluben,

mit mir: werd ich nur jus den schönen Tag von weis gerichtet, ju beinem Preif tem, vor bem bas Dunckle und Bier, ein Faß ber herr= weicht.

gethan.

121. Miel. Valet will ich dir geben zc.

Frommen ! zeigt eurer 12. Du Erb = Burm ! Campen Schein, ber Abend

13. Wenn alles wird ver 2. Macht eure Lampen gehn, mas Erd und himel fertig, und fullet fie mit Reiben, un fingt Salleluja!

3. Ihr flugen Jung= fraun alle, bebt nun das Saupt empor mit Jauchjen und mit Schalle, jum fro= hen Engel-Chor. Die Thur jeit ist bereit, auf, auf, ibe

Geist und Leib und Blut, schone Frühlings = Schein Luft, Chre, Saab und Gut. verheist Erquidungs = Zeis 16. Thu, mas bu milt, ten, die Abend-Rothe zeigt

lichkeit, mit deinem Seil be- 5. Wer wolte benn nun fleidt, geheiligt nun und schlaffen? wer klug ist ber bann, wohl mir: so ifts'ift mach; Gott fommt, die Welt

Avelt zu ftraffen, zu üben ne! fomm baid, und mach Grimin und Rach an agen, bich auf, geh auf, verlangte Die nicht machen, und Die Sonne! und fordre beinen bes Thieres Bild anbeten lauff. D JEsu! mach ein famt bem Drachen, brum auf! ber lome brufft.

6. Begegnet ihm auf Ers ben ihr, die ihr Bion liebt, mit freudigen Geberden, un fend nicht mehr betrübt: es find bie Freuden-Stunben gekommen und ber Brant wird, weil fie über= wunden, die Rrone nun vertraut.

7. Die ihr Gebult getra= gen, und mit gestorben fend, erfüstet fenn ! follt nun, nach Creut und Rlagen, in Freuden, fonder fches-Luft, und nimm bin= Leid, mit leben und regieren und por des lammes Thron mit Jauchgen triumphiren und Muth, ju ftreiten wis in euver Sieges=Rron.

Palmen, hier ift das weiffe ben neuen Geift, der bir mit Rleid, hier ftehn Die Bei- Luft Geborsam leift. Ben-Halmen im Frieden, willig Opffer wilt ja du; nach dem Streit und nach un altes Bleisch taugt nicht ben Winter = Tagen; hier bargu. grunen die Gebein, Die bort 4. Mach in mir bas Geder Tod erschlagen, bier bachtniffneu, daß es auf

Rreuden, Jerufalem, der fündlich Christi Lod er-Drt, wo bie Erloften weis meß! ben, hier ift die fichre Pfort, 5. Des Fleisches Billen hie find die gulbnen Gaffen, todt in mir, und mach ihn hie ift das hochzeit-Mahl, unterthänig dir : durch hie foll fich niederlaffen, die beine Liebe treib ihn an zu Braut im Rosen-Thal. Igehn auf beiner Lebens:

Ende, und führ uns durch Streit! wir heben Saupt und Sande nach ber Erlofungs=Beit.

122. Miel. Erbalt uns/ BErr/ bev deinem

Mort.

Rneure mich, o ewias Eicht! und laß von beinem Alngesicht mein Bern und Seel mit beinem Schein burchleuchtet und

2. Ertobt in mir bie Rlei= weg ben Gunben-Wust : bewannet mich mit Rrafft der Fleisch und Blut!

8. hier find die Sieges: 3. Schaffin mir, hErr!

Schenckt man Freuden-Wein bich gerichtet fen ; und was 9. hier ift die Stadt der dahinden ift, vergef, und

10. D JEfu, meine Won- Babn!

6. Und wie ich ohn bein 13. Wie dieses ohne Glau-Gnaben-Licht ertenne bei- ben nicht in mir fan werben nen Willen nicht ; fo leuchte angericht ; ber Glaub ohn bu, o Gott! allein in bem dig auch nicht besteht, wo er Berftand mit beinem nicht in die Werde geht : Schein.

wiffen rein, und lag es ab- Glauben, ber fich frafftig gewaschen fenn ! fo tan ich weift, und in ein neues 200 auch burch beinen Cohn fen bringt, und feine Lebense mit Freuden ftehn für bei- Fruchte bringt.

nem Thron.

hinauf gerichtet ftehn; daß fechten wider Fleisch und ich bein Wort mit Freuden Blut, und nimm mich uns bor, mein Serg nach ihm in ter beine Sut!

allem febr!

netrafft; und schmede bei- volles Grimmes ift. 3ch ner Gute Safft! laß mich bleib im Sieg; in bir, wid bein freundlich Angeficht ich, mein Icht! leben emigmit Freuden febn in deinem lich. Licht!

Wort dich such, so las es mir fepn ein Garuch, der Lebens, Kraffe und Suffig-und Lieffen, seht einst

14. So murde, Derr! 7. Mad in mir bas Ge- burch beinen Geift ben

15. In allem, o HErr 8. Auf bich las meine Jesu Christ! las mich mit Sinnen gehn, und stets Krafft feyn ausgeruft, su

16. Soacht ich nicht bes ellem kehr! 16. So acht ich nicht des 9. Gib, daß ich finde dei Teuffels Lift, der jegund

123. Mel. Wach auf/ 10. Wenn ich in beinem du Geift der treuen Zem

feit, burch meine gange bie bobe Wurde an, bie Seel ausbreit! Boller prufen! kommt, alles, mas Bute bift, bie lieblich und nur prufen tan! tein Serr: erfreulich ift, fo gib, baf ich lichteit ift in ber Beit, die dich fühl in mir, und gant biefem Wunder tomme umschlossen sen von dir! gleich, bas ausgebieret 12. Und wie ich von mir Christi Reich.

felbst nicht tan, so treib 2. Wer ba in Christo neuburch beinen Seift mich an, gebohren, ber ift ein folche bağ er in mir bas Ruber Ausgeburt : und biefe find führ, Geist, Seel, Hert, dann auserkohren schon Sinn und Mund, regier! | vor ber Zeit, ba ben Goit

heilge Bahl erkannt und baren foll, wann alles wird Christo anvertraut, daß er der Gnade voll.

3. hierzu ift er bann ihr auf den Stande feht, Fleifch geworben, ju rich wol von eines folden Rind, ten auf ein neuen Bund : ba alle Ranfer fo genannte Die glaube,find diß Bunds Berren von feiner Gnade Conforten, und holen nur find; und diefes auch nach Unterricht von ihrer bekennet alle Soh. Dem Pflicht : der quillt von fol- Ronig aller Ronige?

Luft, Chr, Reichthum, ichen fennd; eh in fie mard komt man ihnen nicht ben; Die Gottes-Art gesprochen, Gold ihnen ist wie Koth, und da man nun fieht ein und vielzu schlecht fur dis hoh und königlich Geblut. Geschlecht Christi un GOt: 9. Die Engel selbst find

Sie find fenn Leib, und von euch gurud!

mugfam ein! was wird bann erft ju feben find, baf fich an uns fein fevn!o Seligfeit! o herr= Rlage find!

wurd nach weiser Wahl ein lichkeit! Die fich nun offen-

fie haben folt gur Braut. 7. Bas bundt euch, bie aus Gotes Mund benlihrem Brauch ichreibt und

dem reinen Gafft, bag ib- 8. Dif find rechtwol un ter feins nach andern gafft. hochgebohrne, als Gottes 4. Go borffen fie denn allernachfte Freund: und niemand dienen ifie effen ware boch auch fo verlohr= ihres Baters Brod: mit ne, wie alle andre Men-

tes in dem Geift, das himili-thier nur Diener; diß aber fche Familie beift. lift Die Creatur, Die mit Er. 5. Diß eben find auch laubnuf wird viel fuhner, Christi Glieder; bas Haupt und steigen barf alleine nur ist in des Vaters Schook, in Gotts Natur : D Perals erfter Sohn; fie findlen Schnur, die Gott mill Die Bruber und Schwes brauchen felbst jumi flern : o Geheimniß groß ! Schmud, es feb boch feins

auch fein Beib, ein Fleisch 10. Ift einmal angefan-Bein : o wer ficht bas ge- Schaft voller Simmels-Luft fo bleib gemaß bem heilgen. 6. Ja bif ift, mas auch Orben auch viel Refpect in hat geluftet die Engel felbft unfrer Bruft ber Bruber= su schauen ein: o wann sich schafft, der wir theilhaft nun die Braut geruftet, mit und in Jesu worden

EX.

unfre Alugen, ju febn, mas follen. Deine Rindschafft fen ; und s. Er hilffet aus, bein lehre uns mit Dacht ein- fcmachen Sauff, Die fich in faugen die Krafft von aller ihrem Lebens = Lauff, nach beit tonnen ruhmen def ! priefen auf der Vilger=Reiß= de es!

zu mir/spricht 2c.

Segehet mohl, Sallelus der ift getreue, wo man gebenen nah, fo aus ihm find wieder neu die Treu er= gebohren, er zeiget ihnen wehlt, fo wird bie Liebe Licht und Recht, Diemeil fie neue. find aus bem Geschlecht, 7. Ich band ihm all mein Die er sich auserkohren.

von tiebe voll, bem, ber Wohlgefallen, er werd ge= recht lebet, wie er foll, ber preift von Geel und Beift, tan fenn guter Dinge, wenn wer aun fein Rind und Er-Bott betrübt, er dennoch be beift, der lag ein Lob er= liebt, und immer neuen Se-lichallen.

auch singe.

Clobim, man lobe ihn mit erhoben, wie wird man ihn. lauter Stimm, aus gant nach feinem Sinn, wann bewegter Seelen, ein wan- einmahl diefe Zeit dahin, in ber Gott! in Ifrael, des hochfter Freude loben. Dahme heist Immanuel, fehlen.

4. Der munderbahr ! auch noch in diesem boch Sonnen-klar, die Sei-Balleluja! er geb nen liebet offenbar, die ibm Rrafft, er ichend uns Beift nur leben wollen, er beut und Levens = Safft,

11. Eroffn, o DErr! auch land, drum wir ihn preisen

Deiner Treu, du U und D, Bion hingewendet, er fep Dag wir uns fo mit Bar- mit Fleif auff alle weiß, aewers merden will, der mer- big man ben ibm anlandet,

6. Mein Berne fen recht. 124. Mel. Rommtber guter Ding, fen treu, auf baß es dir geling, ber Sere, a ! ber liebe Gott ift fehlt, fen nicht verheelt, nur

lebenlang, er woll regieren 2. Gott zeigt fich gant meinen Bang, nach feinem

gen gibt, barum ich ihm 8. Salelufa! Bictoria! des Herren Nahm werd 3. Man finge ihm, bem fern und nah, in aller Wels

9. Furwahr diß fein Rath wird nimmer mein Geift un zielt, ju preifen hoch der uns erwehlt,

und reicht uns feine Sand, ewig band ju geben. und leitet uns jum Batter

126 Es ging ein Saemann aus Es glanket ber Chriften

125. Mel. Wer nur nicht komen laßt zur Rrafft, ben lieben GOtt 2c. bas sonst wohl etwa in fie 155 ging ein Gaemann bafft.

aus zu fden, sprach Je 6. Wie ift fur so viel guten fus bort von feinem Wort, Samen so wenig gut und in dem er facte ifts gesche- Ebles Banb? Es find wies ben, bages nicht fiel an glei- wohl fehr wenig Ramen chen Ort, ber Bergen ma- die ihren Willen und Berren mancherlen barein fand ergeben haben Gott

2. Es gleichen einige bem lieb mag fenn. Wege, als ob auf unges 7. Auch find die nicht von pflugten Grund ins frene gleichem Fleiffe, wohl! wer man was gutes lege, ba dem Wort last alfo Plas, fomt der bofe Reind gur daß es gu Gottes Freud und Stund, als wie ein Bogel Preise verschaffe hunderts u bem Raub, verhindert, faltigen Schaf, wer bringt bag ber Menfch nicht glaub. viel Früchte in Gebult, ber

3. Dit andern gings als bleibt bewahrt in Gottes mann gu Beiten, ins Stei- Sulb. nigte was wird gefat, die nehmen auf das Wort mit Freuden, so lang nach Enwendiges leben, ob Erenges-Dein.

Erde und Burkel es ver- Bas niemand verfpuret, Doret gefchwind, mann es was niemand berühret, bat beginnet beiß zu werben, ihre erleuchtete Sinnen ge: und wetterwendisch fich be- zieret, und fie zu ber gottlie find, fo ift ein Denich der den Burde geführet. fich mehr liebt als Gott 2. Siescheinen von auffen

wie mit Dornen, von Belt-fein Gdel ber Belt, und Betrug, Corg oder guft innerlich find fie die lieblich= umringt fo hinderwarts als ften Braute, ber Bierath, fornen, und aller feits, Die Rrone, Die JEfu gefallt;

Gott seinen Samen streut. allein, ju allem was ibm

wunsch es ihnen geht; ver- gleich sie von ausen bie bleibts und wollen Ehristen Sonne verbrannt, was ih. fenn, und icheuen boch bes nen ber Ronig bes Simels gegeben, ift feinem als ibs 4. Die aber ohne tiefe nen nur felber befannt.

und fich nicht recht ergibt. Die schlechteften Leute, ein 5. Roch andre find als Schau-Spiel der Engel, Daß folder ABuft bas Wort bas Wunderder Zeite, die hier

Es glanget der Christen inwendiges Leben, 127 fich bereiten, ben Ronig, feren Ginnen, und fuh= ber unter den Lilien weidet, fren das leben des Glaubens zu fuffen, in gulbenen Stu- von innen.

den gefleidet.

3. Sonft find fie bes 21 dams naturliche Rinder. und tragen bas Bilbe bes ift, offentlich stellt, fo merirrdifchen auch, fie Leide am ben fie mit Ihm als Got= Rleische wie andere Gun-ter der Erden auch berrlich ber, fie effen und trinden erscheinen jum Wunder ber nach nothigem Brauch. In Belt. Gie werden regieleiblichen Sache im ichlaf= ren, und ewig floriren, ben fen und machen, fieht man Simmel als prachtige Lich= sie für andern nichts son ter auszieren, da wird man derlichs machen, nur daß die Freude gar offenbar fie Die Thorheit ber Belt-livuren. Lust verlachen.

aus Gottlichem Stamme, bu bes gottlichen Saamens Die Gott burch fein mach-|geneufft! benn bas ift Je= tig Wort felber gezengt, hova fein gottliches Siegel, ein Funcken und Flamm: zum Zeugniß, daß er bir lein aus gottlicher Flame noch Segen verheißt. Du nom obern Gerusalem folt noch mit ihnen aufs freundlich gefäugt. Die prachtigste grunen, wenn Engel find Bruber, die ihre erft ihr verborgenes Leben Lob-Lieder mit ihnen gar erscheinet, wornach fich freundlich und lieblich ab- bein Seuffgen mit ihnen fingen, bas mußbenn gang vereinet. herrlich, gant prachtig er. 8. D TEfu, perborges

Flingen. 5. Sie mandeln auf Er-heimliche Bierde der inne-ben, und leben im Simel, ren Welt! gib, daß wir bie fie bleiben ohnmächtig, heimlichen Wege erwählen, und ichugen bie Welt : fie wenn gleich uns bie garve Schmeden ben Frieden ben bes Erennes verftellt. Sier allem getummel, bie Merin- fibel genennet und wenig sten auch haben mas ihnen erkennet, hier heimlich mit gefallt. Sie ftehen in Lei- Chrifto im Batter gelebet, Den und bleiben in Freuden, bort offentlich mir ihm im fie fceinen ertobtet ben euf. Simmel gefcwebet.

6. Wenn Christus, ihr Leben, wird offenbar merden, wenn er fich einst, wie er

7. Frolode bu Erbe, und 4. Doch innerlich find fie jauchzet ihr Sugel, Diemeil

nes leben ber Geelen,

327.

Co ift Die lette Stunde, man boren ichrenen, vom auff, Die Belt geht bald ju tommet ihr Getreuen, fams Grunde, am Ende ift ihr let euch um mich berum. Lauff, wolt ihr noch lange 6. Wer flug ift wird Schlafen, ber Brautigam ift auch merden, Die Beichen nah greifft nach ben Gee- Diefer Beit, wird fich im len-Baffen, und ruft Sal- Glauben ftarden, und tre-Ieluia.

brennt eure Campen an, laft Bleifch und Welt, wie auch euch nicht mehr abwenden, die alte Gunde, und alle mohl von der rechten Babn, Lieb gum Geld. weilihr einmahl getreten, 7. Run weil wir Diefes fend auff die rechte Straf, wiffen, ihr lieben Rindlein, fo laft nicht nach im Beten, fo laft uns fenn befliffen.

Lift.

4. Beilnun bie Stund die werden emig ichweben, vorhanden, die Robt auch in himmelischer Freud. Bricht berein, und gar in 9. Run fprechen wir bas hand genommen, und Chris uns flammen, wurck in uns fli Lehr verfehrt, so wird bein Gestatt, und führ uns ber Serr bald fommen, in bein Reiche, wo lauter

nachtift ba, 'ach last uned

127. Mel. Berglich Fleif anlegen, ber Brautthut mich verlangen. Igain ist gar nah, bald wird ach Seelen machet pohen Seiligthum, nun

ten frifd in Streit, bamit 2. Umgurtet eure lenben, er überwinde, ben Teuffel,

und flehn ohn Unterlaß. und laft uns munter fenn,
3. Denn balb bald wird und freuen auff die Stunericheinen, eur DErr und be worinnen Jefus Chrift. guter Sirt, wird ruffen fturge wird gang ju Grunkommt ihr Meinen, und be, ber falschen Geister Lift. schauet meine Burd, emp 8. Da werden sich erst fangt das Reich der Ehren freuen, die wahre Schafe-

wies euch verheiffen ift, jest lein, Die bier als Die Getreutans ench nicht mehr web- en, gehalten fest und rein, ren, bes Satans Trug und ben Chrifti Lehr und Reben. in Creus und auch in Lend,

allen Landen, Der Anti- Umen, Derr Jefn fomm. Chriftim Schein, Die Dber bann bald, lag bein Lieb in und retten seine Deerd. Ruhm und Fried, ba wolln. 5. Es fan nicht lang wir allzugleiche, recht loben mehr waren, Die Mitter Deine Gut.

euch/ lieben Christen:c 65 ift gewißlich an bei haft in ben Teind gericht. Sohn wird tommen in fei- 6. Derhalben mein Gur= ner groffen Herrlichkeit, ju fprecher fen, wenn bu nun richten Bog und Frommen: wirft erscheinen, und ließ Dann wird bas gachen were mich aus bem Buche fren. bentheur, wenn alles wird barinnen ftehn die Deinen. pergebn im Reur, wie De- auf bas ich famt ben Brutrus bavon ichreibet.

boren gebn an aller Welt uns haft erworben. SErr von Stunden an vermanbeln und verneuen.

ablefen baid ein Buch, bar-los von allem Ubel, Umen! inn geschrieben, was alle 129. Mel. Es fostet Ben Leben.

ben fruh und fpat nach ben schweren Streit. groffem Gut getrachtet ! 2. Du barfift ja nur ein ber wird furmahr gar fahl Rindlein fenn, bu barffft ja bestehn, und mit dem Ga-nur die leichte Liebe uben. tan muffen gehn von Chriso bloder Geift! fchau boch fo in die Solle.

5. DIEsu! hilff jur fel-fte Kind fan ja bie Mutter ben Zeit von wegen beiner lieben, brum furchte bich Bunben, bag ich im Buch nur ferner nicht fo febr, es ber Geligkeit werd einges ift nicht ichmer.

128. Mel. Mun freut lieichnet funde:baran ich ben auch zweiffle nicht, benn bu Beit, baß Gottes und meine Schuld bezahlet.

bern mein mit dir geh in 2. Vosaunen wird man den himmel ein, den bu

ihr Ende, darauf bald mer- 7. D TEfu Chrift! bu den auferstehn all Todten machst es lang mit beinem gar behende : die aber noch fungsten Tage, den Leuten Das leben ban, die wird der wird auf Erden bang, von wegen vieler Plage : Romm doch, tom boch du Richter 3. Darnach wird man groß, u. mach uns in Snade

Menschen, Jung und Alt, viel ein Christ zu seyn, auf Erden han getrieben: & ist nicht schwer, ein ba benn gewiß ein jeder Christ zu senn, und man wird horen, was er nach dem Ginn bes reinen bat gethan in feinem gan- Geiftes leben: zwar ber Natur geht es gar fauer 4. D weh bemfelben, wel- ein, fich immerdar in Chrider hat des Derren Wort fli Tod ju geben; doch führt perachtet, und nur auf Er-bie Gnabe felbit ju aller Zeit

wie aut ers menn, baf flein=

3. Dein

nur das herg, daß er es heit schauen; mas bu gefelbit mit reiner Gnade ful- glaubt, wirft bu benn vor le, der fromme & Ott macht bir febn, drum barifft bu Dir gar feinen Schmers, Die nur bem frommen Batter Unluft schafft in dir dein trauen. D Seele! fieh doch. eigner Bille: brum über- wie ein mahrer Christ fo aib ihn millig in den Tob, felig ift. To hais nicht noth.

4. Wirff nur getroft ben Rummer bin, ber nur bein Dern vergeblich schwacht und plagets erwecke nur jum Glauben beinen Ginn, wenn Kurcht und Web bein ichmades Derke naget; fprich : Batter, ichau mein Elend anadia an, so ifts

gethan.

Gebult, wen bu nicht gleich deft. Berfiehft bus offt, Durch die Gnade ftardeft : fragen. So ift bein Rehl und findel 2. Ob mich die Belt gleich liches Verfehn als nicht ge- fcantt, mich nicht von 36-Schehn.

6. Lag nur bein Bert im Blauben ruhn, wenn dich wird Racht und Finsterniß bebeden: bein Batter wird nichts ichlimmes mit bir thun; für teinem Sturm und Wind barffft bu erschrecken; ja, siehst du enda lich ferner teine Spur, folihn merce, er ichendt ja glaube nur.

7. Go wird bein Licht feinem Pfade.

3. Dein Batter forbert, bein Seil mit groffer Rlar-

8. Quf! auf mein Beift! mas faumest bu, bich beis nem Gott gang findlich zu ergeben? Geb ein; mein Bert, geneuß die fuffe Ruh, in Kriede folft du por bem Batter schweben : Die Sora und laft wirff nur, getroff und fühn, allein auf ihn.

130. Mel. Buff meis nen lieben GOtt zc.

5. Besit bein Berte in & foste mas es will, ich bebult, wen bu nicht gleich will Gott halten fill, Des Batters Sulffe mer- es foll mir Jefus bleiben, bein thu ich mich verschrei. und fehlft aus eigner ben : ich will es auff ihn ma-Schuld, fo fieh, bas bu bich gen, nach feinen Wegen

su trennt, er hilfft mir sie beswingen, unter Die Suffe bringen, daß ich aar fren fan wohnen, im Lichte mei-

ner Connen.

3. Es bleibt mir JEfus Chrift, der Herr ju Zion ift, und gibt mir Glaubense Starde, wenn ich ftets auf benen Gnabe, Die gehn auf

aufs neu entstehn, und wirft 4. Ob ich zwar nichts ver=

Sunden.

Sund verderben, drum laf- das machts noch nicht :/:

en feine Sachen.

Billen lehren.

allt, allein ich will es wa= acht :/:

venig Leiden, gegen die wesentliche Pracht fo schone wig' Freuden, es koste was macht :/: en stille. 5. Da wird das Rind den Batter sehn, im schauen

nag, mein Blokheit auch 131. Mel. Le ift nicht eklag! so bleibt er doch die schwer/ ein Christzuic. liebe, wenn ich mich in ihm & toftet viel ein Chrift ibe, und hilfft mir überwin- | 4u fenn, und nach bein ben, Belt, Teuffel, mit den Sinn bes reinen Geiftes les ben, benn ber Ratur gebt 5. Wenn man oft woltles gar fauer ein fich immerbem Fleisch, barreichen sein bar in Christi Tod zu geben, Beheisch, so wurde man und ist hier gleich Gin vohl fterben, und in ber Rampff wohl ausgericht,

et uns aufwachen, bestrei= 2. Man muß hier stets auf Schlangen gebn, bie 6. Rach überwundnemlibren Gifft in unfre Ferfen Streit, gibt es ja groffe bringen, ba koftets Dub, Beut, wen man bem Fleisch auf seiner Sut zu ftehn, daß vird Meister, und dampf nicht der Gifft kan in die et feine Geifter : in Chrifti Seele bringen; wenn mans Beift zu leben, thut Uber- versucht, so spurt man mit

vindung geben.
7. Wer hier sich Christi 3. Doch ist es wohl der chant, sich ewig darum Miche werth, wenn man gramt, ich will ihn fren be- mit Ernft die Herrlichkeit ennen, in feinen Wegen erweget, die ewiglich ein ennen, Der Jesu! thulfolder Mensch erfahrt ber nich führen, und beinen fich hier stets aufs himmlische geleget. Es hat wol 8. Ich weiß, daß auch der Duh, die Gnade aber Belt, von mir big nicht ge- macht, baß mans nicht

gen, wenn sie mich gleich 4. Man soll ein Rind bes vill plagen, der kan ja nicht Sochsten fenn, ein reiner verderben, der will mit Glank, ein Licht im groffen Ehristo sterben.

9. Wacht auff! ihr Men- starck, so hell und rein, so den an, hort doch den Ruff herrlich senn, so lieblich im ind Schall! was ist boch Gesichte! dieweil ihn ba die

mir

wird es ihn mit guft empelift gut, bas macht mir finden, ber lautre Strom wird es ba gans burche gebn, und es mit Gott ju einem Geift verbinden. Ber weiß, mas ba im Geifte wird geschehn? mer mags

perstein ?:/: 6. Da gibt fich ihm bie Beigheit gans, Die es bier ftets als Mutter hat gefouret, fie fronet es mit ihrem Verlen-Krank, und wird als Braut ber Geelen guge= führet. Die Beimlichkeit wird ba gans offenbar, Die in ihr mar :/:

7. Was Gott geniefft, geniefft es auch, mas Gott belist, wird ihm in Gott gegeben, ber Simmel fteht bereit ihm jum Gebrauch : mie lieblich wird es boch mit JEfu leben! nichts ho= her wird an Krafft und Wurde fenn als Gott als

fein :/: 8. Auf, auf, mein Beift! ermude nicht, bich burch bie Macht ber Finsterniß zu reiffen, mas forgest bu, bak birs an Rrafft gebricht, bebende, was für Rrafft uns Gott verheiffen! Wie gut wird sichs boch nach der Arbeit rubn, mie mohl mirds thun ! :/:

132. Mel. Rab ich nur Bott zum Seelen zc. 35 fen dem Schopffer Danck gefagt, bann er Muth, ber uns bigher gebracht.

2. Er reicht uns gar biel Gutes bar, Immanuel. nach Leib und Ceel, für Alu-

gen fonnen flar.

3. Mun lobet, boch ben Bunber = Gi Dit! mit Bers und Mund, auch Diese Stund, der uns viel autes thut.

4. Mein gantes alles preise ibn, und bringe Dand und Lob Gefang, bem Serren immerbin.

s. Mein Mund und Bunge fage viel, von Bottes Dreif, auff alle Beig, wie es des DErren Bill.

6. Mein Bers nun bupffe freudig auff, sen wohl ge= muth, fteh auff ber Sut in beinem Lebens-Lauff.

7. Gin febe bofe Frucht verderb, mas bitter berb. in jedem fterb, wer ift bes Derren Erb.

8. GOtt fene Danck, in Emigfeit, ibm fene Dreiß, auf alle Weiß, er ichend uns Wonn und Freud.

9. Mein Dern bas leb ibm williglich, in seinem Beift, wie er uns beift. jum Rubm ihm ewiglich.

10. Dein Geift fen innig ausgestreckt, zu geben Ehr, noch immer mehr, bem, ber vom Tod erwect.

133.

Sofind icon die legten Soffnungs-Rleid, fo meis Berg bereite bich, weil Die munichte Sommer-Beit; ia Beichen icon von weiten die Blatter zeigen fich in sum Gericht ereignen fich; ben Frommen hauffiglich, Simmel, Erbe, Lufft und wer bemercht ber Zeiten Deer machen fich, als Zeichen, wird, bis Gleichs Bottes Seer, auf jur Ra- niß bald erreichen.

ben in der gangen Christen- nes wird bald weichen mufbeit, Glaub und Liebe find fen, aber ber Berechten erstorben, alles lebt in Ei- Bweig wird in steter Blub: telfeit, wie es mar gu Roalte ftehn, wen die Welt wird Beit, folebeiet in Gicher- untergehn. Darum freu-

der Welt zu rathen ben der: men und Verschonen.

einbrechen, weil fein Beer Seelen-Schap! fichr ber fich aufgemacht, und fein Sollen Dacht und Pforarmes Saufflein rachen, ten, und mach felber Bahn bas zu ihm schrent Tag und lund Plat, daß bein Bion Racht; barum hebt bas werd gebaut, und bie ichone Saupt empor ju bes him- himmels- Braut von ben mels Thur und Thor, bas Banden Diefer Erden moge ihr euer Seil umfahet, weil bald erlofet werden. fich bie Erlofung nabet.

133. Mel freu dich 5. Weil ber Feigenbaum fehr/omeine Seele. ausschiaget, und anlegt fein Beiten : brum mein man, baf fich erreget bie er-

che, sonder schonen, über 6. Wächst das Reich der Bie im finstern wohnen. Finsterniffen, so wachst 2. Es ift alles fast verdor- auch des Lichtes Reich, je heit der gemeine Sauff der et euch ihr Frommen, euer Chriften, die im Sunden Jesus wird bald kommen.

Roth fich bruften. 7. Sutet euch, bag nicht 3. Unverstand und Sun- mit Fressen und mit Caufben-Leben herrschet und fen euer Berg, noch mit nimmt überhand, die dem Bahrungs : forg indeffen Unheil widerstreben, find fen beschwert als Blen und als Fremdling unbekant, Erg, daß nicht komme dies und wie Jefus felbft ver- fer Tag wie ein Blig, unb acht; ja, ihr Thun fieht in Donnerschlag, über Die auf Berdacht. Wie ift benn Erden mohnen, ohn Erbar-

gleichen Frevelthaten? 8. Ja wir wollen deinen 4. Jefus wird bald felbft Borten folgen, trauter

134.

134. Del. 3Efu/ mei= fceibt, ba bu in mir neu= ner Geelen Ruh ic. gebohrn, bist nunmehr jum

Boge Weißheit Jefu Beil erkohrn. ter Braut-Schan ift ! haft auch nicht Beiligung, bu icon vorlangst mir Rrafft, Lieb und Licht : bu nicht ein Berlobnis juge- bringft mefentlich mir ein, richt?

2. Ift die ftarce Liebes = fenn. Sand nicht mein fichres Deinen Geift empfieng?

3. Saft bu mich nicht feit. richt?

ben übermua?

5. Alls ich mich nun ju bir 13. Allfo siehe meinen Sin wandt, machtest du bich mir ganglich in bein Wefen bekannt, mehr, als man bin! bag ich wie ein Siegel ber fenn vertraut.

und Stund, ift mir beine Ders ; foust nicht auf=noch Liebe fund ; und ber Treu niederwarts : auffer bir wiff Standhafftiateit bauret ich nicht fenn irgendwo ge-

fest auf beiner Seit.

7. Mir ist auch bas Soch | 15. D bag biefes Siegel zeit-Rleid in mir mefentlich blieb auf ben Armen mei= bereit, beine Menscheit, ner lieb unverrudet einge= SEfu Chrift! bie mir ange- pragt, fo lang fich mein & jogen ift.

Chrift, Die mein reche | 9. Ja es mangelt mir mas mein emie Theil foll

10. Aber eines fehlt mir Unter-Pfand? hatt ich nicht hier, daß ich nicht gang find Den Siegel-Ring, als ich in mir ber verbundnen Ginigkeit unbewegte Bestige

icon geliebt, ob ich bich II. Denn mein Bille aleich noch betrubt? haftllenet fich wohl manchmal Du beine Werbung nicht aus bir, ba er foll in bich Brautigam ! auf mich ge= eingekehret fenn, bringen in bas Gine ein.

4. Bracht ber Batter mei= 12. Wie du mich nun, ebe nen Ginn nicht aus Liebe ler Gaft! burch ben Beift su dir bin, als fein unver- verfiegelt haft ! baf ich weiß wehrter Bug ben Unglau- ich bleibenun emig in ber

Liebe rubn :

Berlobte ichaut mit einan= fteh, und bich eingedruckt

mir feh!

6. Go viel Jahre, Tag 14. Ich begehr nur in bein Drindet ein!

ben reat !

8. Difi ift die Gerechtig= 16. Co, bak auch fein teit, fo die Gunde von mir Alugenblid mich von ber

Gemeinschafft rud; nichts | fcblaffen, bas mache jenun= ju wollen, nichts ju thun, ber! es mache, und gurte als in bir, mein Lieb ! au fich eilends, au geben babin rubn.

17. Laf dig Bild ftets ve- ftehen ! fer senn in mein Bert ge= 5. Auf, auf, auf, auf! brudet ein : Dob und Leben eilet bem Brautgam ente mach mich aleich beinem aegen! begegnet mit Vau=

mich von der Lieb, die emig- met die Saiten gum loben ! lich als ein Siegel in mir ach stimmet jusammen. fteht, u. aus Gott in Gott hierunten und broben ! eingeht?

was Rimmelic. 39 lobet boch alle Geschöpffe den König! bis loben ift bennoch fur mir ber Simmel-werben. ihn noch ju wenig ! er muf- trot ber Welt un Teuffelss fe fich felbst in uns vollig er: beben, und einig in feinen Erone, fomm, in meinem Erloseten leben !

2. Der fuffe Geruch foll ihm ftatig auffteigen vom Ovffer der Lippen, bis daß fie erreichen bie Wohnung Des DErren im emigen Lichte. Erzehlet Die Wun= Derserfullte Geschichte !

3. Berschweiget die Tha= teltauben! ten bes DErren nicht mei= ter! entdeckt fie; es spielet bie Morgen-roth heiter bom Glanke, der alles Ge= wolche vertreibet, und uns in Gerufalems Burgern bintreibet!

4. Bohlauf! ihr Er- fichtbaren Schagen!

wo Tehovah befiehlet ju

Bild und Simmelreich! | Gen und Reigen an Begen. 18. Wer will also scheiben Auf! auf! auf! ftime

136. Mel. Unfer 135. Mel. Ich alles / Berricher, unfer Bonice ED was frag ich nach der Erden, wenn Jehos bah ben mir ift! Es muß Lift! o hErr JEfu, meine Herken wohne!

> 2. En was frag ich nach Ducaten ! reich genug, mer Sott nur hat ! ich verachte Chren = Staaten ! broben ift die Chren: Stadt. D mein Schopffer, hilff boch alauben beiner bloben Tur-

3. En was frag ich nach bem himmel! himmels gnug, wer Mesum liebt! Pfun du schnodes Welte Getummel, ba es nichts als Unruh gibt! ich will mich davor ergoßen in den uns

fauffte des Landes, fend 4. En mas frag ich nach nunter! mas vorbin ges bem Schmaben, wenn ich

mende

will, fo muß es geben ! o ber bich :/: Lugen wird wohl rath endlich werd ber Barbei loge nicht ber Welt, Die hellen Mittags= Blant boch geben!

s. En mas frag ich nach Beld, bet nicht an ben Stuhl bem Loben! barum bin idfrommer nicht. Bahres fie bir viel luft verfpricht, Lob kommt nur von oben. von bem, ber ins Berte fieht: fo viel mirb ber Menich nur taugen, als er gilt in Gottes Augen.

6. En was frag ich nach euch allen, Simmel, Erbe, Geld und Ehr, wenn ich nur fan Gott gefallen, En was will, was will ich mehr ? Gott allein will ich betrachten, wenn mir Leib und Seel verschmachten !

Mhre fort:/: 3ion! fabre fort im licht, ter belle, laß die er

de Liebe nicht, suche ftets Die Lebens = Duelle ; Bion bringe burch bie enge Pfort,

fahre fort :/:

be ohne Schen Trubfal, ben, auf! verlaffe mas ba= Angft mit Spott und Soh- hinten; Bion, in dem lenne, fen bis in ben Tob ge- ten Rampff und Strauß treu, fiehe auf Die Lebens: halte aus:/: Erone ; Bion, fühleft bu ber

mende bofe That wie Gott, Schlangen Stich, leide

3. Folge nicht :/: Bion! ich fuchet groß ju machen, achte nichts ihr Gut und

des Drachen; Bion, wenn

olge nicht :/:

4. Prufe recht :/: Bion! prufe recht ben Beift, ber bir rufft ju benden Seiten, thue nicht, was er bich heifft, las nur beinen Stern bich lei= ten ; Bion, bende bas, mas frumm und ichlecht, prufe recht :/:

5. Dringe ein :/: Bion ! bringe ein in Bott, ftarde bich mit Weift und Leben, fen nicht wie die andre bort, fen du gleich ben grunen Rebe! Bion in Die Rrafft für Beue del-Schein bringe ein :/:

6. Brich herfür:/: Bion! brich berfur in Rrafft, weil Die Bruber = Liebe brennet. zeige, mas ber in bir ichafft. mache beine Leuch | ber als feine Braut bich fene net; Bion, durch die bir ge= gebne Thur brich herfür :/: 7. Halte aus :/: Bion! halte beine Tren, laß dich ja nicht laulicht finden. 2. Leide dich :/: Bion! lei= | Muf! das Rleinob rucht her= 138. Mel. gobe ben,nen, freut euch ihr Geelen!

Dohren, ihr feht ja felber lobt &Dit! last Babel erbaß Senlen an Babel ver- faunen. lohren, machet euch auff, 139. Mel. Dfalm 86. gob.

fend ja genugfam betrogen, nur ben rechten Steg : folman hat zu lange die Bru- get, ich bin felbft ber Weg! fe von Babel gefogen, man folget mir von gangem rufft euch zu flieht die Ba- Serken,ich benehm euch alle

piel habt genflogen.

3. Rettet die Geelen, man von Demoth fenn. lieget ja fonften verdorben, 2. Ja, Berr Efu! bein er erworben.

im Geiste ber Giebe zu flam wandeln foll. men verlast den lauff, der 3. Aber, SERR! wo Blinden, und fommt ju find ich Starce, ju volls Mamen.

fah, da wir jegunder von 4. 3mar mein Geift wird laffen.

BErren/ den 2c. a laffet von ihnen uns rau-Rinder aus Bion ges uns ja schaben nicht fan,

eilet! vonBab lons-Sauff. Bolget mir, rufft uns weilihr zur Liebe erkohren & bas Leben, mas ihr 2. Gilet ihr Rinder ! ihr bittet will ich geben, gehet belifche Rub, ber ihr ju Schmergen; fernet von mit insgemein fanfft und reich

fuchet die Spuren der Alten Begehren folt ich billig bir fo langstens gestorben, die gewehren, weil ich weiß, jest find da, wo man fingt, daß ber fein Chrift unter Hallelufa! von Jesu theu: uns zu nennen ist, der fich annoch pflegt ju ichamen 4. Wolt ihr verberben, beine Cast auf sich ju nebihr Kinder aus gottlichem men : Ach ! ich weiß es gar Saamen, die wir beruffen, ju mohl daß man dir nach=

Sauff, lobet bes Roniges bringen gute Werde, bir mit Lust ju folgen nach? wird erthonen, Uch mein Gott ich bin gu wann einmahl die Stim- fcwach Geh ich fcon auf men erschallen, Babel bie guten Wegen, muß ich balb folge ift endlich ju Grunde mich niederlegen : bich gu gefallen, sie ligt bann ba, lieben, o mein Licht! ficht bie fonn fo prachtig aus in meinen Rraften nicht.

offt bewogen, aber balb 6. Jauchget ihr Simmel burche Fleisch betrogen, erschaftet als helle Vosau-wann die Wollust tritt her=

für, freundlich ruffend : fole an das Ereus gebracht, und ge mir, Ehr und Pracht, famt andern Cachen, mollen bich jum herren ma= chen. Geiß und Ungerech= tigfeit fommen auch zu Dies fem Streit.

5. Ach! wie feh ich boch ein rennen nach ben Gutern, Die wir fennen, liebet boch Die schnobe Welt nur ben Reichthum und bas Gelb. und dem DErren, ber bas Leben nach dem fterben uns will geben, folget niemanb mit ber That, ob mans aleich versprochen hat.

6. Aber, Herr, ich will nicht laffen bich mit Freuben anzufassen, bilff mir anadig, ftarde mich, fteiff und fell au halten bich ; jes ner Weger lag ich fahren, nur mit die will ich mich paaren, jener Wege find Betrug, wer bir folgt, ber bat

genug. 7. Du bist vor uns herge= gangen nicht mit groffem mit Saber, Band und Streit, sondern mit Barm= wie du hast vor uns gethan. reit.

gelauffe unter jenem ichno- nicht verbrieffen Ungft und Den Sauffen, Damals, als Trubfal ju genieffen, weil

ein über = groffe Liebe bich für und jum fterben triebe, ba bein theur = vergoffnes Blut, uns erwarb bas hoch= fte Gut.

9. Lag uns auch in folden Schranden Chriftlich lauf= fen fonder manden, baß uns Lieb und Freundlichkeit fest verknuvff in diefer Beit : niemand feh in diefem Stus de, wohl zu leben bie, gurucke, Christus gehet vor uns her, folget, das ift fein Begehr.

10. JEsu, bu mein Licht und Leben! beine Schritte find gant eben, und bie Stapffen beiner Rus halt ich über Honig suß; hilff, daß ich im Roth der Gun= ben meinen Sang nicht laffe finden ; zeig, Derr beinem armen Rnecht alle Stea

und Wege recht. 11. Lag mich beine Gnabe spuren, meinen Tritt also su führen, daß ich in der Stols und Prangen, nicht Unschuld geh, und nicht ben ben Spottern fteh: hilff, daß ich nicht nur in hernigkeit. Gib, baß mir Freuden, sondern auch in als Saufgenoffen, bir ju Ereus und leiben, burch folgen unverdroffen, man= fe manchen Rampf und beln in der Tugend Bahn, Streit dir ju folgen fen be-

8. Herr! wie bist du doch | 12. Lag mich, herr! doch ber Gunden Macht dich bat man weiß, daß Diese Bahn

ift ein rechter Marter Plan, wiederum davon abkehrt da man muß in Dornernlihr wist ja, wie listig, waden, und mit Elend sich schlau, verschmist und rubeladen, da bann lauffend flig, diefer arge Feind uns jeberman gar zu schleunig fallen fan.

13. Las mir boch mein Biel auf Erben nicht fo fcnell berrucket merben, baß ich fa bas Gnaden Licht in ber Zeit verliere nicht; gib, baß ich von meiner Su= gend bis ins Alter mir Die Tugend recht von Bernen, nicht zum Schein, hoch laß

angelegen fenn.

14. Hilffmir, HErr! vor allen Dingen meinen Lauff fo vollenbringen, daß ich - mich in beiner Lieb und ber wahren Demuth ub: hilff, daß ich dir hier vertraue, und dich dort mit Freuden schaue; jenes gib mir in ber Beit, Diefes in der Ewigkeit. 140. Mel. Wo ist wol

ein fuffer. Cort, ihr Glieder ! lafft ? uns geben aus bein Winterquartier raus ! lafft! uns nimmer ftille fteben! fort! allons! ins Feld hin- Gott bekennen, ber aufs aus ! es gilt nicht mehr jau- neu uns ruffet heut. Drum dern, oder gitternd ichans auf, schicket euch ben zeit! gestritten fenn!

offt binterschleichet, el mans hofft.

3. Es ift Zeit ins Feld gut gieben! febt, wie ruftet fich ber Feind! ichamt euch, baß ihr wollet fliebe, eb ihr noch vor ihm erscheint ! auf er= mannt euch wieder! ftellt euch in die Glieber, jedes, feiner Compagnie, in vers

einter Sarmonie!

4. Lafft euch mader erer= ciren, rechts, lincks, porund bintermaris! lafft die Waffen visitiren, weils nun Ernft ift und fein Scherg! Selm, schild, schwerd, Bruft = panger le= get fein mit ganter Red= lichkeit zur Probe dar, vor den Bergog unfrer Schaar! 5. Denn es gilt jest Leib

un Leben! bisher mars nur Rinderspiel ! jest gilts einft= lich widerstreben, weil der Reinbe find fo viel! bag wir freudig fonnen unfern

bern für bem Creug ! auf, | 6. Schliefft bie Glieber in auf, hinein! Fort! es muß einander ! ftellet immer Mann auf Man! bag euch 2. Eilet, und verweilt nicht mag von einander nicht langer, eh fich uns die trennen, wenn ber Fluch Beit verzehrt, und uns un- und Bann bald, bald triffe fer Feind und Dranger bie Feinde, und fie, auf bie

Freunde

Freunde ihre But ju laffen fahren ! fein Unftog, fein aus, grimmig werden giehn Mergerniß, foll mehr unter

fammen, ftebet veft, als eine euch binben, euer Bern ent-Maur! laft ber Bruder- junden daß ihr in verein-Liebe Flammen euch entgun- tem Trieb, ftreitet in Die ben nach ber daur ; baß ihr Wett mit Lieb! font bestehen, wenn ihr 12. Dou suffes Liebe = Le= muffet gehen vor ben Feind, ben ! laf boch beiner Rinder ber euch befriegt ! benn ver- Serf fenn einander fo ergeeinte Liebe fieat!

bern trennen, fondern ftrei= moge auf bem Liebes = 205e= tet Glieder : weiß! benn fo ge! schmalt fie alle bald in werdet ihr recht konnen tra-leins, bag babinten bleibe gen weg ben Sieges- Dreif. feins Einzele Parthenen fan man 13. Dlag unfer aller Bers

Keind so ist erhist! lebet und wehre seinem Saf ! eins fürs ander! fterbet für 14. Treib und dringe uns einander! o so werden eurelzusammen burch die Leis Rrieg euch gefront mit laus bens- Veitsche bald, bag wir

ter Giea!

Rinder, fommet ! fammlet bag wir fo im Leiben, euch her unters Creut! je-gleichwie in ben Freuden, bes such, was andern from- an einander nehmen Theil, met! lafft euch weder Reid, leins bes andern Schmer. noch Geis, fibren eure Lie- gen beil! mie !

be, durch vermischte Trie- 15. D verklare beinen be! ringet vielmehr je und Namen, HERN! in beinen ie nach versußter Sarmo- Rindern bald! weil nach

II. Laffet allen Arawobn' Bert und Geel und Beift

euren Schaaren 7. Darum haltet vest gu= eine Sindernig ! Liebe foll

ben, baß fie weder Bein noch 8. gaß fich feins vom an- Schmerk, jemals trennen

leicht zerftreuen; weil fie Ben flammen in Der Liebe einem ftarden Feind nim- Glut ! ach verfuß uns alle mermehr gewachfen feund. Schmerken, badurch unf-9. D verbindet euch, ihr rer feinde mut, unfer Band Glieber, boch auf Tod und will francen, ihr Gifft in Peben iest! maget Gut und uns fenden! ach verschließ Blut doch wieder, meil der dem Feind den Pag! fteur

an einander flamen! brin: 10. Rommt, ibr Liebes= ge und mit Liebs = gewalt,

bir, bu Ja und Umen!

ben, beiner Rinder werthelbenn fcblecht! Schaar, taufend, taufend, taufend Jahr!

141. Mel. Wer nur

malten.

fcmeiget, mo bu ihn nur von bir weißst. Dampff nicht des Beiftes bangen. Unterricht! frag Deinen Gott, da hol Bericht!

las ihn dich führen! fo wird was da ift droben ben Chris Die Morgenroth aufgehn: fto, ermähle, verleugnedich bu wirftihr Feuer reichlich felbst und den irdischen sphren, und bald am Tages Plan, nimm auf dich das Lichte ftehn. Drum frag Dich felber niemals nicht! frag beinen GDtt, ba hol

Bericht !

nicht trugen; bas Dunckle Ben, von wegen bes Batschwartt bie Sonne nicht : ters Dersohnung auf sich : Die Creaturen tonnen lu-lnimm bif, o Geele ! recht gen ; bu felbit baft bich offt fleifig ju Derten, und fiebe. falsch bericht. Was suchst was thut wohl bein Jesus bu in und auffer dir ? frag fur bich ! Er bringt mit feis Deinen Gott in Liebs-Be- nem Blut Frieden zuwege, gier!

4. Wol, wenn bas Zeug- he fich lege. niß mit bem Worte, bas 4. Nun bafur bift bu ihm

uns mailt. Dwie wird bich alle Dinge recht Drum loben, nach vollendten Pro-frag &Dit felbst, und folg

Riebe! ach Friede! ach ?) gottlicher Friede vom den lieben GOtt läfft Batter durch Christum im beiligen Geift! welcher ber Grag beinen Gott, bor, Frommen Berg, Sinn und ? mas er zeuget in feinem Gemuthe, in Chrifto gum Wort; weil dir fein Geist lewigen Leben aufschleust, nie seinen Willen bier ver- ben follen die glaubigen Seelen erlangen, Die alles verleugnen und JEsu an-

2. Richte beswegen, Frieb= liebende Geele! bein Berne 2. Frag beinen GDtt, im Glaube ju Jefu binan, fanffte Jod Chrifti hienieben, fo findest du Rube und

gottlichen Frieden.

3. Nahm doch ber Mittler 2. Denn sein Oracul fan des Friedens viel Schmerund machet, baß alle Unrus

wefentlich ift, ftimmet ein! ewig verbunden, bu folt bas fo tan in feinem Stand fur ganglich fein Gigennoch Orte fein Wille bir que thum fenn, weiler bir emge wider fenn; fo brauchft bu Erlofung erfunden, und

fchleuft

ichleuft dich in Gnaden-und baffe und laffe, mas fein Kriedens-Bund ein, brum Bort permehret, fo findeft fiehe, daß du dich ihm gang- du Friede und emige Rub; lich ergiebeft, und immer! Destandig von Serken ibn liebeft.

5. Siebe von feine Fried-Bundes : Genoffen erfordert er hersliche Liebe und Treu, Darum folt bu von bir alles ausstoffen, mas feiner feind= feligen Gegen = Parthen : Belt, Teufel und Gunde, Die must du bestreiten, was und meiben.

must bu bich entschlagen ber bofen Gefellschafft u. fundlichen Rott, welche ben weltlichen Luften nachjagen, nicht fürchten noch lieben nen hinunter gur Sollen.

auch, Geele! nur Wefu werth ber Berrlichfeit. nadrenne, Dich fundlicher Rurmen.

denn felig, die also fich TE= fu ergeben, und alaubig und heilig nach feinem Wort leben.

9. Tefu! bu Bernog ber Friedens = heer Schaaren, o Ronia von Salem! ach seuch uns nach bir, bag wir den Friedens Bund treulich bewahren, im Wege bes Friedens dir folgen allhier; Sefu zuwider ift, flieben ach : lag uns boch beinen . Beift frafftig regieren, und 6. Beiflich und fleiffig bir nach im Frieden jum Batter hinführen.

143. Mel. Der lieben Sonnen Licht

Dracht. Wisch, frisch hinnach, den heiligen Gott, denn & mein Geift und hern! Die sich zu folchen Gottlosen auf ISins Dornen-Begefellen, Die fahren mit ih- | gen, befrieget mich bier Leib und Schmerk auf Siegen 7. Ruchlein die bleiben folget Geegen. Rur frd= ben ihrer Gtud-Senne, fie lich aufgefast Die leichte Lies ichrenen und lauffen den bes-Laft; das leiden biefer Raben nicht nach : Alfo furgen Zeit ist boch nicht

2. Du tennest, liebster Bruth und Welt-Bogel JEsu! wohl. der Schulentschlag, fo wird auch bein tern-Stara Bermogen, bu Deiland fein Ruchlein be- weist schon, was ich tragen Schirmen, wenn auf bich foll, und was bu folft auf= Welt, Teufel und Solle los- legen. Leg auf, ich halte bir, bein Will gefibeb in 8. Liebe und übe, mas mir : bein Will, an bem Wefus bich lehret, und mas mein Bollen hangt, bas er dir faget, daffelbige thu : 'nichts, als was du wilt, vers

langt.

3. Du giengest felbft gur Gedult nach Deinem Bitbes Creubes tragt, wird nen Thor.

Rub, die mich mit ihrem wird werden. Licht ergest, wenn mich des 2. Ja, ber Serr wird

Deinem Creus und Marter- Land, feine Sand wird er Bild hier follen abnlich weit ausstrecken.

Leidens-Ehr, o Jefu! fast Gott felbft werden horen. nicht faffen. Go komm du 4. Alles Bold wird fenn liebe Laft ben her! Wer gerechte, und bem Serrn will fein Wohlfeyn haffen? Dienen gern, als getreue Die Jesu hier gehöhnt, Knechte. Die Gonder von mit Jein bort gefront : hundert Jahren gang ver= mit TEsu hier ans Creuk rucht, find verfiucht von den gedrudt, mit JEsus-Freu- Menschen-Schaaren. be dort erquickt. 5. Dann Gott wird sein

Chren ein burch Schmers len leiben ; ber Becher flieft Sedult und Leiden ! folt ich von beiner Suld, ben du nun, Jefu! beffer fenn, mir haft bescheiden. 3m und hier in Rofen weiden ? Creug erblich ich ichon Die der himmels-killen Glank mir verheifne Eron. Du wachst aus dem Dornen- tenchtest in Gedult mir vor, Arang; dem, der den Rock ich folg, es gilt zum Ster-

dort der Purpur angelegt. 144. Mel. Gleiches 4. Woblieb des Hernens Unfangs :c.

Garten-Pracht, wenn Sio Rolich fou mein herte und Nord stets schlieffen? Ofpringen, weil die Zeit nur das bewolckte Weben voller Freud nun herein macht, daß feine Burge thut bringen, ba Jehovah trieffen; Inbeffen bleibest auf ver Erben, gang allein bu doch meine Sonn und boch wird fenn, und geehrt-

Erzuges Sturm benegt. herrlich werden gu ber Beit 5. Denn du, mein Sott! weit und breit auf der gan= bift Gonn und Schild Der gen Erben. Gein Erfandt= Glaubigen auf Erben, Die nuß wird bebecken alles

werden, eh fie die herrlich- 3. Alles Bold wird ihn feit mit ihrer Eron erfreut, erfennen, und ihn gern fei= und ber Gedule die Palmen nen Deren, Gott und bringt, die fie nach Gieg Benland nennen. Reiner des Leidens ichwingt. wird ben andern lehren, 6. Dein Berg tan Diefe weilen fie, fpath und frub,

7. Wohlan! fo will ich in Reich aufrichten, und jus

6 3 alcids gleich Salans Reich fturgen Den ihn als dan Beten ans un gernichten. Er wird vie- alles Bold ber Erde, wird le Bolder ftraffen, und das in feinem Bobe grunen ale Deer, das fo febrobje ift, legeit, und mit Frend, ibm

wegratfen.

6. Dann wird Ifraelis 12. Dann wird niemand Saamen allumal, Decen Driege fubren. Salomon Babl Gott genennt mit auf bem Ehron wird im Rahmen, werden ju bemifried regieren. Ja, es wird Seren betehret, u. jugleich in foiden Lagen, Wolff und in ibr Reich wieder einge- Bamm, wild und jam, fis fubret.

in bie Qual Dieff binunter finden Raum, und mit fei= fallen, bann wird Bion auf nem Gatten unterm Beinber Erden, aufgebaut, und ftod ficher figen, und mit als Braut, jubereitet, mer- Freud fich allieit an ber

ben.

S. Sie wird wie die Con-ne glangen, weil ihr GOtt floriren taufend Jahr ohn Zebaoth wohnt in ihren Gefahr, weil kein Feind zu Deren nah und fern, allen Sangen an, und ihr febr au genieffen.

9. Allsbann werben ju 15. Dann wird ber Ge-ihr lauffen mit Begier fur rechte bluben emiglich, er und für groffe Bolder wird fich nicht umfonit be-Sauffen, und mit Ifraels muben. Bott wird feinen Gefchlechte, Gottbem Beren Weinftod fegnen, und mit Dienen gern, haltend feine Than feine Mu milbiglich

Mechte.

fpeingen , und bem Seren der fteije fein Gebrant, alleberklich gern viel Gefchen- beit luftig angufeben feine de bringen, alle Belt mird Relter wird flets trieffen,er fich befehren zu ber Beit, unthut ein, Del und Wein, mit Freud Gottes Gnade Trauben und Oliven.

Giren.

alleine Dienen.

gar wohl vertragen.

7. Babel wird mit grof- 13. Dann wird jederman fem Rnallen, auf einmahl im Chatten unterm Baum Brucht ergegen.

Grangen; aus ihr wird ein fruhren. Es wird biefer ABaffer flieffen von bem gulonen Rofen jeberman

liebtofen.

bereanen.

10. Wiele werden einher 16.. Es wird auf bem 26

17. Geine Baume brin= 11. Ude Ronige Die mer- gen Ernchte mancherlen nit

aufs

aufs nen jebes Monden-tu unferm Genug. Lichte. Es fieht auch fein 4. GDit fabret mit ianche Blumen = Garten ftets im

men mander Arien.

perschwande aus der Belt ; Bottes Belt wird in ibr ge-lich, lob finget ibm gern. funden. Belder alle Bolder fegnet und bas gand, mit Bestand, feuh und fpati beregnet.

muß der Freude weichen. fer gum feurigen Bfubl. Bann Jehovab felbiter= Schienen Ohne Bold, allem

Dienen.

20. Romme ban bu gulb: ne Rofen! beine Bier gefallt mir beffer als Darciffen, lag mich bich auch recht ge= nieffen, und in dir fur und får, meinen Liebsten fuffen.

> 145. Vialm XLVII.

Molodet ihr Bolder. ? frolodet mit Sanben, und jauchjet bem Sochsten mit frolichem Schall, benn JEsus, der König an aller donnert mit schrecklichem Knall.

2. Er fleget und mirffet Die Bolder gur Erden, und leget die Feinde ju unferem Bus, Die herrlichkeit Jacobs fou herrlicher merben, mir haben fein Erbe

jen und beffen Dofaunen. Blor, Bringt bervor Blu-liobfinget, lobfinget, tobfin. get bem DErrn, Der Soche 18. Dannift aller Rluch fteift Ronia, bie Bolder er= itaunen, lobfinget ibm fluge

4. Der Dochfte ift Ronig, ein herrscher ber henden, Er figet auf feinem geheis ligten Grubi, un dmettert, 19. D mobl benen bie er- Die feine Regierung nicht reiche diefeZeit, da das Leid leiden, mit fcbrecklichem Ci-

s. Er fammlet Die Furften und Bolder der Erben Wold, welches ihm wird ju einerlen Bolde, ju 21. brahams Gott, da wird benn fein Rame perherelis get werben, ba wird man ibm banden, bem Teufel

zum Spott.

.6. Dann folgen, o TEfu, du Konig der Ehren, die beiligen Schilde bem gott. lichen Bug, benn laffet man jauchien und lobges fang horen, und opffert bir willig im beiligen Schmuck.

146. Mel. Mir nach/ sprict Christus.

> Soultigs Lamme lein, JesuChrift, ber bu all Angst und Plagen, all Ungemach

Ungemach ju jeber Brift ge jaeb auf, und fen von mir ferfeit.

and ich bir folgen foll und liebstes Ungenichte! leiden, bagich mein Creuge 2. Ich munichenichte, de Freuden :ach mocht ich boch fein verlangen ; ach! wenn, in Ereus und Vein gebul- wen wird es boch geichebn,

3. Ich winfche mir son Derben-Grund um bich ge: ichlacht ju merben, und was noch mehr, su ieder Stund gecieusigt ftebn auf Erben: boch aber munich ich auch baben, baf ich ein Lammlein IEfu fen !

4. Las fomen alles Erens und Bein lag tommen alle Plagen: las mid veradi Derfpottet fenn, verwundt und bart geichlagen : laß aber auch in aller Dein mich ein gedultigs Lammlein fenn !

5. Ich weiß man fan ohn Creus und Leid jur Freude nicht gelangen, weil bu in Deine Berrlichteit felbit bift burchs Ereus gegangen: wer nicht mit Dir leib Erens und Bein, tan auch mit bir nicht felig fenn.

Sott will das geschehre. Rubm aus aller Rraft er= Stehauf, meines Der= weife!

Bens Morgenstern! 5. Der leib wird matt, n. werd auch mir jur Cone, bie Ceel ift fcmach,

Duitig haft getragen, ver- nicht fern, bu bochfie Geeleib mir auch jur Beibensellen Bonne, erleuchte mich Beit, Gebult und alle Tapfe faans inniglich, bag ich in Deinem Lichte noch Diefen 2. Du baft gelitten, bag Lag erbliden mag bein

williglich ertragen foll mit Dich ju febn, bab auch fonft tig wie ein gammlein fenn ! bagich bich weid umfangen? Du bift bas Licht, bas mein Weficht alleine mill erbli= den, bu bifiber Strabl, ber bier im That fan meine Geel erauiden.

3. Du bintber Glang ber Berrligteit, und giebit ber Welt bas leben, bein Un= blid macht ichon in ber Beit mich in bem himmel fdwes ben : bein Freuden- Schein macht meine Vein mir über Buder fuffe, beins Mun-Des Rug, beins Beifes Guß, macht daß ich gans

serflieffe.

4. Wo bift bu, iconfter Brautigam ! Dansertobr= ner Rnabe? wo bift bu fuf= fes Gottes-Camm, bag ich mich mit bir labe? fomm boch geschwind, du GDt= tes Kind ! tomm, daß ich bich preise, und bir 14%. Wel. Was mein kob, Chr und Dand und

Mugen

Augen stehn voll Ehranen, seiner Soh ins tieffe Gras der Mund verblaft, rufft gesprungen. ach ! und ach ! das Dern ift 5. Die Bachlein rauschen

aublicken!

148. Mel. Bomt ber gu ihrer Birten. mir/spricht Gottes 2c.

mir un dir fich ausgeschmu- nem schwachen Reife. det haben.

ler laub, bas Erbreich be- jet jung und alt, und ruhmt det feinen Staub mit einem Die grofe Bute bes, ber fo grunen Rleide. Narciffen uberfluffig labt, und mit und die Tulipan Die gieben fo manchem Gut begabt bas fich viel schöner an als Ca- menschliche Gemuthe.

Lomonis Seide.

3. Die Lerche schwingt fich in die Lufft, bas Taublein fleucht aus feiner Rlufft, un macht fich in die Walder: Die hochbegabte Rachtigal ergest und fullt mit ihrem Schall Berg, Hugel, Thal rinnen. und Felber.

Haus, das speist bie schnelle Sirich, bas leichte Simmels: Zelt und Reh ist froh und tomt aus nem Schlosse werden!

voller sehnen. DJEsulein, in dem Sand, und mahlen mein Freuden-schein! bu fich an ihrem Rand mit fanft mich nur erquiden, Schatten reichen Mnethen; perzeuch doch nicht mit bei- Die Biefen liegen hart bas nem Licht, mich gnabig an- ben, und flingen gang von Buft gefdren ber Schaf und

6. Die unverbrofne Bie-GE Ch aus, mein Berg, nenschaar fleucht bin und und suche Freud in her, sucht hie und dar ihr Diefer lieben Sommer-Beit, eble Sonig-Speife : bes fufan deines Gottes Gaben : fen Beinftods ftarder schau an der schonen Gar Saft bringt taglich neue ten Zier, und fiehe, wie fie Stard und Krafft in fet

7. Der Beinen machfet 2. Die Baume ftehen vol= mit Gewalt, barüber jauch=

> 8. 3ch felber fan und mag nicht ruhn, bes groffen Gottes groffes Thun erweet mir alle Ginnen. 3ch finge mit, wenn alles fingt, und laffe, was bem Sochiten flingt, aus meinem DerBen

9. Ach, benet ich, bist bu 4. Die Glude führt ihr hier fo icon, und laffest uns Boldlein aus, ber Storch fo lieblich gehn auf diefer baut und bewohnt fein armen Erben, mas schwalblein will boch wol, nach biefer Sungen : ber Belt, bort in bem festen guld

10. Beld hohe Luft, welch | Varadeiß, und laß mich bis bober Schein wird wohl in zur letten Reiß an Leib und Christi Garten fenn, wie Scele grunen! fo will ich wird es da wol flingen, balbich und beiner Ehr aflein. fo vie! taufend Geraphim und fonsten feinem mehr. mit unverdrognem Mund hier und bort emig bienen. und Stimm ihr Salleluja

ich schon, ach fuffer Gott, gebohren bift, von einer vor deinem Thron, und Jungfrau, das ift mahr, trige meine Valmen ! fo Deg freuet fich ber Engel wolt ich nach ber Engel Schaar, Salleluja! weiß erhoben beines Ra= 2. Des emgen Batters

iconen Vfalmen.

ich, weil ich noch hie trage fleibet fich bas emge Gut, Diefes Leibes God, auch Sallel. und fort an diefem und an Marien Schoof, er ift ein

neigen. 13. Silff mir, und fegne Sallel. meinen Beift mit Gegen, Der vom Simmel fleuft, bag wat viel Glaubens Fruch-

te giebe !

Beifte Raum, bag ich bir Gaft in ber Belt bie ward, werd ein guter Baum, und er führt uns aus bem Jame las mich wohl betleiben : merthal, und macht uns verleibe, bag ju beinem Erben in feinem Saal, Ruhm ich deines Gartens Sallel. schone Blum und Pflanke 6. Er ist auf Erden kom= moge bleiben!

fingen!
11. O war ich ba! fo ftund Gelobet fenft bu, Jefu Denfc

mens Preis mit taufend einig Rind iest man in ber Rrippen findt, in unfer ar= 12. Doch gleichwol win mes Fleisch und Blut ver-

nicht gar ftille ichweigen, 3. Den aller Welt-Rreiß mein herne foul fich fort nie beschloß, ber liegt in allem Ort gu beinem Lobe Rindlein worden flein, ber alle Ding erhalt allein.

4. Das ewige Licht geht ba herein, giebt ber Belt ich bir ftetig blube : gib, baf einen neuen Schein, es leucht Der Sommer beiner Gnab wohl mitten in ber Racht, in meiner Seelen fruh und und uns bes Lichtes Rinber

macht, Sallel.

5. Der Gohn bes Bats 14. Mach in mir beinem ters, Gott von Art, ein

men arm, bag er unfer fich 15. Erwehle mich sum erbarm, und in dem Sim-

mei

Christenheit, un bandt ibm Bortheil bringet. bef in Ewigkeit, Sallel.

fu meine :c. ner Mutter ! geganct ; hort reibt : gang fremd ift man auf! fend ihr noch tlug? einander. Deifit lieben bas ben Bruder? ja die Zerschneidung bel ausgegangen!

braus werden will, wenn wir uns felber fvalten? D was dorffts vor betrübte Fall ben foldem Abgang von ber Quell noch geben

unter Brudern!

3. Was eines fenn foll, ift getrennt; man will fenn ungebunden : es ift, mas man Gemeinschafft nennt ber Deilgen, gant verschwunben, und lender auch die Beilgen mit; ein jeder auf bas Seine sieht, und thut und fie mit Reid und Saß nach eignem Willen.

mel mache reich, und seinen hat sich ausgebreit bie lieben Engeln gleich, Sallel. Burgel, die so bitter ; bie 7. Das hat er alles uns Satan aufzuweden fucht gethan, fein groffe lieb ju noch immer mehr, weil beseigen an, beg freut fich alle ren Frucht ihm groffen

5. Gin jedes in bas Seine 150. Mel. 26 Goet fehrt, und thut fein Serk pom Rimmel zc. Oder : verschlieffen. Go liegt Jes Mein Bermens : 39: rufalem jerftort, ber Tem: pel eingeriffen; fein Stein Et Enug! genug! es ift nicht auf bem andern bleibt, genug, ihr Kinder ei= nur einer fich am andern

6. Entblofet find wir von der Seid ber Liebe, und um= liebet ibr ! bas ift fein Zeug= gurtet mit Gifer und Genuß nicht, baf wir von Ba- rechtigfeit : ber biefem big aufburdet, der bas bem ; 2. Aufs wenigst haben alles in ber Streng : o wie wir noch viel Reliquien be- will diefes in die Lang das halten! was mennt ihr, daß Bers vor Gott doch flillen! 7. Man gehet feine eigne Weg; hangt fich an eigne Meynung; und thut, als ob daran nichts låg, baß nirgend fein Bereinung: man acht nicht die gemeine Noth; man schlägt noch wol einander todt: bas heißt icon thun Sandreis dung!

8. Gewiß muß furg fenn Satans Zeit, weil er fo fehr befturmet die Glaubigen, nach eignem Willen. fo schon gefirmet; daß man 4. Die Sinnen sind aufs Zion fast nicht mehr kennt, bochft gerftreut, gertheilet weil ihre Junfraufchafft Die Bemuther: im Bergenlgeschandt, und fie ben

6 6 Schmuck Schmud berlohren.

also trennt, und doch wolt fenn Befenner! bas Sers ber Lieb fich zu ench wendt; Die Beigheit rufft : o Dan= ner! geht bas fo an, baß man ben Mund bes DEr= ren un der Liebe Bund gans aus den Alugen feget ?

10. Wolt ihr bas tonia= Mandat nicht beffer respectiren ; das euch boch ben Berluft ber Gnab gu halten will gebühren; und wornach alle Burger fich bes gangen Reichs gebor= famlich in allen richten fol-

Len?

11. Ber nicht in acht nimt ben Befehl, wird Stadt un Lands verwiesen, als ungeborfamer Rebell, und in die Rinfterniffen des 3orns binaus, weil er barinn boch fo gern fdwimmt, als ein Cain, recht werbe banifiret!

12. Ja, ihr habt wurdlich einen Ban, ber euch bie Gnad thut fperren, auf euch gebracht: brum eben fan und will bas Werck bes Derren gewinnen teinen Fortgang nicht. noch Wachsthum in dem reiner. licht ju ber gottliche Groffe!

13. Wann aber ihr eintradtiglich in Liebe hielt gufammen un brennetet berge lund Bier in beinen Garten ! Inniglich in Diefen fuffen) 18. Bon beilgen Geelen Flammen; fein Schalcks- richt by auf ein liebliche Bes

Mug und nichts eigenes wich 9. Sort ibr, Die ibr euch fand, wie es der Lieb gemaß: fo folte bald beffer merden.

14. Dicht will ich, welches anua gefdicht, baß ihr ein= ander ichmeichelt : Die fal= fche Liebe taugt auch nicht, die nur bem andern beudelt, und gern zu allem fcmeiget ftill, weil fie nicht gern urtheilen will, wie fie ibr Thun bemantelt.

15. Go thut Die rechte Lie be nicht, die ift und redt eins faltig: fie ift aufs Rachften Seul gericht, und vor ihn auch forgfältig: brum if bestraffen ihre Weiß ; idwars nimmet fie nicht an bor weiß; fie freuet fich ber

Warheit.

16. Allein fieh zu, daß beis ne Seel nicht aus fich felber wohne, und fehe nur aufs Nachste Rehl, fich felbe: abez fcone; nicht hier blind, wie ein Maulwurff, meift, bort wie ein Luchs icharffichtig, fenft, wie es pflegt au gefches hen.

17. D Berr ber Rrafften! thu Innhalt dem Feind, eh gar verderbe bein Bold: erquick, erfrische bald bein gans verborret Erbe ! vflant Del . Baum ber Barmhernigkeit und bes Ditleidens dir gur Freud

fellichaut

Gemeinschafft zu ftehn als machen ! eines herren Rnecht und 23. Die Brant bes lams Wefu Chrifti Erb : Ge- Schmuckt fich aufs best; win schlecht und eines Geiftes uns denn nicht gebühren. Rinder !

aus Liebs = Begier mit fei= | Bahrheit gieren ? o 9 Efti ! nem Blut und allen bem an brich in uns berfur, daß wir bern jum Tranck-Opffer im Glauben uns zu dir einmurd: o bas folt & Dit ges muthiglich erheben? fallen! da wurd fein Fried und Seegen blubn; man wurd in Demuth Rrafftel ziehn un effen von einander. in uns mögst auferstehn 20. Gott felbsten murd aufihnen ruhn, und auffie flieffen taglich: wurd bem Gebet, bas folde thun, auch wohl was fenn unmöglich? weil fie doch wurden aller= meift nur bitten um ben beilgen Geist und ihres Batters Willen.

21. Dmogtet ihr boch bigi aufs Blut mit Ernst baruber fampffen, zu brennen recht in Liebes : Glut, Die burch nichts warzu bampf= fen! D Rostbarkeit! D Liebs = Gemein! mann fo ein Bert, ein Geel, ein Sin, wird fenn in JEfu Chrifto!

22. Sort ihr bas Gichren von Mitternacht ban nicht, nen Chaben auch bie daß ihr zusamen fo schlafft? ber Brautgam komt! auf! wacht! fein Aug gleicht Roth fan er bald menben Feuer-Flammen! Ach JE- ia auch ben Tob hat Er in fu, sammle uns zu hauff! Sanden. Gib bich zu frie-

feufchafft, ju einem veib Dielja wed bu uns boch felber Blieder tauff, in volliger auf, und lag uns recht auf-

daß wir uns ichmuden auch 19. Bann ba ein Glied aufs Reft, und uns mit

> 24. Las uns in einem Borfat ftehn, und gleich Berlangen tragen; baf bu verherrlicht, und wir Wa= gen ben beinem Ginzug mo= gen fenn ! ad fom, ja fom, brich bald herein, daß wir bich feben, Amen !

> > IÇI.

34 36 dich ju frieden und fen ftille in dem &Dt= te beines Lebens ! in Ihm ruht aller Freuden Fulle. ohn Ihn muhft du dich vergebens: Er ift bein Duen und beine Sonne, icheint täglich hell, zu beiner Wonne. Gibbich gu frieden!

2. Er ift voll Lichtes, Eroft und Gnaben, unge farbten treuen Bernens. wo Er steht, thut bir feis Dein des gröften Schmer= jens: Ereus, Angft und

Den!

3. Wie dirs und andern ten wollft und nahren? offt ergehe, ift ihm warlich ber dir das leben bat genicht verborgen, er fieht geben, wird auch Unterund fennet aus Der Sohe halt bescheeren. Er hat ein ber betrubten Bergen Gor- Sand voll aller Gabe, ba gen, er gahlt ben lauff ber See und land fich muß von heiffen Thranen, und fafft laben. Gib dich ju frie-

Treue bu barfft trauen, Schaaf und Rinder in alsbenn will er dein Treu- ben Felben alle Tage fter werben, und gu beinem trandt und fpeifet, ber Beften ichauen : Er weiß wird ja auch bich eingen bein Leid und beimmlichs fullen und beinen Bauch Gramen, auch weiß er Zeit jur Rothdurfft stillen. birs zu benehmen. Gib bich Gib bich zu frieden !

au frieben!

mitten, hort bald und gern wohl zu führen. Gib dich ber Armen bitten. Gib zu frieden!

bich au frieden ! nicht bezwingen, halt an fie bennoch endlich fomen. Bott, fo wirft bu fiegen, macht bir bas harren angft ob alle Fluthen einher gien- und bange, glaube mir, es gen, bennoch muft bu oben ift bein frommen ; mas liegen, benn wenn bu wirft langfam ichleicht fast man u hoch beschweret, hat gewiffer, und mas ver-Bott, bein Furft, bich zeucht ift befto fuffer. Gib fcon erhoret. Gib bich ju bich ju frieden

Sib dich zu frieden!
4. Wenn gar fein einger den Balbern ihr befcheid= mehr auf Erden, beffen nes Kornlein weifet, ber

9. Sprich nicht : ich febe 5. Er hort Die Seuffger teine Mittel, wo ich fuch beiner Seelen, und Des ift nichts jum beften, benn Derkens stilles flagen, und das ift Bottes Ehren-tit= was du feinem darffft er-tel, helffen, wenn die Roth sahlen, magst bu GOtt am gröften. Wenn ich gar fuhnlich fagen : Er ist und du Ihn nicht mehr nicht fern, fieht in ber fpuren, fo fchickt er gu, uns

10. Bleibt icon bie 6. Las bich bein Glend Gulffin etwas lange, wird

frieden! 11. Dimm nicht zu Der= 7. Bas forgft bu fur bein gen, mas bie Rotten beis armes leben, wie bus hale her Feinde von bir tichten,

Glud su Creut! von gambem Bergen! 157

las fie nur immer weidlich ibie mit Frieden abgefabspotten, GOtt wirds ho ren, sich auch nun in Friede ren und recht richten. Ift freuen, da fie im Grund, BOtt bein Freund und ber nicht fan brechen, ben beiner Sachen, was tan ewgen Mund felbit horen bein Feind, ber Menfch, fprechen : Gib dich ju friede! groß machen? Gib bich jul 152. Mel. O! der alles frieben!

ers feben konnt und wolte: fom, du angenehmer Gaft! wo ist ein Glud so flar bein Schmerg macht mir und reine, bem nicht etwas feinen Schmergen, beine fehlen folte ? mo ift ein laft auch feine gaft. Dauß, bas tonte fagen : ich 2. Erenges-fcmach ift weiß durchaus von feinen feine Schande, es ift auch Plagen; Gib bich ju frie- tein Schimpff baben, benn ben!

nicht anders werben, alle 3. Sondern find ber Bars Menschen muffen leiben, heit Zeichen, fur die auch mas webt, und lebet auf der fanct Stephanus zu Jerus Erben, tan das Ungluch falem erbleichen und ers nicht vermeiben. Des Creutes Stab schlägt unfre Lenden bis in bas Grab, da wird sichs enden. Gib

bich au frieden !

14. Es ift ein Rube-tag porhanden, da uns unser ODtt wird lofen, Er wird uns reiffen aus ben Banden Dieses Leibs und allem bo= fen. Es wird einmal der Tod berspringen, und aus ber Quaal uns samtlich bringen. Gib bich ju frieden !

15. Er wird uns bringen au ben Schaaren ber Ers mablten und Getreuen, die bått verlohren.

12. Sat er boch felbst Bud-zu Ereng! von auch wol bas feine, wenn gangem Bergen;

die harten Creuses-bande 13. Es fan und mag folgen nicht auf Buberen.

barmlich leiben muß.

4. Sing doch JEfu, unfer geben, unfer ichonfter Brautigam, ba er fich für uns gegeben, felber an bem

Creunes-famm.

5. Und wie ist er boch ben Seinen in der Liebe bengethan, wenn fie bittre Thrás nen weinen unter Diefer Creunes-fahn!

6. Alle Zeugen und Bes fenner ruhmen jene Feffel noch und die Bande from: mer Manner, famt ber Martrer Creunes-joch.

7. Wohl dir, Schwester Catharina! Dich erfreut Die

Kolters

Folter-band : Glud ju, folgung, Ungft und Roth,

8. Brat Laurentius in Lod?

9. Sehet boch die Blau- aller Schande fort. bens-proben ! Cheledon, 17. Drum fo fommt ibr Ignatius achten nicht ber Ereuges-bruder! folget un=

meterius.

10. Die Waldenser, Ta-mitten in der Todes boriten, Wielef, hierony-fchmach! mus lachen aller Schwerter 18. Band und Striemen wuten, und die Flamm ver- find uns Kronen, unfer

fpottet Suf.

Berrlichkeit, der Gerechten Schande unfer Ruhm. in dem Lode liebliche 3u- 19. Kommet ! benn bie friedenheit.

ich heift bich ja willtommen, und Dacht. und umfaß bich mit Begier.

por in Leiben ftund.

geschrieben ber Befenner Sutten aus! ber Stern. werthe 3abl, und ber den uns Gott lafft feben, Brautgam rufft : ihr Lie- fuhrt uns au bes Batters ben! fommt und halt bas Sauß. Dochzeit-mahl.

Ugnes und Blandina ! ench famt ber groften Marter erquicht ber Erenges-gang. leiben, ja ben allerargften

Freuden boch auf jenem 16. Jagt bie Stime boch Feuer-rost! Fructuosus des Lieben und ein einzig steht im Leiden, und fanct Liebens - Wort alles, was Bincent fiegt gerrost! uns kan betrüben, nebenft

Lowen toben, wie auch De-ferm Bruder nach : fommt und fingt ihm neue Lieber.

Schmud und Gigenthum. 11. Glud ju Ereun! bu und die Rerder find Die lieber Bothe der gutunftgen Thronen, Schmach und

Engel bringen, menn uns 12. Romm, bu Freundin gleich die Belt veracht, und aller Frommen! bein Ges wir mit bem Tobe ringen. bachtnif ruht in mir ; fom, Rrafft und Starde, Sieg

20. Gehn wir boch ben 13. Die and Creus ge- Simmel offen, wenn man heffte Barbeit fist in Das uns gur Marter giebt. D! ieffat jenund, und die Liebe erwegt, mas da zu hoffen. herricht in Rlarheit, Die ju- wo das Auge & Flum fieht.

21. Lafft uns por die Tho. 14. Ja im himmel steht re gehen, geht aus diefer

Der XLVI. Pfalm. 15. D! wer will nun nicht 153. Mel. Unfer Berrs mit Kreuben Erent, Ber- feber/ unfer Bonig/ 2c.

Gott! ber groffe Simele Gott bes himmels und ber 155

mels=Ronia, welcher beift DErr Bebaoth, der ift unfer Sulf und Starce, unfre Buflucht in ber Doth, welche fich mit Dacht auf= thurmet, und gewaltig auf uns fturmet.

2. Darum foll uns nichts erfcbreden, wen auch icon Die gante Welt hier und ba und aller Orten frachet un susammen fällt, wolten von bes Meeres Wallen auch

Die Berge gar einfallen.

3. Dennoch foll die Stabt bes Sochsten, mit dem Lebens Brunnelein, wo bie heilge Wohnung Gottes, immerbar fein luftig fenn. Bott hilfft ihr, un wohnt ben, lebt boch unfer Gott Darinnen, trug! wer will bort oben. ihr abgewinnen?

4. Ja die Beiden muffen jagen, und ihr machtig Ronigreich wird mit Schres den untergeben und ber Er= ben werben gleich, auch bas Erdreich muß zerfallen, wen Gott seine Stimm lafft

Schallen.

5. Denn ber Sochste, ber GOtt Jacob ist mit uns und unfer Schuk, diefer bietet allen Teuffeln samt ber bofen Rotte Trug. Lafft uns auf ihn uns verlassen und mit Glaubens-armen faffen.

6. Rommt und ichauet, worden ift.

35 Dit! ber groffe Sim- | den Dacht gernicht, wie er benen Rriegen fteuret, wie er Schild un Bogen bricht, und der Feinde Deer ger= trennet, ja die Bagen gar verbrennet.

> 7. Send nur ftille und ers fennet, bag er unfer Schuß= GDtt ift, er wird Ehre anug einlegen, wonn fein Schwerdt Die Beiden frifft. Denn fein Mame wird auf Erben bermaleinst verherrs

licht merben.

8. Gott ber herren und Deerschaaren ift mit uns und unfer Gott, er ift uns fer Schut und Bulffe, unfer Starde in ber Doth. Bafft nur Belt und Teuffel to=

154. Mel. Kom o fom du Beiftec.

Stides himmels und Der Erben, Batter, Sohn, heiliger Geift ! ber es Tag und Nacht last werden, Sonn und Mond. uns fcbeinen beiffit, beffen ftarde Sand Die Belt, und mas drinnen ift, erhalt.

2. WDtt, ich bande bir bon Bergen, daß bu mich in diefer Racht fur Gefahr, Ungft, Roth und Schmer-Ben hast behütet und macht, daß des bofen Reinbes Lift mein nicht machtia

wie der Sochste aller Seiel 3. Lag die Racht auch

meiner

meiner Cunben iest mit felbft mich bitten beinfit, fo Diefer Dacht vergebn, o will ich bich bier und bort Derr Jesu! las mich fin- herslich vreisen fort und Den Deine munben offen fort. ftebn, ba alleine Sulff und Rath ift fur meine Diffe that.

4. Hilff, das ich mit dies fem Morgen geiftlich aufer= fteben mag, und für meine Ceele forgen, bag, wenn nundein groffer Tag uns ericeint und bein Gericht, ich bafür erschreckenicht.

5. Führe mich, o DErr! und leite meinen Gana nach beinem Wort, fen und bleibe bu auch beute mein Beschüßer und mein Sort, nirgends als ben bir allein tan ich recht bemahret fenn.

6. Meinen Leib und meis ne Seele famt ben Sinnen und Berftand, groffer Sott! ich bir befehle un= ter beine ftarde Sand. SErr, mein Schild, mein Chr und Rubm! nimm mich auf bein Gigenthum.

7. Deinen Engel gu mir fende, der des bofen Fein= bes Macht, List und Un= fcblag von mir wende, und mich halt in guter Acht, ber auch endlich mich sur Ruh trage nach bem Sim= mel gu.

8. Sore, Gott, mas ich begehre, Batter, Gohn,

155. Mel. freu bich sebr o meine Geele. SDtt, Def Scepter, Stubl und Erone berrichet über alle ABelt. ber bu beinem liebsten Gobs ne eine Sochzeit haft bes ftellt : bir fen Danck ohn End und Bahl, daß ju dies fem Liebes=Mahl, von ben Baunen an ber Baffen, bu

mich auch haft laben laffen. 2. DErr, mer bin ich? und hingegen wer bift bu? masi beine Pracht, ich ein Burmlein an ben Begen : bu ber Ronig groffer Macht : ich Staub, Erbe, And und Koth, du der Derr Gott Zebaoth: ich ein Schert und Spiel ber Beiten, bu ber Der ber

Emigkeiten.

3. Ich grund-bog und gans verdorben, bu bie bochte Beiligfeit : ich perfinftert und erstorben ; bu bes lebens Licht und Freud: Ich ein armes Bettel-Rinb, lahm und frumm, flumm, taub und blind; bu bas Befen aller Befen, gans vollkommen auserlesen.

4. Und boch läffest bu mich laben ju bem groffen beiliger Geift! meiner Bit- Sochseit-Mabl : o ber überte mich gemabre, ber bu groffen Snaben ! ich fout

III

bem lieben Gottes-Lamm, junde Berg und Mund, meinem Derrn und Brau- aus bem innern Seelentigam, ben ber Engel Chor Grund, lag bein Gnabens

und Bufde, Sugel, Grun- nen Gaben, und gerbrich be, Berg und Thal : Bo- bes Keinbes Macht, ber gel, Thiere, Bieh und Fi- bich, JEsu, nicht will has iche, o ihr Engel allzumal! ben, und bein theures Simmel, Erde, gand und Mahl veracht. Las die Meer, ruhmet, finget, Lebens-Quell von mir flief. jauchget fehr ! Gott last fen immer fort aus dir ; las in bem Mahl ber Gnaben mich beines Saufes Ga=

6. Wen nun burftet foll be, laben. fich laben mit ber fuffen le- 10. Beuch bu mich, bein bens-quell; wen nun bun- Mabl zu schmecken, aus gert, der foll baben Brodts ber finftern Erden-fluft; genng fur feine Geel. D beine Stimme lag mich mes ein suffes Mahl und Ort, den, die so sehn = und liebs da sich Gottes Hern und lich rufft : komm, o Mensch,

ften!

7. D bu groffer Serr mit zu nehren. und Konig, ber du ruffit, 11. Deffn, ach offne meis fommt, fommt berben! ach ne Ohren ju ber Stimm, ich bin, ich bin zu wenig die alfo flingt, bie zu deinen aller beiner Lieb und Ereu; Freuden-thoren, o Jerufa= ach!ich fan dir nimmer-lem, mich bringt : lag ben, alfo febr, wie ich ichuldig mit beinem Blut getaufft,

8. Las bir bod bis ichma-bern fauen. che Lallen, das ich faum ge= 12. Laf ber eiteln Welt

in bes himmels-Saal, mit; nicht beffer fan : und ent. und Reihen, ewig mich, licht durchbrechen, beine ach! ewig, freuen. Bunder auszufprechen.

5. Relber, Balber, Baum 9. Bapne mich mit beis bas elende Boldeinladen. ben, bis ich trunden wer-

Wort feiner Brant und tomm, eile, fomm! fomm Sochzeit - gaften giebt jur gur Lebens - quell u. Strom Speif und Trance jum be- fomm jum Brob, babon ju gehren, und ben Beift ba=

mehr banden gnung, und ben bu theur erfaufft, und bin, und folte, und wie ich ja nicht ferner mit ben wol gerne wolte. • Sauen an ben Gunden=tres

fangen an, meiner Bungen Getummel, Die, als Damp= wohlgefallen ; weil ichs ja fe, bald wegfliehn, von des

Lammes

Lammes Dabl im bimmel, Engel, immer vor bir fte= bas ftets bleibt, mich nicht ben, und bich gegenwartig ber Beit mich in Dich, mein Dochseit-fleid ; bas ich bei= ne Sochieit - Ehren moge fenren obn Aufboren.

156. Melod. Wunders

barer Konia. Stott ift gegenwartig! Laffet uns anbaten und in Chrfordt vor 36m treten ; Gott ift in ber Dit= ten! alles in uns fcmeige, und fich innigst por Ihm beuge ; Ber Ihn fennt, wer Ihn nennt, Schlagt Die Alugen nieber, tommt, er= gebt euch wieber.

2. Gott ift gegenmartig ! bem die Cherubinen Sag und Dacht gebudet bienen; beilig, beilig, fingen alle Engel Choren, wan fie Die= fes Befen ehren : DErr, bernimm unf're Stimm, da auch wir Geringen unf-

re Opffer bringen.

3. Wir entfagen willig allen Gitelfeiten, aller Er= ben-guft und Freuden; ba liegt unfer Bille, Geele, Leib, und leben, bir jum Eigenthum ergeben ; bu al= Die Chre.

für trachten zu gefallen. liebster Gott, in allen.

s. Eufft die alles fullet! brinn mir immer ichmeben ; aller Dingen Grund und Leben ! Deer ohn Grund und Ende ! Bunber affer Bunder ! ich fend mich in bich binnunter : ich in bir. bu in mir ; laß mich gans verschwinden, dich nur feb'n und finden.

6. Du burchbringeft alles. lag bein schönstes Lichte DErr, berühren mein Ge fichte; wie die garten Blue men willig fich entfalten, Und ber Gonnen ftille bal= ten ; laß mich fo, ftill und froh, beine Strahlen faffe, und dich wirden laffen.

7. Dache mich einfaltig, innig, abgeschieden, fanffte, und im ftille Frieden; mach mich reines Dergens, bak lich beine Rlarbeit Schauen mag im Geift und Barheit laß mein Berg übers werts wie ein Abler fcmes ben, und in bir nur leben.

8. Herr, komm in mir lein folt es fenn, unfer Gott wohnen, laß mein Beift auf und Derre ; bir gebuhrt Erden bir ein Seiligthum noch werben; fomm, bu 4. Majestatifch Befen! nahes Befen! bich in mir mocht ich recht bich preisen verklare, bag ich bich ftets und im Geift dir Dienft er- lieb und ehre; wo ich geh, weisen! Dedchtich, wie bic fig und fteb, laß mich bich erblicken

Gott ift mein Henl, erblicken und por bir mich

buden.

ich hab all mein Zuversicht, alle Roth jum beften lene au bem lieben Gott gericht, den : Geele! fo gebende bann er verlagt die feinen doch : Lebt boch unfer Dere nicht.

Welt ellgar, und mas ba ift le, mas verzagst bu doch? auf Erden, so trau ich mei- folt der schlummern ober nem herrn und Bott, fein Schlaffen, ber bas Ling hat Denl muffe mir werden : jugericht? ber bie Ohren bann ich hab all mein Zu- hat erschaffen, solte biefer perficht, zu dem lieben Gott bore nicht? GDet ift GDit. gericht, bann er verläßt bie ber bort und fiehet, mo,

seinen nicht.

nadige DErr, allzeit aus Rothen geriffen, wie Da- Bott noch. niel und andre mehr offent= lich thun ausweissen; drum hab ich all mein Zuversicht, zu bem lieben Gott gericht, bann er verlagt bie feinen

nicht.

4. Dichts mehr begehr ich von meinem Gott, bann daß ich möcht ererben, ein chrlichs leben, nach feinem Gebott, barnach ein feeligs Sterben; bann ich hab all mein Buverficht, ju bem lieben Gott gericht, bann er verläßt die feinen nicht.

158.

Stelebet noch! Seele! mas verzagit bu boch? 3 Dtt ift mein Senl, Gott ift gut, ber aus Ermein Sulff, mein barmen, alle Sulff auf Er= Troft, mein hoffnung und ben thut, ber mit Dacht Bertrauen, ber mich durch und ftarcfen Urmen machet fein Blut hat erloßt, auf alles wohl und aut: Gott ibn will ich fest bauen, bann tan beffer, als wir benden, (3) Ott noch.

2. Berlagt mich bann die | 2. Gott lebet noch ! Geeden Frommen weh geschie= 3. Die feinen hat ber ge- het. Seele ! fo gedencke lood lebt boch unfer SErr

3. GDit lebet noch ! Seele, was verzaast du doch? ber bem Erden-freis verbuffet mit ben Wolden weit und breit; ber die gange Welt erfullet, ift bon uns nicht fern und weit. Wer Gott liebt, bem will fenden Sulff und Troft an allen Enden : Geele ! fo gedende boch : lebt doch un= fer herr Gott noch

4. BDtt lebet noch ! Gees le, mas verjagft du boch? Dift bu fchwer mit Creus beladen, nim zu Gott nur

Deinem

beinem gang : Gott ift groß er ichinen. Geele jo gebenund reich von Gnaven, de boch : lebt boch unfer

hilift ben Schwachen gna Derr GDtt noch. big auf ; Gottes Unate 8. GDtt lebet noch! Geemabret immer, feine Ereule, mas verzagft bu boch? vergehet nimmer : Seele! muft bu schon geangstet fo gedende boch : lebt boch wallen auf der harten Dors unfer Derr Gott noch. nen-bahn ; es ift Gottes

5. EDte lebet noch! Gee- Bohlgefallen, dich ju füh-le, was verzagst du doch? ren himmel-an. Sott wenn dich deine Sunden will nach dem Jammer-lefranden, dein Berbrechen ben Friede, Freud und Sim= qualt bich fehr, komm ju mel geben. Drum, o Geel, Bott, er wird verfenden gedende boch : lebt boch unbeine Gunden in das Meer fer Derr Gott noch.

Mitten in ber Ungft ber 159. Del. Mein Bers Dollen fann er bich ju frie zens: 3Efu/meine Luft.

und weißt weder aus noch ben fleufft, und alle Gna-ein, Gott wird bennoch de fich ergeuft in meine Dich umfaffen, und im Lei- Geel jum Leben.

GOtt noch.

7. Gott lebet noch! See-fchlunge werde gang in dir, le was verzagst bu boch? und ich unsterblich werde. laß den himmel famt der 3. Bom Feuer Deiner Erben immerhin zu trum Liebe gluht mein hern, daß mern gehn ; laß die Sou fich entzundet was in mirift, entgundet werben : laß ben und mein Gemuth fich fo Feind verbittert fiehn; las mit dir verbindet, daß du den Cod und Teufel bligen in mir und ich in dir, und wer Gotr traut, ben willich boch immer noch allbier

ben stellen. Seele! so ge-bende doch : lebt doch unser Hende doch : lebt doch unser Herr Gott noch.

6. Gott lebet noch! See: Fortgang dieser Zeit mein le, was verzagst du doch? Dern sich sehnlich wendet; will dich alle Belt verlagen o Quell ! baraus mein Les

ben ben bir fenn: GOtt ift, 2. Ich gehle Stunden, ber es herglich mennet, wo Sag und Jahr, und wird Die Doth am groften ichei- mir allgulange, bis es ernet. Seele ! fo gebende icheine, baf ich gar, o leben boch : lebt boch unfer SErr bich umfange, Damit, was fterblich ift in mir, ber-

meft bald, ich jehl die Aus mir vermahlen wirft, und genblice, ach fomm ! eh mir bas Erbe ichenden. mir bas hers erfalt, und 9. Drum Preif ich bich fichs jum ferben ichide : aus Danebarteit, daß fich fomm boch in beiner herr ber Tag (die Racht) (bie lichkeit : fcau, beine Braut Stund) (bas Jahr) geens bat sich bereit, die Lenden det, und also auch von dies umgegurtet.

Beiftes faift in mir ausge- hurtig weiter fort, bis ich goffen, bu mir auch felbst gelanget an bie Pfort Geruvon innen nah, und ich in falem bort oben. Dir zerfloffen, fo leuchtet 10. Wenn auch die Hande mir des lebens Licht, und laffig find, und meine Knie

me beiner Braut, tomin ! mit burch beine Rraft mein ruffet beine Fromme ; fie Bert fich ftarde, und ich rufft und ichrenet uber- Simmelmarts ohn Unterlaut : fomm batt ! ach, JE- laß aufsteige ! fu, fomme! fo fomme bann, 11. Geb, Geele ! frifch im mein Brautigam, bu ten- Glauben bran, und fen nur neft mich, o Gottes-lamm ! unerfchrocken, lag dich nicht

ich mit hert und Munde fer Liebe. bich komen heiffe, und dar- 12. DIEfu! meine Seeauf beständig richte meinen le ift zu bir ichon aufgefto= Lauff, bag ich bir tomm gen, bu haft, weil du voll entgegen.

mich nichts kan von deiner heiffet Stund und Beit, Liebetrennen, und wenn ich bin ichon in ber Emigich fren vor jedermann feit, mann ich in Jefulebe. bid barff ben Brautgaml

will naber in bich bringen inennen, und bu, otheurer 4. D! baf bu felber få | lebens Rurft ! bich bort mit

fer Beit ein Schritt noche 5. Und meil bas Del bes mals vollendet, und fdreite

meine lamp ift zugericht, manden, fo biet mir beine bich frolich zu empfangen. Sand geschwind in meines 6. Romm! ift Die Stim= Blaubens Schrancen, ba=

Das ich bir bin vertrauet. | von ber ichmalen Bahn Die 7. Doch fen dir gang an= Luft der Belt ablocen : fo heimgestellt die rechte Zeit dir der Lauff zu langsam und Stunde. wiewol ich deucht, so eile, wie ein Ab-weiß, daß dirs gefällt, daß ler fleucht, mit Flugeln sus

Liebe bift, mich auch nach 8. 36 bin vergnugt, wan bir gezogen; fahr hin, was

Gott lob! es ift Gott fen band in aller welt,

160. Del. Der Cart ift hin/mein JEsu zc. Ott lob! es ist nun= mehr ber Tag vollen= bet, und GOttes Dern ift! pon mir nicht gewendet, bef freu ich mich, fo bag ich triumphir; Mein GOtt ift mein, und bleibt es fur und für.

2. Gehr Gnaben = reich bat er mich heut beschirmet, ber arge Feind bat mich umfonft besturmet, ber En= gel Seer umgab mich um und nm, ben 3Efus fprach : Dif ift mein Gigenthum.

3. Lob fen dir, DErr, du Benland der Elenden ! Lob fen dir hie und auch an allen Enden. Gib, bag bein Lob hoch ausgebreitet werd, im himmel und allhier auf Diefer Erd.

· 4. Ach! bringe beiner Rinder Hern susam= men, entrunde fie in mah= ren Andachts : Flammen, Damit bein Ram fen über= all gepreift, in wahrer Lieb und Rraft, burch beinen Geift.

5. Des Tages Licht ift bei= nes Lichts ein Zeuge, ach SErr ! gib, bag mein Berg au bir fich neige, ba biefes Licht ber Sonnen von uns Das volle Licht erreicht.

weicht, bis bas mein Berg prophezent, ift erfullt nach

ber Dacht ich fen in ftetem Lichte, fo bin ich fren von aller Finfternis, und meine Geel ber Gnaben gant ge= miß.

7. Inbir will ich getroft und ficher fchlaffen, du wirft mir wohl ber Engel Beer verschaffen, bamit Bett in Diefer Dunckeln Racht verfeben fen mit ei= ner ftarden Macht.

8. Es ruhe auch bie heili= ge Gemeine in bir, o SErr! benn fie ift ja die Deine, bewahre sie für aller Feinde Suck, gib in ber nacht ibr manchen Onaben blid.

9. Und nach bem Schlaff ermede Bion wieder, bag es dir danck und singe Lobes= Lieder im neuen Licht und froben Sonnen = Schein. Denn dir gebührt lob. Vreiß und Danck allein.

161. Mel. Mun Fomm bevden bevland. Oder: Bimmel/Erde/

Lufft und Meer. Stofen banck in aller Belt, ber fein wort: beständig halt, und der funder troft und rath uns her gefendet hat.

2. Was ber alten pater schaar hochster wunsch und fehnen war, und mas fie geberrlichfeit.

6. Dein Angesicht entzieh 3. Bions hulff und Umicht bem Gefichte, bag in brams lohn, Jacobs hent,

Der

der Jungfrau Sohn, der: 2. Alugheit nach des Fleis wohl zwen gestammte held sches Sinnen, Kunft, ges hat fich treulich eingestellt. ichidliches Beginnen, ir-4. Sen willkommen, o bifch Reichthum, Sobeit,

mein henl, dir hofanna, o Macht, ift ibr Schaß, ben mein theil! richte bu auch fie bemacht. eine bahn bir in meinem 3. Alber Bott bat an bem

berBen an.

nig ein, es gehoret bir al- bas, mas die Belt thoricht, lein; mach es, wie du gerne schwach und niedrig halt. thuft, rein von allem fun- 4. Was wilt bu bich benn Den-wust.

Bukunffe war voller fanfft-treuget überall, folch Erbes muth, ohn gefahr; alfo fen ben ift der Fall. auch jederzeit beine fanfft- 5. Wilt bu recht erhaben

muth mir bereit.

finn, weil ich schwach und sum, laß allein alles Dir in blobe bin, und des Satans allem fenn. schlaue lift, fich so hoch an 6. Bas bein Bert, o mir bermift.

fopff entzwen, daß ich, aller Bejum nur allein, mit bem angften fren, dir im glan- bleibet alles bein. ben um und an feelig bleis 7. Suchft bu mabret

be zugetban.

bens=Fürst! prachtig wie-alles wiederbracht, ift jur ber fommen wirft, ich bir Beigheit uns gemacht. mog entgegen gehn, und 8. Bunscheft du dir fraffé por dir gerecht bestehn. und Starte; wird in 36

3Esu/du wirst komen. Herrn ist Stärck und Ott und Welt, un ben- Macht, Sieg und Leben ber Glieder, find ei- wiederbracht.
nander stets zuwider; was 9. Wilt du Ehr un Ruhm

both halt.

allen, ba mans liebt, ein 5. Beuch, bu Ehren-Ro- Diggefallen: un balt boch

lerheben, o bu Staub, in 6. Und gleich wie bein'lfolchem leben? Dein Thun

werden, laß das Wefen die= 7. Erofte, trofte meinen fer Erben; Jefum, Je

ir vermißt. Menfc, begehret, wird in 8. Tritt den schlangen- Jesu dir gewähret: fuche

Weifiheit Gaben; bu fanft 9. Daß, wenn bu, o le-fiein JEfu haben : er hat

162. Mel. Liebster su beine Berche: in dem

BDtt lobt, das schilt die ersteigen; gib Dich JEfu Welt, und er fchilt, mas fie nur gu eigen. Riemand naf mehr Ehr und Ruhm, als

mer

10. Trachteft du nach Gut ift ihm auch ein Schmers. und Schafen; laf dich JE 5. Glaub nur fefte, daß Ien Reichthum fenn.

11. Lieb in WEfu, was bu dem Rummer fren. liebest; ub in TEsu, mas Du ubeft : TEfun, TE: fum, lag allein alles bir in

allen fenn.

.12. Wer fich JEfugang ergiebet, oine ben nichts liebt noch ubet, an ihm fein Bergnügen bat, Der ift felig in ber That.

13. Jefu, gib mir folde Enade, baf ich bich nur ju mir lade; an dir habe meine Freud, Meju, meine See.

Liafeit.

163. Mel. Geelen weide/meine freude.

Stt wills machen, daß die Sachen gehen wie es heilfam ift gaß die Wellen fich verftellen, wenn du nur! ben JEsu bist.

2. Wer fich francfet, weil er bendet, Efu liege in fich gefunden, bricht Die bem Schlaff, wird mit Rla- Bulff mit Dacht berein, un gen nur fich plagen, daß ber bein gramen gu befchamen,

Unglaub leide Straff. Dein Bachter, ichlaffet ja fullen,leibet fichs noch giems noch schlummert nicht. Zullich wohl; ba ift Plage, ben Soben aufzusehen, ma- Doth und Rlage, wo man re beine Glaubens-Dflicht. leiden muß und foal.

wer Jefu Gigenthum. bitter icheine, bein Schmers

fus Lieb . ergegen. Eins das befte über dich beschlof-Liebe kan allein beiner Gee- fen fen; Bann bein Bille nur ift ftille, wirft bu bon

> 6. Laf dir fuffe fenn die Ruffe, die dir JEfus Ruthe giebt; Der fie führet und re= gieret, bat nie obne Frucht

betrübt.

7. Wilt bu manden in Gebanden, fall in Die Belaffenbeit : Las ben forgen, der auch morgen Herr ift uber Leid und Freud.

8. GDites Sande find ohn Ende, fein Bermogen par fein Biel : Ifts beschwer= ich? scheints gefahrlich? beinem Gott ift nichts au

piel.

9. Seine Bunder find ber Zunder, da der Glaube Kunden fånge: Alle Thas ten find gerathen jedesmal, wie ers verhangt.

10. Bann Die Stunden wird es unversehens fenn.

3. Du Berachter ! GOtt, 11. Gignen Billen gu er-

4. Im verweilen und im 12. Drum wohl benen, eilen bleibt er ftets ein Bat- die fich fehnen nach ber fills ter=Ders; las bein weinen len Biden=Rub! Auf bas

Bouen

Wollen fallt bem Gollen, nicht werd verloren; 20el-Die Bollbringungs - Rraft de Demuth ! bin ich blind? bald gu.

bie Weisen, die schon in der muß vergebn! Ubung ftehn : Die bas Leiben und die Freuden nur mit

Siobs Aug ansehn.

14. Run fo trage beine Plage fein getroft u. mit Be- fein fauber, rein, baß tein dult; wer das Leiden will vermeiden, häuffet seiner

Sunden Schuld.

15. Die ba weichen und das Zeichen ihres Brautigams verschmahn, muffen lauffen zu dem Sauffen, Diel jur linden Seiten ftebn.

16. Alber benen, Die mit Thranen tuffen ihres JE fu Joch, wird die Krone auf dem Throne ihres

lands werden noch.

17. Amen, Almen! in bem Mamen meines IEsu hali ich itill; es geschehe und er: gehe, wie und mann und

mas er will.

164. Miel. Rom/ofom/ du Geist des Lebens. Boffer Gott! lehr mich boch schweigen; mach mein hert gant in dir ftill! foll ich mich für dir nicht neige in mein Dichts? ifts nicht bein Will? JEfu! mache mich recht flein; Ber Bens-demuth prag mir ein!

fan ich bann bieraus nicht 13. Mehr zu preisen find fehn, wie mein Sochmuth

> 3. D ber Demuthevollen Liebe! o mein liebstes CE= fulein! Demuth-liebe mir auch giebe! masche mich Hoffart überbleib; allen

Stolk gank aus mir freib 1 4. Wie folt ich noch ets mas hegen von bem aufge= blagnen Ginn! lag mich gehn auf Demuth = flegen; nimm mich mir, mein 3Es fu! bin : JEfu, Demuth lehre mich tieff zu üben ins

niglid)!

5. Wie kan ich sonst Rube finden vor mein armes mats tes Hern; wann ich mich nicht lane binden an bein Joch! Diuffer Schiners! wann mein alter Abam rufft : Weh! o weh! ach las mir Lufft!

6. Abam muß, er muß mir fterben, auf bag Chriftus in mir leb : Gigenheit fout gang verberben; gittre Us dam, schren und beb! Soch> muth, Eigenfinn muß fort; Du muft bran, hier, bier, nicht bort!

7. Dem Creuk folft bu nicht entflieben ; diß bein 2. 3Efuletn ift mir ge- Urtheil bleibet veft! las boren; Gott wird gar ein bich nur herunter ziehen in fleines Rind; nur daß ich das Grab, da fep dein Reft!

acna

gang zu nichts und gang zu fuchen! find ich dann meint Staub folt by werden, 21: eigen Richt; werd ich Et-

bam! glaub!

gernichtet, fommt ber Soch- Schonftes Bergens- Efu-muth nimmer auff ; und ich lein!mache mich gang flein, bin bann gant verpflichtet flein, flein ! allen meinenkebens lauff einzurichten GOtt zum Ruhm, als sein heilig Eigenthum.

10. Laffe mich dein Unt- heit muß Reteren werden. lig schauen gnadiglich auf 2. Seelen die sonsten sehr mich gericht, ICsu! start eiffrig gerungen, werden Gnad!

Das Fleifch bezwingen ; ret beiffen. te mich aus aller Noth! 3. Rinder, die bif zur Ges feh mir imer krafftig ben, burt find gekommen, fters

hangen in Gedult und Leid- werden die Kraffte genom= famfeit : biß aufhoret bas men, vollig gu breche burchs Berlangen, so geschicht in Finftre ans Licht. Alles Eigenheit! Eigenlieb und wird irre, weil Argwohn Eigensehr, Gigenswill mag regieret, und auch einfaltige beulen febr!

mas ftets verfluchen, bem 8. Wann bas Gelbft alfo boch affes ftets gebricht.

schaue von oben auf 9. 2Billig, freudig werd bein erloftes, ertaufftes Ges ich bienen Gott allein in schlecht : fiehe boch, wie die Demuth bloß; wann mir Tyrannen noch toben, wie so das Senlerschienen, und nie verkehren die Warheit ich bin von Gelbstheit log : und Recht! Lugen und fre-D mein Jesu! helffe mir thum muß gelten auf Er= überwinden diefes Thier! ben, Unschuld und Bar-

mir das Bertrauen; leuch: est mude und schlaffen faft te mir mit beinem Licht; lein, icheints boch, als wenn auf dem schmalen Todes-lie der Alrge bezwungen, pfad lag mich finden viele weil fie fo eiffrig im Rampff nicht mebr fenn ; Menfchen= \*11. Lebr mich bis aufs furcht pflegt man als Weiß= Blute ringen, bag ich glei- heit zu preifen, Laulichkeit che dir im Tod! lehre mich foll nun Berleugnung gar

bif ich Uberminder fen! ben, weil Rrafft gu gebah-12. Laffe mich am Creutelren gebricht. Junglingen eulen fehr! Serken verführet. 13. Ja lag mich bif einig 4. Schmerglich erfähret

man.

man, wie fich iest trennen bem Triumphe Die beilige viele sich scheiden, und viele ligen Freude einnimmet. fich spalten, weil man bie 166: Mel. 3Efu/hilf

Liebe fo laffet erfalten.
5. Lange, ach! lange ichon feuffien die Deinen, daß Roffer Prophete! mein Herfte begehret von man uns Frepheit un Freu- dir inwendig gelehret zu es fen bas nur eigener Bille. treten gelungen !

ter ju Chren!

Rinder ber Mutter, Die Schaar, liebliche Lieder Da broben gebiert, wie auch Die werden erklingen, wen nun Bruber einander nicht ten angehet bas felige Sahr, nen, herpliche Freund- welches ju Bions Errettung fcafft fich taglich verliert; bestimmet, und uns zur pole

Digfeit franct, mit dir, o feyn; du, aus des Batters Beiland! es trenlich ju Schoof ju und gekehret, mehnen, racht ju gebrau- haft offenbaret, wie du und chen, was du uns gefchendt. ich ein : Du haft als Mitts Boan wir dir dienen in ler den Teuffel bezwungen ; beiliger Stille, fagt man : Dir ift bas Edlangen-kopf=

6. Daß wir nur follen 2. Priefter in Emigfeit! fein balbe vergeffen, mas meine Gebanden lag boch bu fo theuer verheiffen offt jum Dorwurff nichts haben haft, lafft man uns aus ben als bich : Geift, Geel, Leib, Fleisch-topffen noch effen, halte in heiligen Schran= doppelt barneben Die tagli- den, ber bu ein Opffer gede Laft. Man will die Soff- worden fur mich! bu bift nung ber Sulffe so rauben, als Fürsprach in himmel bampfet bie Seuffzer und gefahren; kanft auch bein ichwachet den Glauben. Eigenthum ewig bewahre!

7. Weil benn bie Armen 3. Konig ber Ehren! bich fo feuffsen un ftohnen, wol- wollen wir ehren; ftimmet lest du, JEfu! bich machen ihr Saiten ber Liebe mit bald auf, retten von allen, ein! laffet bas Loben und Die trongig uns hohnen, und Danden nun horen, weil uns aufhalten in unserem wir die theuerserkauffete Lauff, frafftig und freudig fenn ! herriche, liebwurdig= Die Warheit zu lehren wol- fter Benland, als Ronig! left du schenden, bem Dat- Menschen-Freund, schuse Die Deinen, die wenig !

8. Willige Opffer wird 4. Run bann, fo foll auch bir glebann bringen nach mein Alles erklingen; ich

als ein Chrifte will treten fem Lag fich fronen, ba fein herben, will nicht ermuben, aus Lieb bir ju fingen, fonbern vermehren Dif Gubel-Gefdren : ich will bich Ser= Bog bes Lebens! perebren : Alles, was Othem bat, lo= be ben Derren! Dber: Hore boch, JEsu! bas glaubige laffen; lag bir bie Stine ber Geelen gefallen! 167. Miel. Jauchzet all

mit Macht. Ca Ros und herrlich ist der Konig in der Gulle :/: feiner Pracht, alle Bungen find ju menig aus: aufprechen :/: feine Dacht. Der burch fo viel Diebria= keiten fich ben Stul wolt Bubereiten, ftellet fich nun offenbar in ber hochsten Rlarheit bar. Zions-Tochter:/: fommt und schauet, wie fich unfer Ronig trauet: jauchzet mit und jubiliret, meil er feine :/: Braut

z. Dinge, Die von langen Jahren aus bem Buch ber Ewigkeit in Die Schrifft berzeichnet maren, bringet unfre lette Zeit. Die Erfullung wird gebobren beffen, was GOtt bat geschworen, daß auf Davids festem Thron ewig figen foll fein Sohn. Bions-Tochter, ic.

beimführet !

3. Er, ber Schonfte aller

Berte freudig lacht. Ceine Mutter eilt die Krone auf sufenen ihrem Sohne: drum ift Salomo über fei= ner hochzeit froh. Bions= Tochter, zc.

4. Er bat fich mit Beil ge= ruftet, und schlägt als ein tapffrer Seld, mas fich wi= ber ihn geruftet, augenblid= lich aus dem Feld. Er ifts, bem es muß gelingen, feine Feindeumzubringe. Babt= beit und Gerechtigkeit gies ben mit ihm in ben Streit.

Bions=Töchter, ic.

s. Er ericheinet nun bor allen als der tow aus Juda Stamm, por ihm muffen. niederfallen, die ihm chmals waren gram, benn er foint mit icharffen Pfeilen, Rach und Straffe ju ertheilen. Er beffeget Sag und Reid, und erbeutet Ehr un Freud.

Zions=Tochter, ic. 6. Er ifts, bem ber Batter ichendet alle Welt sum Gi= genthum. Was ber Son= nen gauff umschrandet foll erheben seinen Ruhm. Er foll nun das Scepter fühs ren, und ben Erden-Rrenk regieren; und fein Scepter wird allein ein gerader Scepter fenn. Bions-Dochter, 2c.

7. Weil er Recht und Tue Schonen, fo bie Denfch- gend liebet, meil er alle beit je gebracht, laft an Die- Bogbeit hafft, bat bas Del,

bas

fluß fie jugleich erquicken einher gehn. Bions = Toch= muß. Zions Tochter, ic.

8. Seine Rleider find von Donrben, Aloes un Rejea: Alug und Sinn mocht fich verirren, wenn fein ganger muffen ichwisen mit bem Schmud ift ba, weil die picle Trefflichkeiten mit fich um ben Borjug freiten, ba er fist als Davids Sohn, auf bem elffenbeinern Thron. Bions Tochter ze.

9. Auch in Gold getleidet ftehet zu ber Rechten feine Braut, nunmehr wird fie fo erhobet, weil ibr nicht vor Schmach gegraut, und dem Ronia hat fur allen ib: re Schone wohlgefallen, ba aus ihres Batters Sauf fie sich ruffen ließ heraus. Bions=Tochter, ic.

10. Sie ift brunftig angubeten ihren Brautgam, als ben Derrn. Mit Gefchenden bergutreten eilt Die Tochter Bor nun gern. Alle Reichen gebn und legen vor ihm nieder ihr Bermogen. Er ift Ronig, er ift Gott! alles fieht ihm ju Gebot. Bions-Tochter, ic.

Tochter tragt, folder Bier= jet mit und jubiliret, weil De hochfte Burde ift von in- er feine Braut heimführet !

Das Bonne giebet, fein ge-inen angelegt. Gie tritt ber beiligt Saupt benafft. Gott lin guldnen Studen, por hat ihn bamit begoffen dem Konig fich ju buden, mehr als feine Mitgenof auch; Die ihr ju Dienste fen, fo boch, daß fein Uber-litelin, fieht man prachtig ter, 20.

12. Geine Rinder follen liten mit ihm auf des Bat= ters Stul, ba bie Bofen Satan in bem Pful. Jene follen Kurften werben, und regieren auf der Erden, Die= fen aber fället zu emae Anechtschafft ohne Ruh. Bions=Tochter, :c.

13. Lafft uns unfern Ro= nig loben, bag von Rind auf Kindes Kind er werd überall erhoben, wo nur Bolder wohnhafft find. Alles muffe vor ihm fnien. un in Liebe-fammen gluen, was im weiten Simmel fdwebt, un mas bie auf Er= den lebt. Zions-Tochter, ze.

14. Alles muß mit vollem Amen, Lob, Chr. Weisheit, Dand und Preif, Krafft und Starde feinem Ramen opffern auf die beste Beif. Beil fen Gott und feinem Sohne, als dem gammlein auf dem Throne. Salleluja fingen ihm Geraphim und Cherubim. Bions Lochter, 11. Und wie fostlich ift die fommt und schauet, wie fich Bierde, die des Konigs unfer Konig trauet; jauch=

168. Mel Wenn erblicklichreiben, ihn in ftiller Ginich dich einmal. samfeit flets zu lieben unges ute liebe ! bende doch, scheut.
3. Habe Danck, bu treuer

ner Junger, die bein Joch Sirte! berbu, ba ich lieff aufgeladen, und die dir die umber, als ein Schaffein leichte Last nach zu tragen mich verirrte, wuste nicht,

berannt, ihre Namen ma- geführet beinen Frommen, ren icon von bir genannt, mir mein Berge beft geen fie kamen : und fie kennen macht, und zur mabren beine Stimm auch gans ei- Rub gebracht. gen, sonst muß alles fdwei- 4. Weinend hab ich offt

gen.

Digt fenn, ben wir geben, voll gemachet, weil mir beiund bas Wort jur Rraftine Freundlichkeit, treuer gebenn, bas mir faen; mach Sirt! ftets nachgegangen. uns Deeres Spiken gleich, mich mit fuffer lieb nurfanand jegunder, bu thuft ger gen, und ben eitler Euft und

ne Wunder.

169. Mel. Alle Men-frigfeit. ichen muffen fterben. s. Sabe Dand, bu freudig von euch aus! ich wie folte ich verheelen folwill euch nun forglich mei- che beine Liebes-trieb? ben, weil ihr ftort bas Frie- nein! ich will fie fren bebens-hauf, fo Gott in mir fennen, nnd michgern bie aufgerichtet, ba ich ihme beine nennen! lach bie Welt mich verpflichtet, ihn jufgleich immerbin : gnug, lieben nur affein, und ihm bag ich die beine bin ! emig treu ju fenn!

lich's Wefen! D wie edelt Welt veracht ju fenn. mir fur bir, Jefum hab mich, Jefu! nur recht brin-to nir erlefen; diefer foll gen in bein gotelich Befen nun fur und fur mir mein ein! bis ift meine Burg bester Schat verbleiben ; und Baffen : ba, ba fan

jich mit Freuden wagen woran ich war, mich fo 2. Sie find der fo mobilliebreich aufgenommen, jus

lgelachet ; und, mas andere 3. Laf ben Bang begna-lerfreut, bat mich Traurens: Freud mich gefett in Eraus

Gute Racht ihr eitle Freund ber Seelen! habe Freuden ! ich geh Danck fur beine Lieb! D

mig treu ju fenn! 6. Mir wirds feinen 2. Gute Nacht, bu fund- Schaden bringen, von ber ich will mid aufs neu ver-lich ficher folaffen! tobt bie

Welt

Buter Birte! wilt bn Sab band hab band, 171

Welt aleich imerin; Eroft, 1 ben dir ift ftille Ruh!

7. Will die Welt mich nimmer leiben : ich acht fie auch nimmer nicht! ihre baffet auch mein Ungeficht. Dwie solt ich dieses lieben, was dir, Jeju! bringt betruben ! nein! ich geh mit Freuden aus, aus Egyptens Sclaven-haus.

8. Dir allein will ich nun leben, finfer JEsu! in der Still. Du wollst mir nur Stårde geben, baß gefches ben mog bein Will, ich will alles willig tragen, mas bu mir aufdictit von Plagen, inner-ober aufferlich! ich perfende mich in bich !.

Dder BEfus ift ber ftall ein.

schönste Labin. Guter Hirte! wilt du checkete checkete leins bich erbarmen? es nach beiner Sirten=Pflicht, tragen beim auf beinen Urmen? wilt du mich nicht aus ber Quaal holen in ben Freuden-faal?

2. Schau, wie ich verirret Lammer seun.

3. Mich verlangt, Dich mit der Schaar, die dich lo= ben, anguschauen, Die ba weiben ohn Gefahr auf ben fetten Dimmels-Aluen, Die falich = beschönte Freuden nicht mehr in Furchten ftebn, und nicht fonnen irre gehn ..

4. Dennich bin hier febr bedrangt, muß in fteten Sorgen leben, meil Die Reinde mich umschrenct. und mit Lift und Macht umgeben, daß ich armes Schafelein feinen Blick fan

ficher fenn.

5. Oherr JESU! laß mich nicht in der Wolffe Rachen kommen, hilff mir nach ber hirten Pflicht. daß ich ihnen werd entnom= 170. Miel. Meinen men ; hole mich bein Scha-Besum laß ich nicht. felein in ben emgen Schaffe

171. Mel. Preiß/ Lobe Ehr/ Rubin/Danck.

Ab danck, had danck, bad danck, du guter Sort, hab dand,

für beine groffe bin auf der Buften diefer Liebe; auf! lobe ben, ber Erden ; Komme und brin- Rrafft und Rath, o Seel! ge mich boch bin su ben und folge feinem Triebe. Schafen beiner Beerben, Dein Gott ich bring für führ mich in den Schaf bich, mein durre Seel, floß fall ein, wo bie beilgen beine gieb in mich, bu le bens Duell.

172 Salleluja, Lob, Preif Salleluja! wird mani

2. Sab Lob und Preif, fer BOtt, ber DErr Bebabu lebens = Brunn, hab oth!

Ruhm, für beine Gnad und | 2. Salleluia, Preif, Ehr Bute, hab Ehr, allweg, und Macht fen auch dem bu Gnaben Sonn, blid an, Gotteslamm gebracht, in aans liebreich, mein Ge- bem wir find erwählet, bas muthe, Du Licht im Licht, uns mit feinem Blut er=

ieber Stund, babin, aus Gemeinschafft, Die wir ha= Lieb von dir ju zeugen, und ben und barinnen uns erlafabre fort im Bergens ben.

gefang, ju bir allein ich eil und ein ewig Soffanna!

ftern.

fur alle feine Berde, von unfer Gott, ber Dere Emigteit gu Ewigteit fen in Zebaoth ! uns allen ihm bereit Dand, 173. Mel. Vinn dans Weisheit, Rrafft und det alle Gott. Starce! Klinger, singer: 5 Maeluja! wird man beilig, heilig! frenlich, fren: 5 mit Freuden endlich lich, heilig ist GOtt, um singen, dem Herren unserw

Du beller Freuden-Glank, taufft, damit beforenget erleucht mein Berg, und und getaufft, und fich mit meine Seele gang. | uns vermablet. Seilig, fe= 3. Fuhr du mein Bers gullig ift die Freundichafft un

Grund, vor dir, im Geift, 3. Salleluja, GDet heilis mich tief zu neigen, ach bag ger Geift! fen ewiglich bon ich mich, por bir recht beu- uns gepreift, burch ben wir gen konnt, im Geift der De- neu gebohren, ber uns mit muth, wie ein fleines Rind Glauben ausgeziert, bem 4. Sab band, bab band Brautigam uns jugeführt, mein Lebenlang, fo langich ben Sochseit tag erfohren. bier noch Othem giebe, hab Ena, en da, ba ift Freude, Ruhm, hab Preis mit Lob- baift Beide, da ift Danna

und fliebe, ju bir, ber Burg, 4. Salleluja, Yob, Dreif und mahren Friedens und Chr fen unferm Gott Stadt, ach gib hierzu, mir je mehr und mehr und feis immer Rrafft und Rath. | nem groffen Ramen! ftimt 172. Del. Wie icon an mit aller Simmels= leucht uns der Morgen-schaar, und singet nun und immerbar mit Freuden all= Alleluja, Lob, Preiß zusammen! Klinget, sin-Jund Ehr fen unferm get : Beilig, beilig! frena Bott je mehr und mehr lich, frentich : heilig ift Gott,

8DIL.

GOtt, allein die Ehre brin- 5 alt im Gedachtniß 36-gen, der uns durch Jefum fum Chrift, o Mensch, Chrift, hat alle theur er der auf die Erden vom faufft, in welches Tod auch Thron des himmels tontwir, im Glauben find ge- men ift, bein Bruder ba qu taufft.

preifen ? Bie beilig thut er band ihm für Diese Liebe. fich, in feinem Thun bewei | 2. Salt im Gedachtnis fen? Ja heilig! heilig ift,er JEfum Chrift, der fur dich felbst der groffe Serr ! es ge be ihm allein, doch alles, alles Chr.

und fine Liebes-Lieder; fe Liebe. heiliglich fur GDit, und

geschaffen bat.

ben heilig, rein, fo, wie es fur diefe Liebe. Gott gefällt, wodurch wird

aller Welt,

Leib bewiesen, es bringe band ibm fur diefe tiebe. endlich dir, den Ruhm, 5. Halt im Gedachnis Lob, Preiß und Shr, was Jesum Christ, der einst du zum Lob gemacht, mit wird wieder kommen, und

Bens: IEfu, meine Luft. D bende, daß buda bestehft,

werben. Bergig nicht, baß 2. Wie heilig! heilig er, Dir ju gut, bat angewird man Gott, ju Zion nommen Fleisch und Blut;

hat gelitte, ja gar am Ereus gestorben ift, und baburch hat bestritten Welt, Gun= 3. Gin jeder werffe fich, de, Teuffel, Soll und Tod, por solchem Derren nieder und dich erloft aus aller au bringen Bergens-vob, Roth: band ihm für Die

Ein jeder zeige fich, felbst 3. Salt im Gedachtnif Befum Chrift, ber auch am lob den inniglich, der ihn dritten Tage fiegreich von Tob erstanden ift befrent 4. D Meine Geele! fen von Noth und Plage. Bebu auch hierzu ermedet, bende, bag er Fried ge= was in= und an dir ift, fen macht, fein unschuld leben Dahin ausgestrecket, ju le- wieder bracht : banck ihm

4. Salt im Gebachtniff hochgelobt, ber Schopffer Gefum Chrift, ber, nach den Leidens zeite, gen Sim= 5. GDtt, unfer GDtt, mel aufgefahren ift, Die bein Nahm werd viel und Statt bir zu bereiten, ba bu boch gepriesen, weil du uns folft bleiben affegeit/ und haft viel Guts, an Seel und feben feine Berrlichkeit:

allem himmels heer. fich, was todt und lebend ift 174. Mel. Mein Ber zu richten, fürgenommen.

50 6

und mit ibm in fein Reich ne Schlummer, in groffer gingehft, ihm ewiglich ju Arbeit, Dah und Lummer,

bancfen.

geil.

ber Seranbinen ift gegen bandbar fennb. Dein Dir nur Dunckelheit. Gin Gott ! ach lehre mich bas Borbild bift bu mir, ach! mit bierinnen ich bir nachs bilde mich nach bir ; bu arte: JEfu, en nu, bilff mein Mues! Jefu, en nu, mir baju, bafich auch que bilff mir dazu, baf ich mag tig fen wie bu. beilig fenn wie bu.

Dein Wille bem Willen bei- alle Schmach gedultig, bernes Batters fille und bis gabit und liebst nicht Rach= sum Tod gehorfam mar, gier aus : niemand fan bei= alfo mach auch gleicher maf- ne Canfftmuth meffen, ben fen mein Berg und Bil- ber fein Gifer bich gefreffen, en dir gelaffen : ach ! ftille als den du hattft ums Datmeinen Willen gar, mach ters Saus. Dein Sens mich bir gleich gefinnt, wie land ! ach verleih mir ein gehorfam Rind, stille, Sanfftmuth, und baben Rille : Jefu, en nu, hilff guten Gifer : Jefu, en nu, mir baju, bağ ich fein fille hilff mir baju, baß ich fen wie bu.

bift bu gemefen Sag und 6. Bib, JEfu, gib bafich Racht, bu mufteft taglich Dich fan mit mahrem Glau- viel ausstehen, bes Dachts ben faffen, und nie mas bu lagft du por Gott mit Kle= an mir gethan, mog aus ben, un haft gebetet und ge= Dem Bergen laffen, daß bef= macht : gib mir auch Bach. fen ich in aller Roth mich famteit, daß ich zu dir all= troften mog, und burch ben jeit mach und bete: 3Efu, Tod zu dir ins leben brin- en nu, hilff mir dagu, daß ich ftets machfam fen wie bu. 175. Mel. Wachet auf 4. Gutigster Jesu! ach ruffe une die Stimme. wie gnabig, wie liebreich, Ciligiter JEGU, Bei-freundlich und gutthatig. ligungs squelle, mehr bift du boch gegen Freund als Ernstall rein, flar und und Reind ! Dein Connenbelle, bu lautrer Strom ber glang ber icheinet allen, Deiligkeit! aller Glang ber bein Regen muß auf alle: Cherubinen und Deiligkeit fallen, ob fie bir gleich un=

5. Du fanffter Jefu! 2. D fliller Gefu! wie warft unschuldig, und litteft fanfftmuthig fen wie bu.

3. Wachsamer Jefu! ohel 6, Burbigfter Jefu, Che

renfonig.

rentonig ! du fuchteft beine liebstes leben ! mach mich Ehre wenig, und wurdeft in allem dir recht eben, und niedrig und gering, du beinem heilgen Borbild wandelft gang ertiefft auf gleich, bein Geift und Erben, in Demuth und in Rrafft mich gar burchdrin= Rnechts-geberben, erhubst ge, baß ich viel Glaubens-Dich felbst in feinem Ding! fruchte bringe, und tuchtig Sere! folche Demuth tehr werd zu beinem Reich. Uch ! mich auch je mehr und mehr zeug mich gang zu dir, beperig uben : Jefu, en nu, halt mich fur und fur, treu-hilf mir dazu, daß ich de er Seiland ! Jefu, en nu,

bein Wesen war suchtig, 176. Mel. BErr 318: teusch und außerlesen, von fu/ Bnaden: Sonne. tugend-voller Sittsamkeit: Serr Christ, der einge Gedancken, Reden, Glies Gohn Bats der, Sinnen, Gebarden, ters in Ewigkeit, aus seis Rleidung und Beginnen nem Bergen entsproffen, war voller lautrer = Buch = gleichwie geschrieben steht: tigfeit. O mein Immanu: Er ift der Morgensterne, el! mach mir Geift leib un feinen Glang ftredt er fo Seel feusch und guchtig : ferne, fur andern Sternen JEfu en nu, hilff mir baju, flar. To feusch und rein gu fenn 2. Fur und ein Denfc

mie bu.

Weise im trinden und Ge-lohren ihr jungfraulich nuß der Speise lehrt uns Reuschheit; den Tod für Die rechte Maffigfeit: ben uns gerbrochen, ben Simel Durft und Dunger Dir aufgeschloffen, bas Leben su fillen mar, fatt miederbracht. ber Roft, des Batters Wil- 3. Lag uns in beiner Liebe Ien und Werch vollenden dir und Erfantnig nehmen gu, bereit. Derr ! hilff mir bag wir im Glauben bleis meinen Leib ftets jahmen, ben, und bienen im Beift Daß ich bleib dir sters nich fo, baß wir hier mogen tern: JEfu, en nu, hilff schmecken beine Sußigkeit mir dazu, daß ich sters nuch im Hergen, und durften gern fen wie du. hets nach dir. 9. Run, liebfter JEfu, 4. Du Schopffer aller

muthig sen wie du. las mich wie du, und wo 7. O teuscher JEsu! au du bist, einst finden Ruh.

gebohren im letten Theil 8. Dafiger Jefu! beine ber Zeit, ber Mutter unber=

Dinge, bu patterlicherermablen, und fuchen in Ende, frafftig aus eigner ihre Rleisches-luft, nach dem Macht, bas Berg uns ju verberbten Willen. Dir wende, und fehr ab unf | 4. Die Creatur entfeset re Sinne bag fie nicht irrn fich, und feuffiet fren gu pon bir.

Gute, ermed uns burch bei und Die Erben, Die beiner ne Gnad, ben alten Men- Singer Berde find, und ichen france, bag ber neu was fich in benfelben findt. leben mag mohl hier auf beweinen fold Berberben. Diefer Erden, den Sinnund s. Wir hoffen bennoch alle Begirden, und Ge-fest zu bir, bu merbeit uns Danden bab'n ju bir. | erhoren, wir fleben, o

der BErrnicht bev uns wollest Doch befehren Die balt. Oder: Ich Gott Sunden-volle blinde Belt, pom Limel fieb darein. Die fich fur fo gludselia

wundern muffen, wir lie Gott! ber du bie Belt acgen por bir arm und bloß gu liebet, bie Welt, bie gans Deinen Gnaden : fuffen, Die in Gunden todt, in Gres Bogheit mabret immerfort, thum bich betrubet : aib bei= und du bleibst doch ber treue nem werthen Worte Rrafft. Hort, und willst uns nicht daß es noch in den Dernen perderben ...

2. Die Gunde nimmet u- Felfen ! berhand, du fieheft felbit 7. Las boch bie Welt er= Die schmerken, die Bunden fennen noch mit ihren blinfind bir mohl bekandt der den Rindern, wie fanfft und febr verfehrten Bergen, die angenehm dein Joch fen de= Schulden nehmen taglich nen armen Sundern, Die su, es haben weder Raft fuhlen ihre Sunden-schuld, noch Ruh die bir ben Ruden and wenden fich ju beiner fehren.

3. Dein Auge ftehet mi= Bunden.

Rrafft, regierft von End au dem Gunden-wuft zu buffen

merben, fie martet und thut s. Ertobt un's burch beine anaftiglich : ber Simmel

177. Mel. Wo GOtt SOtt! für und fur, bu SENN Deine Treue ift halt, ba fie gur Sollen eilet.

o groß, daß mir uns 6. Erbarme dich, o treuer hafft, die hart find wie bie

buld und beines Gobnes

Der Die, fo beiner Bege feb. | 8. Die Deerbe bie bu haft Ien, und in bem gangen Le- lerwählt, Die fene bu jum ben bie ben frummen Weg Segen, und ichende, mas

Herr Jesu Christ, dich Herr Jesu Christ! bu 177 ibr annoch fehlt, ju gehnischauen bich von Ungeficht auf rechten Wegen : lag bei- in emger Freud und feigem ne Treue, Alug und Sand Licht. fenn beinen Gliedern wohl 4. Ehr fen bem Batter

tranen! 9. Gin Batter und ein heiligen Dreneinigkeit fen Dirte mennt es trenlich mit Lob und Preif in Ewigfeit! ben Seinen, bu bift noch 179. Mel. Ich Gott mehr als bende fennd, du vom Zimel sieb darein. fansts nicht bofe meinen, 5 Err Jeju Christ! du brum trauen wir allein auf hochftes Gut! du bich, ach! leite bu uns vat- Brunnquell aller Gnaben! terlich, nach beinem Rath fieh boch, wie ich in meinem

und Willen.

Reben ichon, und freuen Pfeile viel, die im Gemiffen uns barneben, baf bu uns ohne Biel mich armen Gun-Die Genaden : Rron nun- der brucken. mehro bald wirst geben, 2. Erbarm bich mein in wir hoffen bald bein Ange-folder laft, nimm fie aus Licht, ba uns bas Lamm fie gebuffet haft am Sols mirb meiben.

Ju uns wend, beinen zage!

beilgen Geift bu zu uns 3. Fürwahr, wenn mir fend! mit Sulff und Gna- bas tommet ein, mas ich ben und regier, und und ben mein Lag begangen, fo fallt-Weg jur Bahrheit führ! mir auf bas Bers ein

sum lobe bein, bereit das umfangen, ja ich weiß me-Ders jur Undacht fein ! ber aus noch ein, und mufte ben Glauben mehr, ftard gar verlohren fenn, wenn ben Berftand, daß uns beinlich bein Wort nicht hatte. Ram werd wohl bekant! | 4. Aber bein heilfam

3. Bis wir fingen mit Bort bas macht mit feinem &Dttes heer; heilig, bei-füffen fingen, daß mir bas lig ift Gott der Herr lund Berge wieder lacht und fast

bekandt, Die beiner Gute und bem Gohn, bem beilgen Beift in einem Thron, ber

Muthmit Schmerken bin 10. hier find wir beine beladen, und in mir hab der

ficht zu feben bort in beinem meinem Bergen, bieweil bu mit Todes-ichmerken, auf 178. Miel. Du unber baß ich nicht für groffem areifflich bochftes But. Weh in meinen Gunden Gerr Jefu Chrift, bich untergeh, noch ewiglich vere

2. Thu auf den Dund Stein und bin mit Furcht

beginnt

beginnt gu fpringen, Diemeil es alle Singt verheifft, De: Bott, o Seelen-Brafft. nen, fo mit gerknirschtem Beift ju bir, D JEsu! fommen.

meinem Sinn, wie ich bir bar, und feinen liebsten jest geflaget, auch ein be= Billen flar. maffe.

6. Alfo kom ich nun auch allhie in meiner Roth ge= fdritten, und thu bich mit gebeugtem Rnie bon gan-Bem Bergen bitten : vergib mirs boch genabiglich, mas ich mein lebtag wiber bich auf Erben hab begangen!"

7. Dherr! mein Gott! pergib mirs boch, um bei= nes Namens willen, und thu in mir das schwere Joch ber Ubertretung stillen, baß geb, und bir hinfort gu Che mich in beine Rurbitt ein,

borfam!

8. Stard mich mit beinem Freuden = Beift, beil Priefter bir mich felbft, und wasch mich mit beinem To- mir viel Rauchwerd jum. Des-Schweiß in meiner let | Bebat, das flets im Geift gu ten Stunden, und nimm bie aufgeht. mich bann, mann birs ge= 7. Dein Simmels Ros Musermehlten !

180. Mel. O ftarcter

5 Err TEsuChriste mein Prophet ber aus bes Batters Schoose geh't ! 5. Und weil ich benn in mach mir ben Batter offen=

trubter Sunder bin, ben 2. Lehr mich in allem, meil fein Gewiffen naget, und ich blind; und mach mich gerne mocht im Blute bein ein gehorfam Rind, andach= bon Gunben loggesprochen tig, und ftets eingekehrt, fo fenn, wie David und Da- werd ich warlich Gott-ge lehrt. ..

3. Gib daß ich auch vor iederman von deiner Wahra beit zeugen fan; und allen jeig, mit Wort und That, ben schmalen feel'gen Sim-

mels=Ufad.

4. Dein Soberpriefter ! ber fur mich am Creupes= Stam geopffert bich ; mach. mein Gemiffen ftill un freu. mein emiger Erlofer fen.

5. Gefalbter Denland, fege ne mich mit Geift und Ginas fich mein Berg ju frieden ben frafftiglich ; ichleuß: ren leb in findlichem Ge- bifich werd gang pollenbet: fenn.

6. Ich opfre auch als mich mit beinen Wunden, alles fur und für; ichend

fallt, in mahrem Glauben nig! mich regier, mein Ale aus ber Belt, ju beinen les unterwerff ich bir, rett mich von Gunde, Welt, und

Teind.

Reind, Die mir fonst gar ju was bu uns jugericht burch

machtig fennd.

8. Go febr bu in mein Derobes ba, fo bift du auch Ders binein, und las es dir doch nah in beinen Fromen! sum Throne fenn; für als 5. Das Rindlein wachst lem Ubel und Gefahr mich aus dir, und bleibet fur und als bein Gigenthum be- fur in dir befcbloffen: wir mahr. haben nichts baran; allein

9. Silff mir, im fonigli- bu bift ber Dan, aus bems chen Geift, mich felbst be-lentsproffen. berrichen allermeift, affec- 6. Dom Simmelift es ber. ten, Willen, Luft, un Gund, ber ift fein Bieberfehr : und bag mich nichts Ge- Man ift Die Speife, bamit

Schaffnes bind'.

Majestat, mein Ronia, Reise. Priefter, und Profet! fen 7. Das eine Element, fein bu mein Ruhm, mein ichas, einzig Regiment, bringt fei= und Freud, von nun an bif ne Fruchte in 3hm gu rech= in Ewigfeit.

181. Mel. Mein 312 aus beinem lichte.

hat Satan unter habhafft werden ; und fucht bracht, er liegt gun Suffen : fein andren Safft, als biefe esist um ihn gefchehn, weill Lebens = trafft Der reinen bu uns angesehn, und helf- Erben.

fen muffen ! Rrafft hat fich ju Tleisch ge- gleich nicht ertragen : fo macht in unfrer Sutten : fuchts boch feine Freud in bas treibt ben Drachen der Bleichartigkeit und vieaus, und du wirft herr im len Plagen.

Saat, bas dich jum Ur: Grab, nach feiner Maaße: fprung hat; es muß nun auf daß es habe theil am fiegen: tron aller Feinde Auferstehungs : hent, und Trug! wir haben dich jum dich gang faffe!

Sous in unfern Kriegen. | 11. Wie felig ift bas ban, 4. Die Engel faffens nicht, das also mit dir fan die Zeit abwarten!

Sauß, regierst im Frieden 10. Es lafft boch nimmer 3. Unendlich ift bas ab; es geht mit bir ins

9. Rans beinen tieffen 2. Ein Funde beiner Tod und allerhochfte Doth

ter Beit in ber gehorfamteit fu/ der du mich 2c. 8. So flebt es vest an dir, Err Jesu, deine Macht aufdaßes deiner Bier mog

haffnes bind'. es wird genahrt; und so 10. Du hoch = erhabne bleibts unversehrt auf seiner

Dieses fommen : ist aleich

abmarten ! ein Blid ber von allem, mas bu baft; Emigteit bezahlt ichon alle fo bift bu Chrifti Baft, und Beit, Die wir bier harrten. folt ihn baben !

Frucht ber langst = ge= ab, und so binein ins Grab, wunichten Sucht boch end= und tobt bich geben! bet lich geben : der ift von dir gang annichts mehr flebt, gekaufft, ber mit in Lob ge= ber ifts, ber emig lebt; bar= taufft, aufsteht jum leben. nach thu ftreben !

gewahr, der also offenbar Stein, und andere nichts bie Schande liebet, und will fenn, ben wird burch frisch das Ereus aufnimmt, Leiden Die Bunder-volle bas du ibm haft bestimmt, Sand, die er noch nie er=

Gedult ausübet.

than; fo muffen wir daran, fo bift bu felbit bas Meer, folls Rachfolg heisten; ba von ihm gant eigen! mas ift boch feine Eron, als nur dein ift, muß hinaus, foll burch Spott und Sohn fich das weite Sauf, Die Chriftum zu preifen.

16. Wer bie in Chren Sutten. lebt, an benden Seiten flebt, 23. Doch bende nicht, ber will allen gefallen; ber ift Geift fen an bich aller meift tein rechter Gohn; er blei- als wie gebunden: Dein, be nur davon; fein Thun Freund! halt du nur ftill; ift Gallen.

17. Wer auch in biefer wird empfunden. Welt sich an die Frommen 24. Im weiten Ocean da halt, will ba Beyl finden; ift fein Weg noch Bahn, als ber hat die rechte Braut den der machet, der felbft noch nie recht angeschaut, die Winde treibt, und boch Die ihn wird binden.

18. Geh von bir felber alles traget.

12. Das Ende muß Die 19. Bon allem muft bu

13. Der wird ber Rraffe 20. Ber nur ein Solk un fannt, recht ausarbeiten.

14. Go haft bu felbft ge= 21. Bift du von innen leer,

Gottheit, zeigen.

15. Ein ieglicher, fo viel 22. Denn schau bu es nut er hat um Christi will allhie an, fo hast bu gnug gethan; erlitten; fo viel hat er auch und fen ju frieden, bag bu Ruhm, und an ihm Eigen-ein Zeuge bift ber Macht, thum : brum nur gestritte ! Die Gottes ift, in Deiner

Er blaset, mo er will, und

das Meer auch bleibt, und

aus, von beines Batters 25. 3ch bin fein Funde Sauß, von allen Gaben, nur, und weiß nicht feine

Epur.

nur mart ich mit Gebult, Geficht in feinem Licht uns bif ich von feiner Suld faglich fuß erquiden.

merd eingenommen.

26. Der mich aus Richts ich ben bir, ich, ber fo viel gemacht, bat fich in mich gebracht : will er mich feken ein Sirfc verschlungen, die ins Dichts, barinner mar, eh er mar offenbar; mich west, auf mich die falschen folls ergoben.

27. Durch was vor Mitallein ihm nachquarten.

28. Wann feine Creatur pfinden. feinen Ramen : dann wird

recht: Umen!

182. Mel. In dich hab und honig-feim bestrichen. ich gehoffet LErr.

gang fennet.

dem Baffer fpringt, bef ber Schlangen, von Trug fuffe Freuden und Lift, ba alles ift bedacht Trauben bringt, die über alle Freu- auf Geis und Prangen. den; ben welchem sich dort | 9. Alch dieser Schlangen ewiglich die Lammer Chri-bin ich fatt, bin ihrer übrig=

fti weiden.

Ernstallen flar, daß manisch, von Schlangen freu, BOtt felbsten offenbar bar-'Die schonften Simmels-auen

Spur, noch wie er fommen : innen fan erblicken, und bas

4. D Rectar=brunn ! mar ber Schlangen hier hab als offt perlett mich, offt ac= Zungen,

s. Ich fühl in meinem tel er mich von mir felbst argen Duth und Willen macht leer, will ich ermar: felbft auch Schlangensbrut. ten : es fen von groß und bas bofe Gifft ber Gunben. flein; mas ich minich, ift ach! wie muß ich boch ihren Stich fo manchesmal em=

erlanget fein Ratur, und 6. Siefeget uns faft ohne Rub mit ihrem ichlauben es senn ponbracht, mas ihr Angel zu, fommt unvermar zugedacht; bann heifts merdt geschliche, fie hat ihn auch, nach ihrem Brauch,

7. Bernach fommt erft die Ser Jefu, deine Sun- fpate Ren, wenn unfre Un-Join schrent! ach ! ift des schuld ift vorben, benn fin= Lebens-quell noch weit, woi- den fich die Schmerken des nach mein Gaumen bren- Biffes bald, Die mit Gewalt net, die frische Quell, fo im- uns bringen gu dem Bergen mer hell, und keinen Ab- 8. Und ach! was ift doch diese Zeit mit aller ihrer 2. Der Brunn, aus wel- Eitelfeit, als nur ein Rreiß

lmud und matt, wunsch eine 3. Der Brunn, ber fol Welt ju schauen, die ewig

10. Mein Geift der feuff= | finftrer Dunckelbeit! jet, DErr, ju bir, bu wollft 5. Gib bich in unfern Sin, ben Durft einst ftillen mir, nimm unfre Bergen bin. den dich, den meine Geel wir marhafftig bein, ber ermablet.

II. Wenn feb ich bich, Herr Wesu Christ, du Schaß ber nicht zu ichagen ist! dich schauen, das ist trinden, o lefch mich bald, mein Aufenthalt, mit bei= ner Augen winden!

183.

Ger JEfu, emges licht, Das uns von GOtt anbricht! pflant doch in unfre Bergen recht belle Glaubens-fergen, ja nimm uns ganglich ein, bu beilger Gnaden-Schein!

2. Ein Strahl ber Berrlichkeit und Glans der E= wigfeit wirft bu von bem genennet, Der bich burch Dich erkennet : ach! leucht auch in uns flar, mach bich

uns offenbar.

3. Bon dir fommt lauter Rrafft, bie autes wirdt und Schafft, benn du bist GDt= tes Spiegel, fein beilig Bild un Giegel, fein Sauden voller Gnad, und fein geheimer Rath.

4. Sochheilig lebens-licht! bein Gnaden-angesicht und majestätisch Wefen leucht mich! uns, bag mir genesen, und

Dich hat ber Durft gegnalet full fie mit beiner Liebe und am Creuk, das ich foll trin- beines Beiftes Triebe, baß Beißheit, Rinder fenn.

> 6. Berneure bu uns gans burch beines Lichtes Glank, daß wir im Lichte mandeln, und allzeit thun und ban= beln, mas Lichtes Rinbern giemt und beinen Damen

rubmt.

7. Trand uns mit beinem Bein; bein Baffer mafch uns rein ; falb uns mit beis nem Dele; beil uns an leib und Geele; bring uns ins Licht gur Rub, bu emge Beifheit bu !

184. Mel. Berr Chrift/ der einge Gottes Sobn.

Herr Jesu, Enaden: Jonne, warhafftes Le= bens-licht! las Leben, Licht und Wonne mein blodes Ungelicht nach beiner Gnab erfreuen, und meinen Beift erneuen: mein Gott, bers sag mirs nicht!

2. Bergib mir meine Sunden, und wirfffie hinter dich, laf allen Born ver= schwinden, und hilff gena= diglich : laß deine Friedens= gaben mein armes Serge laben, ach DErr, erhore

3. Bertreib aus meiner werden gang befreyt aus Seelen den alten Abamss

finn,

vehlen, auf daß ich mich 185. Mel. Mun sieh/ orthin ju beinem Dienst wie fein un lieblich istec.

niß in mir, mein Seelen- oben wohnen stets ben bir bort ! und offne mein Ber-lin beinen Simmelsautern : ftandniß durch bein heili- lag unfern Gig und Wanges Wort : Damit ich an bich bel fenn, wo Fried und glaube, und in der Warheit Warheit geht herein : lat bleibe zu Trus der Souen-lung in deinem Wefen, bas bfort!

5. Trand mich an beinen 2. Wir find fonft gern Bruften, und creusge mein boch von Ratur, Begier famt allen tofen En- wir nicht hoch fenn follen : ften, auf daß ich fur und fur hievor fen du uns dann die und nach dem Fleisch ver- fcwollen : ben Goben, der

6. Ach ! gunde beine Liebe Seiligthum befchmust. in meiner Geelen an, bag den reiß du, DErr!berun= ich aus reinem Triebe bich ter durch deine innre Wunemig lieben fan, und bir ber!

Lebens-bahn!

mein gaffen und Beginnen am nachften !

Gnaden, du Batter aller Glaubens Flugel!hilffdaß Treu! wend allen Seelen- wir fliegen weit von hier. schaben, und mach mich tag- auf Ifraelis Sugel: und lich nen : gib, daß ich beinen alfo auf die beste Urt im

inn, und las mich bich er-llen, un fteh mir frafftig beb

rgebe, und dir zu Ehren le-be, weil ich erlofet bin ! fur und fur, daß wir 4. Befordre dein Erkant- mit den Gemuthern nur himmlisch ift, genesen !

ber Sunden-welt absterbe, Eur; vertreib, mas fo ae= berbe, bingegen leb in bir ! him Bergen fist, und fo bein

jum Wohlgefallen bestån= 3. Uch ja, laß doch fern Dig moge wallen auf rechter von uns fenn hochfliegende Gedanden! in dir mach 7. Dun, her! verleih hoch uns, in uns flein, baß mir Starde, verleib mir in ber Demuth ichranden Rrafft und Duth! benn wir bleiben, und dir allezeit das find Gnaden-wercke, die nachfolgen in der Ridrig= bein Geift schafft und thut, feit : dann werden wir am bingegen meine Sinnen, bochften und dir auch fenn

ift bofe und nicht gut. | 4. Zeuch uns nach bir ; fo 8. Darum, bu GOttber lauffen wir : gib uns des Willen fen fleißig zu erful- Beifte halten Dimmel-

febrt:

fahrt; bag wir nicht megr gen Deifter, ber in ben auf Erben, ob wir gleich nidrigen Berge mas ichaffis noch auf Erben !

186. 117el. Prophete/ mein Ber=

Be.26.

Maieftat, Errlichite J'aimmlisches Beien; beine Berheiffung mird immer mehr, flar: mas mir bisbero in Schrifften gelesen, wird nun bon in= nen und auffen recht mahr. Lang genug bat uns ber Schatten bedecket, mird bas Wesen vom Lichte entdecfet.

2. Sieht gleich ber Blinde nicht einmal am Tage, ftoft fich und schlieffet die Augen mehr ju, wird ihm das fuffe Licht selber sur Plage; anua, daß ben Rindern des Lichtes ift Ruh! Diefe erbli= den Die feltfamen Beifen, wenn fie Die Weißbeit in

Ginfalt nur preisen.

von Emigkeit fefte befchlof: lichkeit, emiges leben. fen, kommt nun von Zeiten | 8. Gebet, ihr Menschen! ju Zeiten gefloffen.

muthige Beifter, alle Un- Dacht ! fpartes nicht, bis er wiffende rubre mit Rrafft, im Geimm euch erscheine!

beilige, lantre, und ju Die Groffer doch siehe alles, daß bein zion emiglich blube.

> 5. Suffester Abba! lag alle bestehen in ber Genade, Die du ertannt baft : lag uns in kindlichem Geiften inge= ben ju bir, ohn alle gefenlis che Baft : hilff uns in fuffem Gehorsam bir bienen, so tan die Lieb in uns immer

bar grinen.

6. Dir fen für alle Ber= fdmabung gedancket, mel= de der Drache dem Rind= lein anthut ! Danck fen bir, meil bein Rath nimmer= mehr wandet! alles ift, was bu nur macheft, recht aut. Du haft bir nur bas Berachte ermahlet; Babel hat beines Raths immer verfehlet.

7. Konig ber Ehren! bich wird man erft ehren. 3. Batter ber Lichter! wenn bir muß alle Welt folens unfere Bergen mit unterthan fenn, wenn beine bem Daviviiden Schluffel Rechte wird Babel gerftomeit auf: laguns mit Gott- ren, gehet bein Bion gur lichen Bundern nicht icher Secrlichkeit ein. Dreiß Ben, fondern die laffen ben und Dand fen dir, o Rb= polligen Lauff. Bas bu nig! gegeben, emige Berr=

dem Schöpffer alleine alle 4. Mache zu ichanden hoch- volltommenfte Starde und daß fie nur boren ben einis thiffet den Gohn, weil fein

Ungeficht

Ungefichtlacht. Wahrlich, iten 3abl: fie Die Stolke, br muffet in Abgrund ver-ift gefa'len, mit ber folgen . fallen, wenn nun fein Don- buren-pracht, die pormals ner im Borne wird knallen. war hochgeacht ! Freude. 9. Aber ior Rinder aus Freude ic. Bion gebohren, hebet die 3. Hore, wie bein Bion Saupter nur macker em flaget unter Babels Dienfte por l'alaubet, ihr fend nun barfeit, jest in Diefer fin= ur Freude erfohren : ftim- ftern Beit! boch bu wirft net Die Lieder im boberen ben, ber fie plaget, fürgen Thor! habt ihr doch lange bald durch beinen Geift, erniedrigt gefeffen ; mer ber bie Frommen fingen wird bald euere Sohe er-heift : Freude, Freude ze. meffen?

vir einsten recht loben, iego ben munier fenn, wenn bu reschichts nur mit lallendem komimft und brichft berein Mund; boch wir erstatten mit Posaunen un mit Rras Die fleinesten Proben, bis den, zu erlosen beine Braut uns bein volliges Wefen die du ewig dir vertraut. vird tund, herrsche, re- Freude, Freude ze. giere, behalt uns gang in- 5. Drucke uns bein beis

erem Sinne!

dir ergeben hat? Ach foll fie de, Freude ic. nicht einmal schauen ihre 6. Zeichne mit deinem Mauren aufgericht? Ja; heilgen Zeichen uns bein ber HERR Dold, bein Eigenthum, le nicht. Freude, Freude schönfter 3Efu, höchfter iber Freude! Chriftus weh- Ruhm! fo mus Satan tet allem Leide: Wonne, von uns weichen, weichen Wonne über Wonne ! er ift muß bas Gunden-kind.

4. Gib nur, JEsu; daß 10. Batter bich wollen wir machen, und im Glau-

ie: Lobe dich selber in un-lig Siegel an die Stirne, lan die Sand, dir ju Ch= 187. Mel. freuet euch/ren, uns jum Pfand! baß ihr Chriften alle. | wir uns durch Glaubens= 5 Err ! wann wirst bu flugel konnen schwingen Bion, bauen, Bion, himmel-an, ba uns niedie geliebte Stadt, die fich mand schaden fan. Freu-

Die Genaden-Sonne. | weil wir bein Erkauffte 2. D Benn foll bie Stim find. Freude, Freude ic.

richallen, ba man ruffet 7. Ach wie wird bein aberall in der Auserwahl Bold dich ehren, wenn es nun entnommen ift Babels Auch Diefen tag und immer-Stola, bes Thieres Lift! bar Bor allem ichaben und beinen Rubm wird es ver- gefahr. mehren, und in alle Ewig 4. Du wollest mir, o

trubet : Die Erquidungs- Wann ich bich merbe fuchen zeit ift da, und des Serren heut. Erleuchte mich, du Sulff ift nah : felig/ber fich mahres licht und zeige mir ihm ergiebet, und für fei- bein angeficht. nem Senland fan stimmen s. Laf beinen guten geift bif in Barbeit an : Freu- mich leiten, Auf beiner rechbe, Freude über Freude! ten lebens-bahn. Und mich Christus wehret allem Len- in allem zu bereiten, Bie ich De ! Bonne, Bonne über dir wolgefallen fan, Dimm Wonne! Er ift die Gena- mich dir gant zu eigen bin. ben-fonne!

188. Mel. Wer uur gewinn.

Sen liebenic.

Sergliebster Abba! beis noth/ ach ic.
ne treue Und herstische barmherkigfeit, It doch an allen morgen neue, Seiligthum, da du uns die mit lobegedicht.

fong, frifd und gefund, jum Doffer barftehn, und malten über mich alle zeit Leiben bingebn. und ftund, Bon meiner 2. Erhat uns ju bir gego=

ne gite Die bu mir je erzei- Dauth und Ginn, Dun get haft, Und bitte bich, o wollen wir gerne mit Die SErr! bebute mich frembb auch abfterben bem gangen

feit Dich zu loben fenn bereit. DErr ! begegnen in beiner Freude, Freude ic. groffen freundlichfeit, Und 8. Darum, Bion, unbe- meine arme feele fegnen,

und gib dich felbft mir jum

Drum bin ich billig hoch er Statt bereiten, und bier im freut und trette vor dein an- Triumph herum als beine geficht, Dit banden und Erfauffte fieg-prachtig wilt führen : lag unfere Bitte 2. Du hast mich diese bein Herge jest ruhren! nachterhalten In beinem wir wollen dem Batter beine gnabe laffen in ber Gemeinschafft ber

findheit an bigher, Drum gen, und du wieder ju ihm fen bir ewig band und ehr. bin : Liebe hat uns uber-3. Ich bande dir vor bei- mogen, daß an dir hangt Lingen und armen gaft; naturlichen Seelen-verder=

ben

Leben noch Rub.

iberall : bald macht fie bem beffegen, baß enblich bie Willen bange, bald bringt Feinde jun Fuffen ba lie-fie bie Luft ju Fall. Es gen ; fo foll aus dem Tode bleibet bas Leben am Rlein-ibas Leben entstehn, und ften offt fleben, und will bier noch in volliger Dane fich nicht vollig sum fterben beit aufgebn. hingeben; es fchuset die be- 7. Lebe dann, und lieb fen Ubfichten noch vor und und labe in ber neuen Eregbauet fo Sohen und De- tur, Lebens-Fürst! burch ftung empor.

treter ! eile, fuhr des Lo- radieg wieder im Grunde des Urtheilaus, brich ent der Seelen, und bringe zwen des Morders Pfeile, noch näher die Stunde, da wirff den Drachen gang du dich in allen den Gliehinaus ; Ach ! laß fich dein bern vertlarft, fie hier noch neues erstandenes Leben in bes ewige Lebens gemabrit ! unser verblichenes Bilduiß 8. Sonne uns noch Frift eingeben: erzeig dich ver- auf Erdn, Zeugen beiner tlacet un herrlich einst hier, Krafft zu senn, deinem Bils

schopffe herfür!

ber, und bringe bes Geisber Bitten ihr Biel. ftes berneuten Muth mieder, der von der verklare 190. Mel. Lobt GOtt ten Menschheit sich mehr, ihr Christen allzugleich.

ben. Uch ! pflange uno | Saamen, ber bein mannfeg und jum Cobe bingu, ich Alter schafft, daß wir fonft finden wir ewig fein gier in Sejus Ramen stehn vor GOtt 3. Aber hier erdenckt die Junglings = Rrafft, ben Schlange fo viel Ausflucht Bofewicht vollig in dir ju

tung empor. deine Gabe, Die erstattete 4. Drum, DSchlangen- Ratur: erwocke bein Pa-

und bringe bein neures Be- be gleich ju werden im Tod, chopffe herfür! und, ju nehmen ein des Le= 5. Rehre die zerstreuten bens vollkommene Frey= Sinnen aus ber Dielheit in beit und Rechte, als eines bas Gin baf fie neue Raum vollendeten Seilands Gegewinnen, nur von dir er-fcblechte. Der Unglaub fullt zu fenn. Uch ! lege die mag benden, wir bitten zu Machten der Finsternig nie- viel, so thust du doch über

und gegen der Gottheit Oder: Mein GOtt/ Berachter sich wehr. das Berts ich bring.
6. Starte beinen garten (1. Chor.)

Sent

Sent fanget an das neue feuffgen wir, nimm du dich Jahr mit neuem Onas unfer an !

ben Schein, unfern Gott, und fingen Mittler vorgestellt!

ins gemein.

2. (1.Ch.) Seht, wie fich ihn willig auf, er ift bas BOttes Batter-Buld erzei- Deil der Belt! get euch aufs neu.

feine Bunder-Gut, und euch Sulf bereit, er machet

fouren feine Eren.

3. (1.Ch.) Was suchet doch der Fromme Gott Durchs Gute, fo er thut? (2.Ch.) 21th ! wer uns bas Dern und Duth.

4. (1.Ch.) Der Geift ber fpricht es beutlich aus : Er

leitet auch jur Buß! (2.Ch.) Wir buden uns bon Bergens-Grund, und linme euch ergebt !

fallen ihm su Rug.

et Seel und Beift, und nicht lendt.

allein ber Dunb!

& Det geholffen hat!

(2.Ch.) Wir fenden uns in ab schwingt euch ju GOtt feine Sulb, und hoffen blog binauf.

auf Gnad!

ber rechte Weg, ber euch Gott feloft gebeut, Die nicht trugen fan!

8. (1.) Den hat euch GOtt (2.Chor.) Wir loben alle jum Gnaben = Stul und

(2.Ch.) Drum nehmen wie

9. (I.Ch.) Bohl! Diefer (3. Chor.) Bir merden ift der mahre &Dit, in dem ench von Gunden los, und idendt Die Seligfeit!

10.(2.Ch.) Dig heute un= fer Soffnung ift, un bleibet immerbar, JEsus, ber recht lehren wolt, erweckte farche Sieges Seld, bampff nur der Reinde Schaar !

11. (1.Ch.) Bar gerne will er diefes thun, wo ihr nicht miderftrebt, nur baltet feinem wirden ftia, und

12. (2.Ch.) Wir wollens 5.(1.Ch.) Boht euch, wen thun durch feine Gnad, die Diefes recht geschicht, und er im Glauben ichendt, ben geht von Bergens-Grund libm ift doch affein bie (2.Ch.) Ja, ia, es ichren- Rrafft, die unfre Bernen

13. (1.Ch.) Die glaubt, 6. (1. Ch.) Thut bas, und und zeigets in ber That in haltet brunftig an, bis eurem lebens-Lauff, ben Welt-Ginn leget ganklich

14. (2.Ch.) Wir folgen 7. (r.Ch.) Das ift gewiß biefem guten Rath, weil es Seele suchet Bulff und (2.Ch:) 216 Jefu, Jefu! Gnab, bas Ders Die Gund bereut.

Gottes Gulff ift nah, und wieber; lag bein erfreuend Christianter Beift ift mar= Angesicht ju meiner Ar= lich ftets barauf bedacht, muth fenn gericht!

wir mit Freuden an, ber mich in beinem Tode ftera foll uns machen neu, Die ben; Omochte boch in beis Sundehabe gute Dacht, gu: ner Dein Die Gigenheit er-

famt der Beuchelen.

und fahret fortin Diefem nen Billen mit ber Gelas Deuen Jahr, fo bleibet euch fenheit erfullen; brich bet ber Segen nah, und wei- Raiur Gewalt entzwen, un

det Die Gefahr.

18. (2.Ch.) Deftroften 4. Ich fühle wol, baßich wir uns allezeit von GDt- bich liebe, und mich in beis tes Lieb und Suld, und bof- nen Wegen übe; boch ift fen auf Barmherzigfeit im von ber Unlauterfeit bie Glauben und Gebult.

(Bende Chor jusammen.) frent.

die Sund abzuschaffen, das weglich ftehn. Gutezu suchen, Die Welt= 6. Ich weiß mir zwar

verfluchen ;

ben himmlischen Segen, wol felber rein? es mas den er uns versprochen ins burch bich gewirker fenn. Herne zu legen. Ach JEsu! 7. Doch kenn ich wohl fomm, hilff uns in Gna- Dein treues lieben, bu bift ben, gib Segen, gib Leben, noch immer treu geblieben; wend Unheil und Schaben! ich weiß gewiß, bu flessi mir

nen Geift. mir felber fren. Jer legt mein Sinnfich 8. Indeffen will ich treus

15. (1. Ch.) Ja glaubet, Geift fucht feinen Urfprung

wie er euch Hillfeleift. 2. Schau, HERR! ich 16. (2.Ch.) Den nehmen fühle mein Berberben, las

tobtet fenn!

17. (1.Ch.) Go fanget an 3. Du wollest J. Gu! meis lmache meinen Willen fren 1

Liebe noch nicht gans be=

Mel. 3ch liebe dich 5. Ich muß noch mehr auf bermlich O Jesu/ 2c. biefer Erben burch beinen 1. Run laffet uns alle bem Beift geheiligt werden : Det DErren ergeben, in ftetiger Sinn muß tieffer in bich Buffe und Glaube gu leben/ gehn, ber Buß muß unbe-

Luft und irdische Freud zu nicht felbst zu rathen, bier gelten nichts die eigne Thas 2. Bon Wefu zu nehmen ten; mer macht fein Derk

191. Mel. Zeuch meis ben, und machst mich von

por bir nieber, mein lich fampifen, und ftete bie

falfche Regung Dampffen, Sunden Begier; D glaubis bu bir beine Zeit erfieft, be nur mir. und mich aus folden Regen giehft:

9. In Hoffnung fan ich frolich fagen : GDit hat ber Soffen Macht gefchla-bilf mir ! ich forene zu bir. gen, Gott führt mich aus bem Rampff und ftreit in feine Ruh und Sicherheit.

10. Drum will die Gorgemeiner Geelen bir, meisich bereit gu helffen im nem Bott, ich gang befeh. Streit. len; Uch ! bruce tief in meinen Sinn, bag ich in bir

febon felia bin.

11. Wenn ich mit Ernft hieran gedencke, und mich in beinen Abgrund fende, fo werd ich von dir angeblickt, und mein Berg wird

pon dir erquickt

12. So wachst ber Giffer mir! im Streite, fo fchmed ich theils die fuffe Bente, und fühle, baß es Wahr= heit ift, baf bu, mein GDit! Die Liebe bift.

> 192. Geele : I.

Half Sefu! bilf fie: gen und lag mich nicht liegen im Rerder ber Gin: ben ; lag Bnabe mich finden, o Jefu, mein licht ! ich laf= fe bich nicht.

TEfus 1 3ch helffe bir fie: gen, und laffe nicht liegen bich Urmen im tampffen, ich helffe bir bampffen Die

Seele. 2. Errette bie See. le, und gib mir doch Dele; lag mich nur im Wefen ber Gottheit genefen; DIEfu,

JEsus, 2. Ich hore bein flehen, und habe gesehen bein Elend im Bernen, Die bittere Comerken, nun bin

Seele. 3. gas mich recht eindringen, DErr, lag es gelingen ; ach ! laß mich nicht fallen, erhore mein lallen; verstoffe mich nicht in Deinem Gericht!

Jesus. 3. Mein Berge fient offen, burch Glauben und Soffen wird dir es ge= lingen, so must bu einbrin= gen ; wer glaubet, wird nicht vom Batter gericht.

Seele. 4. Wenn bu mich wilst-haffen, wo wolt ich mich laffen ? DErr, laffe bie Sunben boch einsten berdwinden laib Gnade fur Recht, so bin ich bein Rnecht.

Mesus. 4. Wie wolt ich bich haffen, wie tonnt ich bich laffen? ich habe em= pfunden viel fchmerken und Bunden im Leiben an mir, aus liebe ju bir.

Seele. 5. HErr, mein Girren, und faß mich

nicht

Jeju, mein Licht!

nachgehen, und auf mich Geele. 9. hErr! lag bich ftets feben, thut richtige gewinnen, wenn gleich auch Schritte, und ob er gleich jerrinnen Die Rrafft und glitte, fo lag ich ihn nicht Dermogen, boch hoff ich ju ich bin ja fein Licht.

Warheit, die gottliche Riar | JEfus. 9 Du haft mich

lichen Schein!

Melus. 6. Rehr einwarts Die Sinnen, bak mogen ger= rinnen die Bilder ber Dinge, ftets bete und ringe/ fo findest du bier Die Ginfalt in mir.

Morgen jum Abend, und auch jest bein Lob hergu. Sorgen stets angsten die 2. Seht! bas groffe Son-Seele, die Nachte ich gable, nen licht an bem Lag bie Derr, fomme in Gil und Boleten bricht, auch ber jelg mir bein Seil!

bom Morgen jum Abend Dacht.

bir, fo fommitu ju mir.

ir, fo fommfin zu mir. mit dem Dieh zeigen GDt= Geele. 8. Herr gib mir tes Finger hie. nun mir?

Wesus. 8. Die also

nicht irren, gib richtige Mingen fich um mich fest Schritte, und wenn ich bich fcmingen, empfangen ben bitte, verbirge bich nicht, o Geegen und Licht auf ben Begen wie Jaeob bas Befus. 5. Ber mir wird licht, ben Pniel anbricht.

fiegen ; ich balte, DErr! Seele. 6. Gib Ginfalt un bich, ach ! fegne Du mich.

beit durchleuchte mein Ber- bezwungen, mein Bers ift Be, fo weichet ber Ochmer- jerrunnen in Liebe, ju geben Be ; ich fuche allein ben gotte bir Rraffte und Leben, Das glaube bu mir, ich ichende

mich bir.

193 Mel. Mun Fomm der Beyden Beyland. Sammel, Erde, Luffe und Meer zeugen von

des Schopffers Ehr ; meis Seele. 7. Ich warte vom ne Seele finge bu, bring

Mond un Sternen: Pracht JEsus. 7. Durch warten jauchgen GOtt ben stiller

mit Gorgen fan man mich 3. Geht! ber Erben runnicht finden, ich laß mich den Ball Gott geziert hat nicht binden; fen ftille in uberall ; Balber, Felber

ben Seegen, in finsteren 4. Seht! wie fleucht ber Wegen last du mich iett ge- Bogel Schaar in den Linf-hen, ich bleibe fest stehen, ten paar ben Paar: Donund ringe mit bir, ergib bich |ner, Blig, Dampf, Sagel, Bind, feines

im Diener find.

s. Geht

5. Segr ber Waffer-Wel- | ju dir, bis wir werden in len Lauff, wie ne fteigen ab bein Berne feft gegrundt. und auf, durch ihr raufchen 5. Ach! du haft mich auch fie auch uoch preisen ihren ergriffen, blaß bas Feuer SErren hoch.

munderlich fpuret meine groffe Dieffen, barumeil ich Gele bich : brude ftets in in ber Quelle, wie ein meinen Sinn, was du bift- Sirfch in vollem lauff.

und was ich bin!

Stunde.

tohrner un erwehlter, lieb- ich tomm ins Batters Sauf Bottes : Lamm !

2. Du bist meiner armen les? Du, D JEsu, Ceelen ein erquidend und alleine brum Dich mir queigefegnet Luft-erfülltes Da= radief, en ! mas folte mir dann fehlen, wann ich bich im Bergen habe in bem fee-

ligsten Benieß?

3. Offenbahrst bu beine Rraffte! o wie machtig und durchdringend übermei= ftern fie bas Berg! beines Beiftes Balfams = Caffte führen alles über-sinnlich fcbleunig ju dir Simmelmarts.

beiner Liebe fiets in meiner 6. 21ch mein GOtt! wie Seelen auf, Deine Lieb hat

6. Alle Welt mit allen Ens 194. Mel . Auf/ Trie ften fpenich aus bem Ser= umph/ es kommt die gens: Grunde als vergiffte Mandeln aus, nabre bu Sochfieluft und Serg- mich in der Buften mit ber bergnigen, auser reinen himmels Liebe bis fer Ceelen-Brautigam | 7. Denn bu bift mein eis Ach ! gib bu mir bas Ber- nig Mles, mein Erbarmer mogen, bag ich. bich mag und Berfohner und Der hoch erheben, o du treues Liebe Bunder-Licht : wer ift fonft der Troft des Falgen gib!

8. Sor, ach hor wie ich mich freue, wie bie Geele hupfft und fpringet, und frolodend jubilirt, mann fie fühlet beine Ereue. 21ch ! fen mit ibr ewig, emig, bis

fie vollig triumphirt.

195. Mel. Schonfter Immanuel! Bernogic. Sochster Formirer ber loblichsten Dinge! ber bu mich Urmen fo fer= 4. Du bift ber Dagnet negebracht, ruhr mir bie ber liebe ber in heiffen lie- Bunge, damit ich bir finge, bes-Bugen Seelen giehet und eins beginne nach eufund entgundt, Diefe Rrafft ferfter Dacht, Dich guerführt uns im Triebe immer beben und bir ju leben, weil

Sochfter Formirer ber lieblichften Dinge! 193

bu mich mit fo viel Gnaden ftum nur tennet, bochacht. bedacht.

bem emigen Lichte, baß ibr hoht.

ren, wie man mit Chorenlihr gelanget zur himlischen borten ihn ewig erhebet un Rub.

preift.

Lebens-Gein in dim gebia- tausendmal mehr als ich alles zu meiden, mas emig les gethan.

perlett.

Reben und Schmeden, wer- bu mir giebeft mehr als ich de nicht ftumm, zu erheben begehr, laß mich die Augen die Macht, daß du dein ftets inner mir haben, daß regen tanft weiter erftrecken lich nichts mein acht, als als wie die Thiere bas was du beschert. Dach Mund-werck gebracht : ler- mich geringe, Schopffer ber ne die Speisen einnig hoch Dinge! bis fich mein Et preisen, welche, mer Chris mas in Dichtes verkehrt.

6. Dandet, ihr Glieder! 2. Dandet, ihr Mugen ! Gott alle furs Rublen. Sande furs Greiffen, und fo febend und offen da fteht, Tuffe furs Gehn, laffet den bandet ihm fur das erlang. Bandel boch einnig brauf te Gesichte, bas auch noch sielen, daß ihr bort ewig dauret und noch nicht ver- wohl konnet bestehn, wolt geht; fcauet mit Bonnelibr in Gunden bort nicht aufihn die Sonne, bis er empfinden, wie fich die euch unter Die Sternen er- Straffen ber Solle erhohn.

7. Dandet Gebanden. 3. Danefet, ihr Obren ! Berftand und bu Bille ! bem Borte des Lebens, daß dancke Gedachtnig und Ur= ihr vernehmen kont, mas es theil bagu schwinget bie euch heift : bifnet euch, baß Flugel jur emigen Fulle, es nicht ruffe vergebens, laffreuch nicht halten bas lafft euch regieren ben emi- jeitliche Du. Eur Lobges gen Geift, bis ihr konnt hos fieder finde nicht nieder, bis

8. Wenn nun bas Innere 4. Dande, bu Riechen! Sott fo gepriefen, ftimme bem Schöpffer der Rafen, bas Heuffere gleichfans daß dich fo mancherlen Geist- mit an; frenlich, D Bat-Weret ergent, daß er ben fer du haft mir erwiefen fen, daßer dir Chrifti Suß- ausfinnen tan, Rahrung ftapffen vorfett, fleißig ju und Sulle, Guter die Gule. fpuhren, wie die dich führen, melden, diß habe Gott als

9. Run benn bu Geber 5. Dande, bu Bunge ! fur fo herrlicher Gaben ! meil

10. 11nb

ein Geschende vorhanden, gang und gar : D du aller-welches viel hoher als him- liebste Liebe! wenn boch mel und Belt, nemlich bein nichts von mir mehr bliebe. Sobn, ber uns rettet aus s. Alfo wird es wol ge= Schanden, und bich nun ichebn, baf ber Derres an wieder ju frieden gestellt, wird febn: also werd ich welches mit Beife nie gnug noch auf Erben Gott ein an preifen, bis bu die Geele liebes Opffer werben. aun Engeln gefefit :

IE. Go nimm benn an, was im Dimmel erklinget, Macht, Reichthum, Beis= beit, Rrafft Chre un Dreiß, Dancfagung und mas bas Engel-Bold finget, GDti und bem gamme mit ewigen Kleiß. Alles forech Almen! wonur ein Ramen je wird genennet pon Rrenfe gu Rreng.

196. Mel. Liebster Brautigam denckstu 20. Cochfter Priefter! ber bu baft für mich, lag boch, bitt liegt; vereinte liebe fiegt. ich noch auf Erben auch mein Berg bein Doffer werben.

2. Denn bie Liebe nimmt nichts an, mas du Liebe nicht gethan, mas burch beine! Sand nicht gehet, wird gu GOtt auch nicht erhöhet.

3. Drum so todt und schlachte bin meinen Willen, meinen Sinn,reiß mein werth, man wird dich imer Dern aus meinem Dernen, folts auch fenn mit taufend tuffen, fo lang Die Liebe Somerben.

10. Und weil bann noch Altar, und verbrenn mich

5 Olbseligs GiDtte82 Lamm! fen gebene denet, bas bu die Lieb erneu= et als unfer Brautigam: Die Liebe wird triumphiren, und uns mit Eronen gieren, meil fie pom Simmel fam; holdfelias &Otres=Lamm!

2. Bereinte Liebe fingt, schwebt über alle Sobene fan überwunden feben ben Reind, ber fie befriegt. Die Siegens-Pfalmen flingen, dem König Dand ju brins bich felbft geopffertigen, weil alls ju Boben

3. Dad moni vollbrache tem Streit rechtfertigt fic. bas Leben, bas uns bie Lieb gegeben, ju groffen Jubels Freud. Steh auf bu Furft der Deinen, Sieg prachtig ju ericheinen in beiner Liebs lichfeit, nach lang geführs tem Streit.

4. Du bift nur liebens muffen, du Allerschönster! mabrt : Die Liebe wird bes 4. Trage Solt auf Den fteben, wenn alles muß ber=

achena

bens merth.

wir find bon bir gebunden, fo bald uns bat gefunden bes Sirten treue Sand. Romm, lag uns in Urmen len Starce, wenn alle Lieber fuffen Gunit erwarmen, wie find die auch verwandt, du festes Liebes Band.

6. Mit einem Bert und Mund foll in uns unfer Meister bich, Batter aller Beifter, boch preifen alle Stund : froloden und jubiliren, in Liebe triumphis ren, fen unfer neuer Bund in einem Berg und Mund.

7. Der beilgen Engel Chor verkundigt beine Tha= ten, o Seld von Rrafft und Rathen ! und hebt dein Lob empor : Zeuch her in beiner Starde, las Deine Liebes: Werde erst tommen recht bervor, fo fingt ber Engel Chor ..

8. Der Aeltsten gange Schaar, die vor dem Thro= ne wohnen, die werffen ihre Kronen vors Lammes Fuffen bar. Wir falln mit ihnen nieder, und fingen los bem, mas zwar sonften fehr bes-Lieder, benn furn: Er wird geliebt, weit wenig ift es gar! so rufft der Aelt= ften Schaar.

9. Die Liebes : Sarmonie | 2. Man hat nicht ber Zeit

geben, wie uns bein Dund Dein Reich muß in uns felbft lehrt. Du bift nur lie- bleiben, vermifchte Rraffe vertreiben ber eiteln Phans 5. Du feftes Liebes Band, taffe, burch Liebes Sarmos

nie. 10. Go machft bein leben mehr gur Mannheits=vols bes = Werde bir bringen Rubm und Ehr. Wenn Lieb wird Engel machen, fo fan fie mohl verlachen ber Feinde gantes Deer, fo machit

dein Leben mehr.

11. Dand, Beisheit, Stark und Pracht, Lob. Berrlichkeit und Leben, fen unferm &Dtt gegeben, ber uns gur Lieb gebracht. Das Lamm, bas uns befrenet, fen hoch gebene , ihm fen. Lob, Dreiß und Macht, Dand, Beigheit, Giard und Pract!

198. Mel. BEsu deine tieffe Wunden

50ls des Lebens, Koft J der Seelen, die nach Gnade hungrig find! wie fuß bift bu meiner Reblen, wann bein Schmad fich in mir findt! wie folt mich noch hungern mehr nach wiffen, was du giebeff ju go nieffen.

foll immer fuffer spielen, je ju kommen zu des HErrenmehr fie Rrafft wird fuh- Abendmahl: Diefer hat ein ten, ohn Ende dort und hie. Beib genommen, Fleifches-

Puft ift feine Wahl; anbern; macht das täglich Brod, Mder, Dieb, Land Guter, Roth, Bauren-Sof, Erbfchafften, Dahrung, gnug au thun: frag Die Erfah: rung!

3. Ach mein Jesu, treufter Birte! ber bu mich aesogen haft; fonst ich wohl and noch fo irrie: an mir baft bu nun ein Gaft, ber fich felbst ladt ein ben bir; halt offt Abendmahl mit mir, und fen meines Bei= Res Dahrung, bas ich merbe voll Erfahrung!

4. Bift bu boch theilhaff: tia morben barum unfers Aleifchs und Bluts : bak bu uns in beinen Orden, und fo ju bes bochften Guts Erb=Benuß, mogtft bringen ein, Kleisch von beinem Rleisch zu fenn : en fo fioffe Dann bein Leben in Die, fo

fich dir ergeben!

5. Dein Lob merbe in uns Frafftig, bag fein leben in uns bleib, als des Glau= bens, ber gefchäfftig in der Lieb; der Gunden-Leib fen des Todes gans und gar: o fo weichet Die Gefahr; un Du kanft all bein Gefallen labet, weil ihr fend von eian uns haben weit mir mallen!

wieder beine Speise, wie wollt ihr halten Abend= Du bift unfre, beines Leibes mahl, wie uns unfer Sere

Chrift bu bift auf bem Creus Bes-Sols murb gefocht por unfern Stols, und im Feur des Borns gebraten, barinn wir fonft folten baben.

7. Alch gib, bağ wir ftats bedenden diefe beine groffe Lieb ; und uns laffen babin lenden, auch zu begen folchen Trieb! Diß beißt nief= fen eines Brods, recht ge= denden beines Tobs, und dich im Gedachtniß halten : alles fonft find lare Gftalten

8. D bağ boch auch beine Glieder fich einander lieb= ten fo; und als rechte trene Bruder nach bem Evangelio Opffer murben big jum Tod por einander, und jum Brod, welches febr erquid: lich ichmedet, wann die Lieb

so weit sich strecket!

9. Dibr Lieben, fend ac= beten, biß ju nehmen boch in acht! ach daß wir nicht fo verichmabten Chrifti Leib. und in der Dacht eins bem anbern brache fich; baß nicht fo-im finftern folich ein vergiffte Veft ben Gee len, Die doch einen Beg er-Imablen!

10. Billig eins bas anbre ger Deerd; mit bem, mas ihr fend und habet, fein eins 6. Allso werden wir bann ander nuglich werdt! Blieder, odu fuffer Befu befahle fo mußt ihr ben

Wegerwählen, und fo rasjund ich muß mich stets im then euren Geelen!

11. Run o Jefu! bu al- bu mir fo ferne bift. leine kanst uns helffen, Die wir franck; mehre unfrel Rrafft, Die fleine; fen uns Argnen, Speiß und Trand: jeig, wie eins bem andern foll fich mittheilen Liebevoll, und einand also merden ei= ne Speiß und Trand auf Erben!

12. Dein Blut heile unfern Schaden, beine Bun-Den unfre gu! fieb, mubfelig und belaben tommen wir, bring uns zur Rub: big bu bort bein fettes Mahl ge= ben wirst der vollen Bahl, und bon neuen Wein uns tranden beines Geifts, und alles ichencen!

199. Mel. Meine Ars muth macht mich schreve en. 3t. Df. 18.

Der Sunden nicht verfdwinden? Suter! ift bie Nacht schier hin? wird bie Finfterniß der Sinnen bald gerrinnen, darein ich ver-i mickelt bin?

2. Mocht ich wiedas Rund der Erden lichte merden, Seelen = Sonne, gehe auf! ich bin finster, kalt und trube, Jefu, Liebe, fomm! beschleunige ben Lauff!

Erfcheinung kommen ift, nicht feben kan.

Schatten fo ermatten, weil

4. Wir find ia ber Racht entnommen, da bu kommen. und ich bin noch lauter Nacht. Darum woust du mir bem Deinen, auch ericheinen, ber nach Licht und Rechte tracht.

5. Wie fan ich bes Lichtes Werce ohne Starde in der Kinsterniß bollgiebn? wie fan ich die Liebe uben, Des much lieben, und der Racht

Geschäffte fliebn?

6. Lag boch nicht ben Geift der Seelen sich so qualen, jund bein Reuer in mir an : lag mich finftern Wurm ber Erden helle werben, bag ich gutes wirden fan !

7. Das Bernunfft-Licht fan das Leben mir nicht geben, Jefus und fein heller Suter! wird die Dacht Schein, JEfus muß bas Herk andlicken und erqui-ken, Jesus muß bie Son-

ne fenn.

8. Mur die Decke vor ben Alugen fan nicht taugen, fei= ne Rlarheit fan nicht ein 3 wenn fein helles Licht ben Seinen foll ericheinen, muß bas Aluae reine fein.

9. JEfu, gib gefunde Augen, die mas taugen, rubre meine Augen an ! benn bas 3. Wir find ia im neuen ift die grofte Plage, wenn Bunde, ba die Stunde ber am Tage man bas Lichs

200. Mel. Laffe uns den Altrren preisen.

Muchzet all mit Macht, ihr From= men! bort ibr :/: bort ihr, wie ber

Lome brullt? Muf! des Ro= nigs Tag wird kommen; er ift:/: er ift auf mit Krafft und Schild. Babel, nun wirft bu erfchrecken, weil er Dir bald auf wird beden bei= ne Schand und Miffethat, Die ibn febr ergornet bat. Hallelujah! :/: fingt ihr Rrominen! Ihr folt balb gen Bion fommen! freuet ench und inbiliret ! TEfus, Jesus, Jesus ift es, ber ench fabret!

2. Auf! auf! laß! uns nicht verfaumen biefes:/::/: unfer groffes Bent! Auf! nn laft uns Pfalmen reimen Befu :/: Jefu unferm fconften Theil! lagt uns ibm ju Chren fingen, ein Lied nach bem andern flin= gen! Erift unfer Lob-Ge= fang; ihm fen ewig Lob und Dand! Sallelujah! :/: finat, ibr Frommen! ibr folt bald gen Zion kommen Sauchiet all und inbiliret Mesus:/::/:ift es, ber euch führet!

ertobren ift er :/::/: unferiftet :/: meine Frommen !

detected ichonster Freund: in ibm find wir nen gebohren; Er ists:/::/: ber fur uns ere fcheint : ba bes Batters Born erhipet, bat fein Leich= nam Blut geschwißet. D bu theures Gottes-Lamm. bas erwurgt am Creates= Stamm! Sallelujab :/2 fingt, ihr Frommen! ibr folt bald gen Zion kommen: freuet euch und jubiliret! TEfus :/::/: iftes, der euch führet!

4. Weife Rleider find bereitet ber verlobten :/: 3 &= fus Braut, Die er burch fein Blut erbeutet. Er bat :/::/: eine Stadt erbaut, brein er die Geliebte führet, ewig mit ibr jubiliret ; Licht und Recht und Herrlichkeit ift. für fie bort gubereit. Darum jauchzet, :/: fingt, ibr Frommen! weil diß unfer Dent foll kommen. Auf! ihr Rlugen! fteht und machet! Schmiet bie Lamven! :/:

Babel frachet.

5. Balb, bald wird man ench zuschrenen von dem hoe ben :/: Deiligtbum : ruftet euch, tommt ihr Getreuen ! fammlet:/::/: euch um mich perum! fommt, mobian! und laft uns ichauen, mie nun Babels fein Bertrauen auf Chr, Pract und Berrs lichkeit, mag bestehn in un= 3. Beif und roth un aus- ferm Streit. Erbftet, tro:

Die

Die Erquidungs : Stund lieinen Lohn. Singer eure wird kommen, da ich bald in allen Gaffen Frieden will

perfunbaen laffen.

6. Bringt bergu Die fetten Rinder, so die:/::/: Scha= fe meiner Deerd, meiner Wahr-und Rlarheit-Rinber, durch Berfolgung :/: aufgezehrt! Die mich haben ausgespottet; die mich ha= ben ausgerottet : schlaget brein, und schonet nicht! wurgt fie vor meinem Ungeficht! troftet, troftet :/: meine Frommen! Die Er= auidungs = Stund wird fommen, da ich bald in al= Ien Gaffen Frieden :/::/: will verfundgen laffen.

7. Ruftet euch, ihr Freuben-Belden! gurtet :/::/: eure Schwerdter um! lagt uns Babel Rrieg anmelben! fdrenet :/::/: all mit heller Stimm! folget nur, und tretet nider alle Gogs-und Magos = Bruber! murget fie, und geht bavon! feht, bas ift ihr rechter gohn! Wacht, ihr Frommen :/: Reht bereitet! dag ibr ia nicht merd verleitet:fcmeif= fet weg die Babels-Gogen. baß ich :/::/: euch alsbenn tan fchugen!

8. Singt Triumph! und laßt erschallen eurer Harf= fen :/: fuffen Thon! Ba= bels Reich wird ploslich

Freuden=Vfalmen! nehmet bin die Friedens = Valmen. Frnchte eurer Thranens Beit, Die ihr bort habt auss geffreut! Dier ift Freude! :/: hier ift Wonne! hier Tex hovah, Licht und Sonne! Rube für euch Abgematten, Rublung :/::/: unter Jova Schatten!

9. Romtherju, ihr Turtel=Cauben! last boch bos ren :/: euren Klang! fproft berfur, ihr rothen Trauben! Nachtigal, auch dein Gefang foll erfreuen meine Lieben ! fein Lend foll fie mehr betrüben ; fein Mond und fein Sonnen-Licht, foll fie forter ftechen nicht. Sallelujah ! : /: fingt, ibr Frommen! benn ibr folt bald borthin fommen, da euch felbst das gamm

201. Mel. Kommt ber zu mir spricht Bottes 2c. Seb bin ein Herr, der ewig liebt, und nur ein Augenblick betrübt, su befe fern beine Seele: 3ch bin ber, fo bir helffen fan ; ein jeder, ber mich ruffet an, fich treulich mir befehle!

wird leiten, und in:/::/:

Rofen-Gartlein wenden :

2. Das weiche Mutters Berge bricht, mann fie bes Rindes Elend ficht, fan fie fallen nun, und friegen :/: bes wol vergeffen? mit

ABorten.

bilfft fie, und bringet Eroft und Rath : bu fanft es felbft

ermeffen!

3. Bie anaftet fich ein gartes Beib um einen Sohn ponibrem Leib? bas zeiget ihr Erbarmen. Ein Beib ift eine Gunberin; ich aber felbft die Liebe bin, Eren ift in meinen Urmen.

4. Betroft, mein Erbe! traure nicht; mein ewig Batter : Derne bricht, bas heiliglich bich liebet : ich bin fein eitel Denschen-Rind, ben bem beut ia, bald nein, fich findt, Wort ohne Wers

de giebet.

5. Und wann ein Mutter: Derne schon verhartet wurd auf ihren Gohn, ich bennoch treu verbleibe : mein Wort bir ja un Amen ift, tros Sunde, Tod und Teuffels-Lift! mit End ich

mich verschreibe!

6. Du bift ein ausermabl= tes Vfand ; ich finde dich in meiner Sand von mir felbst angeschrieben: ich bend an alfo wies bem Deren ge-Dich ; ich belffe bir ; 3ch lak dich nicht, das glaube mir! Ich will dich ewig lieben!

Der CXXII. Vfalm. 202. O wie selig sind die Geelen.

Seh bin froh, doß ich ge-Ri Geift gelehret daß wir in gewesen schlecht und recht. des Herren Haus noch

Worten un bedachter That, Iwahrhaftig merden geben, auch darin beständig fteben. gar nicht wieder gehn ber= aus.

> 2. Und bag unfre Ruffe werden gang erhaben von der Erden, in den Thoren Gerufalem prachtig fteben, meil der Wandel, alles trachten, aller Sandel, fcon ift nachgelauffen bein.

> 3. Diese Stadt bie ift at bauet, daß die fie im Beift geschauet, unter barter Dienstoarkeit, follen mers den brein genommen, und allba zusammen fomen nach der Uberwindungs=Beit.

4. Die allbie aus iebem Stamme Ifraelis find bem Lamme nachgefolget unver= rudt, und dazu verfiegelt worden; diese machen aus den Orden, der Jerusalem

erquickt.

5. Man wird von bes DErren Ramen predigen bem gangen Saamen, allem Bold und Ifrael, und man wird auch gang einhellig, fallig, loben GOtt, ImmanuEl.

6. Da wird man auch Stuble feben, welche jum Gericht da ftehen : bas Das vidische Geschlecht wird darauf gefetet werden, weil horet, weil mich Chrises hier auf Diefer Erdenift

7. Alle, die ihr Zion lies

bete

ibet euch in fteter Beilig- Sergen ligt, ber beilge feit; fo wirds euch mit ihr Geift mich lehrt und leit. mohl geben, ihr folt noch die und Gottes Wort mein Glorie feben, Die ihr ift von Bert erfreut.

Gott bereit. 8. Da wird wohnen grof= fer Friede, fur die, fo von feufgen mude hier in Defech worden senn. Wahrlich ja in Salems Mauren foll ihr Glud nun ewig dauren,oh= ne Wechfel, ohne Pein.

o. Mun um meiner Bruber willen, so bereinst bich merben fullen, wunsch ich Frieden emig bir, um ber Freunde, die du hegeft, und in beinem Schoose pflegest, fen gefegnet für und für.

10. Ich will ftets bein Bestes Lieben und will Zion nicht betrüben, fegnen, mel= che fegnen dich ; ich will mir nicht laffen wehren, beiner Rinder Zahl zu mehren, bis mein leben endet fich

11. Mun ber Batter aller Geister, als bein weisester Baumeister, thue taglich mehr hingu, die fich laffen bir einschreiben, und als Burger einverleiben, baß fie in dir finden Ruh.

203. Mel Wernur den lieben BOtt lässt walte. ich hab Gottes Lieb bienie- Beit;

bet, freuet euch mit ihr und ben, mein Jefus mir im

2. Es tront mein Bern in meinem Leibe auf Gott. weil ich fein eigen Rind : Tros bem, ber mich bon ihm abtreibe, es fen Welt, Satan ober Sund! Gott ift mein Maes ohne Trug. ich habe Gott, und hab genug!

3. Soll Lend für Freud mir fenn gefendet, und für das leben gar der Lod; ich bins gu frieden, weil es men= bet ju meinem beften alles Sott! wie Sott will, fo lift auch mein Will ! wie er

fes macht, fo schweig ich stiff. 4. Um mich hab ich mich ausbekummert, bie Gorge ift auf & Dit gelegt : ob Erb und Dimel gleich gertrums mert, fo weiß ich boch, das er mich trägt: und wenn ich habe meinen GOtt, fo frag ich nichts nach Roth und Tob.

5. Gott! einen folden Sinn lag haben mich iest und bis ins Grab binein. mit beinen Leid und Freuden-Gaben, wie du fie gibft. Sch bin in allem wol gu ju frieben fenn, und fpuren frieden, befind mich die Bergnüglichkeit gur Le ruhig und vergnigt, weil bens-und jur Sterbens-

204. Mich

204. Mel. 3Efus/3E: wie er erduldet bat!

für Frolichfeit; fuffe wird Ronigin! felig ift bein Serg mir alles Leiden, fury bas und Sinn! Glend Diefer Beit; mein Ge- 4. Gelig bin ich alle blute focht in mir, und Stunden, voller Eroft und mein Berg gerfpringet berglich frob ! weil ich ba= fcbier.

liren? bu verliebte Roni- mir zeigt ben Dimels-Pfad.

nicht freuen, weil mich ber hochften &Dites Cohn!

fan! 2. Billig bist bu hoch liebten Bergens Thur. erfreuet, weil bich ber so in 5. Geh in diesen Ort der nig liebt, der ben himmel Freuden, werthe Seele! benebenet, und ber Welt trind ben Bein, ben die Das leben gibt, obu Ronig= 3Efus bat befcheiben, big liche Braut, die Gott felbe bu gang wirst trunde fenn ! flen ift vertraut!

men als ein armes Rnabe- 6. Welche Frende, welche lein, hat den Fluch auf fich Bonne, hat ein Berg, das genomen, und gelitten mei- Jefum liebt ! fommt, und ne Pein. D ber groffen trindt aus biefem Bronne: Bunder-That ! Schaut, ber ench alls umfonften

fus/ nichts. Oder: 3. Gelig muffen wir dich Bom/o fomm/du Geift preisen, weil sich Gott ju Erfte Geel. Dir geneigt, und mit uner-3ch bin voller Eroft und horten Beifen folche grof-

be ben gefunden, ber bas 3mente Geel. Allphaist und D, ber ben 1. Bas bedeut bein jubi= Schluffel Davids hat, und

ain! weffent wegen laft bu 4. Du haft funden beine fpuren folche Freud in bei- Sonne, die bir Licht und nem Ginn? haft bu beinen Leben gibt, beine Rrende, Chas gefehen ? ober mas beine Wonne ; o mie mobl ift fonst geschehen? hast du geliebt! beiner lie-2. Ach wie folt ich mich be Bohn und Eron ift bes

sur Brant erfiest, ber bie 5. D wie wohl hab ichs Erbe wird verneuen, und getroffen ! wie gefallt mir bes Simmels Erbtheil ift, | boch bif Spiel ! feine Buns ber mir fo viel guts gethan, ben ftehn mir offen, ich kan und mich nimmer haffen eigehn, wenn ich will! feine Sanbe jeigen mir des Bera

den ift vertraut! geh in feine fine Bruft, und. 3. Auf die Erde ift er fom genieß bes himmels Luft!

gibt.s.

Ich bande bir, Sch hab ihn bennoch lieb, 203 gibt feiner Liebe Sufig- Gott und lag fa nicht gefeit übertrifft ben Sonia ichehen, bag ich folt ohne meit.

le trinden, bis wir werden mich fubr, fo fturs ich mich trunden fenn; bis wir in Lod : führst du mich a= gant und gar verfinden in ber, DErr Ifo hat es feine ber Quell un in bem Bein : Doth ! bif und Red und Bort aebricht, und fich feiner fen- und von mir felbit entbinnet nicht !

alle Gott.

bait gegeben ben Sinn, ber mals recht finden mich. gerne bir will hier gu Chren leben : Regiere bu mein Bert; fteh mir ben fruh un fpat ; In allem meinem That!

ftats auf beine Augen feben fine, lieg und fieb! Die alles feben, mas ich thu, mas foll geschehen! laß Die Bedancen fraes auf Diefer Sen hab ion benoch lieb, Probe ftehn : Bott fiehts, Sund bleibe an Ihm

wohl in allen meinen Sa- mal aus meiner Liebcs. chen : Ifts dann auch recht, Pflicht, fo trennet folches wenn ichs ber Belt gleich boch bie treue Liebe nicht. wolte machen? It's Dann 2. Denn hattich nur Die auch recht, obs gleich Die Rraft, Die ich mir wunden Denschen sehen nicht? wolte, wenn mein Wunsch Ifts recht vor Gott? Ifts nach Begier erfüllet werden recht vor Gottes Ange- folte, gewiß ich bliebe treu, ficht?

bich auch einen Schritt 6. Rommt, wir woffen als nur geben ! dan wo ich felbit

5. Lag mich verlaffen mich. ben, nicht suchen mich, nur 205. Mel. Vinn Sancker bich; so werd ich mich boch finde an einem beffern Ort: SEh dancke dir, mein sucht ich mich ohne dich, fo ODtt ! baß bu mirlmurb ich boch gewiß nie-

6. Laf beine Gnad an mir boch ja nicht fenn ber= gebens! erfulle mich viel= mehr mit Krafften beines Thungib felber Rath und Lebens, fo, bag bich meine Seel in Emigfeit erhah, 2. Las mein Borhaben und ich icon jest in dir geb.

206. Mel: Was frag ich nach der Welt.

Gott horts, Gott ftraffts, bangen, Er einig meine Du fanft ihm nicht entgebn! Luft, Er einig mein Ber= 3. Lehr mich bedencken langen : fall ich schon offter=

er solte noch an mir von 4. 21d fuhre mich, mein Derten fenn vergningt, Er

meine

meine bochfte Bier.

lich freiten in mir mit fort immerzu, zu ftohren Steifch und Blut ben Geift- meiner Seelen Ruh, und gefinnten Sinn, weil ich uber mich zu fiegen. annoch ein Rind in Christil 3. Du baft, o Sere, Liebe bin.

lein foll in recht feuscher beines Gobns fich freuet. Brunft mein Berg entgun, 4. Das fucht ber Feind

bet fenn.

an, entzunde die Gedans aller Stund geruft, und den : entzunde mir mein lag nicht nach ju tampf= Derg, fo werd ich niemals fen : und wenn ich menn ich wanden aus meiner Liebes- habe nu von feiner Lift und Pflicht : entjunde gegen Randen Rub, fo fommter bich mein Berg, fo bleib ich doch aufs neue.

mein Gott und will banur bas Dert in beiner nicht von dir laffe; ob mich Safft, o Schopffer, fich gleich brudet groffe Roth, folt finben. will ich bich boch umfaffen. | 6. Im Grunde blendet er Du haft bich ja in beinem bas Berg, und zeigt bie Bort verschrieben mir jum Serrlichkeiten. Er weiß gelf und hort, das wirft bald vor bald hinterwerts bu mir auch bleiben. | fein Dege auszubreiten :

2. Mich brangt bes Sa-| gelingts ibm nicht auf Die-

itans Lift uud Macht mit 3. Das Wollen und ber Grimm auf allen Seiten ; Muth find ba, ob ichon ju er ift barauf mit Ernft bes Beiten vollbringen man- bacht, wie er mich mog ergeln will, drum feh ich tag: Deuten : er gielt auf mich

burch beine Gnab, bein 4. Und werd ich bermal- Berd in mir gegrundet! eins ju meiner Mannheit buhaft nach beinem Liebes: fommen, wie will ich Ihm Rath ein Sundlein anges fo tren verbleiben meinem jundet; bas beiffet Glaub, frommen und allerbesten und ist die Rrafft, die nur Schan; ach! gegen Ihn al- an beiner Gnade hafft, und

mit arger Lift ju rauben 5. Romm, Liebster ! junde und ju bampffen : er ift gu

treu bir, Liebster! ewiglich. | 5. Richts tommt ben auf-207. Mel. Mein Ber- fern Sinnen fur, er fucht Bens BEsu/ meine 2c. bas herk zu binden : er Oder : Es ist das Beil stellet fich vor ihre Thur, die uns fommen ber. Liebe ju entjunden, Die fich Reh hange doch an bir, an bem Gefchopff vergafft,

fer

fer Bahn, fo greiffet ers bald anders an, ben eblen

Schat ju rauben.

7. Offt fabrt, er gu mit tollem Sinn, in einem Sturm ju ffegen : es gibts auch fast ber Geift bahin, er muffe unte liegen : die Gun= be nimmt bie Ginnen ein, und will auch furbum Deifter fenn, bem Feind bas Reich zu bauen.

8. Das brangt bie Seel, in folder Roth mit Ceuff: ten fich zu wehren ; ber 3meiffel tommt : er fen fein Bott; er wolle nicht erhore; er halte feine Bufag nicht; permanbelt fen fein Unge- ben. ficht; die Gnade fen verloh-

ren.

9. Doch schimmert noch ein fleines Licht tief in Des Berkens Grunde ; und rufft berauf : vergage nicht; Sott hilfft zu rechter Stunde : bald reift das Dunckle wieder ein, Die Snade foll verfcherket fenn, Gott wolle nicht mehr helffen.

Hulffs-Thur fieh nicht of | bu etwa die Gaben? Wie, fen ; des Glaubens Rrafft wenn du vom lieben nichts fen gang geschwacht, auch foltest genissen, fo mochte teine Gnad zu hoffen : doch mol etwa die Liebe zerfliefs ficht das Wort mit seiner fen? Rrafft, daran fich auch ber Geele. 3. Ich liebe ben Glaube hafft, und schlägt Geber nicht um bas Geben 3meiffel nieber.

11. Dig Wort zeigt uns bes Batters Suld, und feis nes Sohnes Liebe ; ba er aes buffet unfre Schuld, und will aus reinem Triebe fich uns jur gabe ichenden gar, das weder Sund noch Tods: Gefahr uns emiglich foll schaden.

12. Drum hang ich boch an bir, mein Gott! und will nicht von dir laffen, ob mich gleich imer bruckt bie Noth, will ich bich boch umfaffen : bu haft ja bich in beinem Wort, perfdrieben mirgum Fels und Sort, bas wirft du mir auch blei=

208. Mel. 21ch alles/ was Limel und Erde umschlieffet. Seele.

Seh liebe bich herslich, o JEfu, fur allen, du bift es, an dem ich mein ein= Big Gefallen : ich fuch bich. ich lieb dich, ich will bich umfaffen, ich will dich feft halten, ich will bich nicht Laffen.

Weins. 2. Mein Liebstes 10. Es scheint, ber Un= Rind, folteft du lieber mich habe Recht, die haben als andere? lieben

Ichence, fo viel ich mich fen-

treu gu bestehen, wenn bu, wen du fur mich foltest jum O mein Jesu! die Probe Tode hingehen?
moleft feben. Seele. 9. Ich wolte mich

mich so herglich und innig- schlingen, so konte kein Date lich lieben, und gegen mir ter noch Dod mich bezwinbeine Treu bennoch aus- gen, ich wolte anhalten mit uben, wenn ich dir die Gn-Bieben und Glauben, fo tonter der Erben entriffe, und te mich niemand des Lebens in bas perachtete Alemuth berauben.

bich stieffe? & Seele. 5. Ber an bir, olich mich ftellte, als wolt ich Jefu! findt alles Vergnu: bich flieben, fo burfft mol gen, ber tan fich in diefes Die Welt dich mit Lift ju fich mit leichter Dub fugen, siehen? bu murdft bich bem. ich werde mich fur ben Bes der bich anlocket, vergefelautertften ichagen, fo lange len, bid gegen ben, ber fic Du bleiben mich einnig Er- verftellet, verftellen?

gegen.

daß, die dich geehret, sich micht mude dich dennochzu nachmals bein schmach zu wanden mir schiene, fo und Berachtung dich hal muß eszu meiner Berstarten ? es mochte die Liebe woll dung nur bienen.

etmas erfalten.

achtung und Spott mich be- ftellen, du murdeft aufhoren giehen ! ich will es gedultig ju lieben, und haffen den, und willig verschmergen, der bich nunmehro hatt und nimmer ermudet bich ganglich verlaffen?

Elend und leiden, bas moch= re Bufagung nicht follen?

ne, und wie ich gebende : scheiben : wie wurdest bu ich hoffe in Diesem Theil wol in ber Probe bestehen,

Mefus. 4. Boltft bu um bich, mein Leben, ber-

IEfus. 10. Wie, wenn

Seele. II. Du fanft nicht JEsus. 6. Wie aber, wen von hergen die Menschen

JEfus. 12. Ich fonte bich Seele. 7. Las Chre, Gunft, gleichwohl verftoffen gur Derrlichfeit immer hinftie- Dollen, bann wurde man ben, las Disgunft, Ber- feben, wie bu bich mocheft

lieben von Bergen. | Geele. 13. Ich, Lieber ! Sefus. 8. Gefangnis, wie foltst bu bas tonnen und Band, Marter, Schmerk, wollen, und halten fo theute die Liebe, fo swifsben uns, bu baft ben Betebrien gu

belffen

mir beendet, wird nimmer bis ich bich heimhole benm

gebrochen.

mich zwingen bich Gunder tren bis ans End ich verju lieben, ein'n folchen, ber bleibe, bich nimmer ju laftruben ? ich haffe bie Bofen be! von dir will ich, Liebs und liebe die Frommen, ein fter ! wol nimmermehr weis reines Berg laß ich vor chen, bis du mich beimholeft mein Geficht kommen. | benm Todes verbleichen.

Seele. 15. Ich laugne 209. nicht, daß ich gefündiget ha- Peh fage gut' Racht bem be, doch gland ich, beinBlut & Jerdifchen Pracht, mich von Cunden mafcht vertage die Welt, und abe; und da Da mich wegen ichwinge Die Ginnen ins ber Sunde woltst haffen himmilische Belt : Berlaffe fo wolt ich bein eigne Be- die Welt, und ichwinge bie

rechtigfeit faffen.

gen, bein Glaube, mein bich erfreut, bag weißt bu. Liebster der hat mich be- daß alles vertilget die Zeit, wungen. Ich lieb bich, lift mas bich zc. ich halt dich, ich will bich 3. Was bild'ft bu bir ein nicht laffen, ich will bich an- ben fluchtigem Schein? bienehmen, ich will bich um- weilen buichon, en ! glaube faffen.

Seele. 17. Beständig ben vergehn, dieweilen 2c. meinem Borfage ju blei | 4. Die iconfte Geftalt Ben wollst du mich durch verschwindet ja bald, den Deinen Geift ftetig antrei- Rofen fie gleicht, Die Rofen ben, und daß ich denfelben verfaffen, die Rothe vers auch fege ins Werde, ver- fencht, ben Rofen fie ze. leih mir, Herr! Kräffte 5. Was bilbft du bir ein

getreu bis ans Endich ver- der reichthum ist jenem bleibe, bich nimmer ju laf- nicht gleich, Dieweilen bu fen aufs neu mich verschreis reich ic.

be, von bir will ich, Liebste! 6. Das wibrige Gluck

helffen versprochen, was du imol nimmermehr weichen. Todes = verbleichen.

JEfus. 14. Ber wolte Geele. 19. Im Lieben ges

Sinen ins himmlische Belt.

Jefus. 16. Ber daben 2. Du weltlicher Duth! mich faffet, bem ift es gelun- das ierdische Gut ift das

die Schönheit kan ploslich

und gottliche Starde! ben nichtigem Schein? Die-Jefus. 18. 3m Lieben weilen bu reich, en! glaube

bált

ter Gil, und mird bir nichts Better ! Rauch: Opffer fen anders als Trauren gu bir, Derr, von mir ge= Theil. In ichneffester 2c. bracht;

macht endlich betrubt, burch machet alles neu, die Biene feinen Berluft, ber frandet fleucht, und reinen Sonig Die Ginnen und qualet Die fachet : Erleuchte mich, mein

auch felbsten verfaut, bas nicht getren ! ewige bleibt, mann alles treibt. Das emige ic.

irrdifchen Pracht, ich andre vom irdifchen Getummel, ben lauff, und feuffge : fom, es lobe mit mir, mas nur Jesu und hohl mich hin- loben kan. auf Ich andre ben Lauff, 6. Daju und feuffje : Romm, JEju, und hohl mich hinauff.

gobw.

SEh sche dich, o Gottes Macht allhie! ver= wundre mich, O HERR, Seh sterbe dahin, mein Liebe zeigen fie.

gefrorne gand, bas mit bem ob mir ichon gebricht ber Schnee gleich Bolle, war irrbifche geib, mit bir ich bedecket; Ich! bas mein im Geifte vereinigt boch Dern, o Gott! auch wird bleib. Der irrdische Leib zc. erwecket, in aller Welt zu 3. Ich lebe also, mein A

gelb und weiß, wie Burpur fc webt. Ber Dir allhier find Die Blatter ; Biolen lebt 2c.

7. Das, mas man gelicht, 4. Die marme Sonne Bruft. Durch feinen zc. Licht! ber ift verfluchet, mer 8. Die prachtige Belt in bem Berch bes DErren

5. Die Bogel ftimmen fein endliches Ende ver- burcheinander an, Dielerche fingt und ichwinget fich gen 9. Ich fage gut Racht bem Dimel : binauf mein Bers,

6. Daju hab ich empfan= gen ben Berftanb, baju bin ich von Emigfeit erfohren. 210. Mel. des 116. Df. ju beiner Ehr bin ich, mein Gott, gebohren, baju ift JefuBlut auch angewandt.

211.

in beinen Berden, Die Du | befter Bewinn ift ftermich laffet mannigfaltig ben in bir, o 3Efu, weil bu merten, Sufftapffen beiner nur gelebet in mir. 3ft fter-

ben in dir zc. 2. Biebifnet fich bas bart 2. ich fterbe boch nicht,

machen bich bekannt! und mein D, wer dir allhier 3. Wie leuchtet bort ber lebt, bes Seel und Beift Tulipanen Pracht, roth, wirdlich im himmel schon

4. O groner Gewinn! in Jesuich bin. Dwichtige Cron! Die ich nun im Leiden getragen bavon! D wich=

tige Eron! ic.

s. Du glaubige Schaar! es kommen bie Jahr ber Trubfal berben, ach! mache und bete, nur mage nicht fen : Der Trubfal herben !c.

6. Stirb, ehe bu ftirbft, bas Leben erwirbst, bas Chriffus allein, fom, Sen= land, mach alle von Gun= ben doch rein! das Christus

allein 2c.

212.

Sch suche bich in Diefer Ferne, mein Aufent= balt, mein licht und Ster= ne! bein Vilgrim bin ich noch auf Erb; ach! wie fo offt, ach! wie fo gerne mar ich in bich gar eingekehrt!

2. Romm gurte mir Die tragen Lenden, laß fich mein Berg bie gang jumenden, und halte meinen Ginn in dir ! wenn wird sich boch die Unruh enden, daß ich bich trafftig fubl in mir?

Sinnen, und nahe dich mir felbft von innen, daß mich jede Regung ftor, zeuch mich im Grunde ftets von hinnen, daß mich Ber- dein Befen der Barbeit nunfft nicht mehr bethor!

tommft bu mir boch ichneff porben ; bis ich die Sinnen Dir nachmende, ift mein Gies muth icon mancherlen.

5. Ach heitre boch bon fo viel Dunften Die Geele. Die bich, ben Gewünschten. im Bernen ftets ju finden fucht, baß ich mba machen, und jum minften bich noch erreich in dieser Flucht.

6. Weil noch fo unflat die Gebanden, fo bind bas Bert in foldem Wanden an dich, bu Soffnung felger Fahrt, enthalte mich in Glaubens Edranden, bis fich bein Licht mehr offen=

bahrt.

7. Ich fühle wohl, du bists alleine, ach! nimm boch von mir all bas Meis ne, daß ich der Gnaden machtig werd ; o JEsu! fomm, und mir erscheine, daß alle Hoffnung in Dich fehrt.

8. Du bift mein Gott und einigs Wesen, in die allein fan ich genefen. 2Bas hulf michs, ohne Wesen 3. Ach! faffe die gerftreute fein ? Wenn aleich bas

Bleisch die Wort fan lefen behåltes bennoch nur ben

Ochein.

o. Ach! so befrene burch pordrift jum genefen, 4. Du! meine Buft, bift fo Beift, und einige bir ibn bebende, ba mein Berlan- gar, bag er im reinen Bargen hat fein Ende, fo beits-wesen dir und bu ihm Teu it

eist offenbar.

3. Ich tran auf Gott in 10. Erwecke boch ben ed allen Sachen, wie schwer feuft offenbar. len Saamen, ben aus Je-fie auch find ber Bernunfft! hopah hochften Damen bein Die alles will verbachtig Geift in Dir gebohren bat, machen, was zeugt von Daß er Die Rraft bir nach- Chrifti Uberfunfft. Sat nur anahmen, allieit erweise in mein Gott bie Sand im der That. Spiel, fo trau ich ihme nie

11. Laf Die entbrante Lie-ju viel! bes-Rlammen ber reinen 4. Ich trau auf Gott in Beifter in mir ftammen, un allen Sachen, wie fehr fic mich nichts finnlichs fuchen auch ber Unglaub mehrt! mehr : ach ! halte fest in bir wenn alles will gufammen aufammen, die von bir mit frachen, wird nur die Bu= vernicht vermehrt. Dein mir fommen ber.

12. Dein Gottes-Leuchte Efus ift ein ftarder Gott; reine Liebe! lag fubre mich brum trau ich ihm in aller

in heilgem Eriebe dir nach Noth! au halten diese Spur, daß 5. Ich trau auf GOtt in mann ich mich bierinnen is allen Sachen, wen alle Soff= be, mich nicht aufhalt bie nung gleich verschwindt! Creatur ! er wird icon über mir fo

213. Mel. Wer nur den machen, daß, wenn die grolieben GOtt laft malten fte Roth fich findt, mir feine Seh tran auf Gott in Sulffe offen fteh: Drum allen Sachen! er mag trau ich ibm, wie es auch es mit mir, wie er will, wie geh !

munberlich es auch scheint, 6. Ich trau auf Gott,

machen, so halt ich ihme wenn ich nichts habe, und bennoch fill! wie febr mich mich Die grofte Urmuth auch drudt meine Doth, fo brudt ! Er ift mir meine betran ich boch auf meinen fte Gabe, Die mich im Dan= gel felbst erquictt, und mei= MDIT!

2. Ich trau auf Gott in nem JEfu machet gleich ; Men Sachen, fie fepen auch drum trau ich Gott, und

noch fo gering! wenn alle bin fo reich!

Menfchen mich verlachen, 7. 3ch trau auf Bott, fo muffen boch all meine wenns noch fo finfter, fo Ding auf &Dit allein nur auffer mir, als in mir, ift ! Rielen ab, ich tran auf & Dtt Bott, mein Geliebter und Die in mein Grab! Gewunschter verlaffet mich

en fest?

auch in ber Softe! und ob nur auf Gott, und lag ibn ich jest nicht brinnen bin, weiß ich boch, baß er mein Gefelle perbleiben mirb auch bis borthin. Drum, muß ich schon durch Sou und Tod, so trau ich boch auf meinen &Dtt!

wenn alles zweiffelt! Dieweil ich weiß, baß feine bas Dern gerbricht. Ereu von oben reichlich in mich trauffelt; bag nichts,

meinen &Dit!

10. Ich trau auf GOtt/GOttes Camm! als meinen wenns noch fo grauet ber Brautigam. Eigengeit meiner Ratur, 3. Ach! bag ich bich fo fpac Die nur auf schnode Luste erkennet, du hochgelobte bauet, und flebet an ber Schonheit bu! und bich Creatur. D! tobtet GDtt nicht eber mein genennet,

wenn meine Feinde mit geliebt. Sauffen auf mich fturmen 4. Ich lief verirrt und ju! fie muffen werden meine war verblendet, ich suchte Freunde, und felbst befor- bich und fand bich nicht ;ich dern meine Ruh, wenn nur hatte mich von bir gewenmein Gott ein Wortlein bet, und liebte bas geschaff=

12. Ich trau auf GOttlhab erfebn.

su feiner Frift. Wenn er ihm, weil ers haben will imich nun niemals verläft, 3ch trau ihm, und bleib ihm folt ich ihm benn nicht trau- ergeben, fo lange er will, in ber Still! Ich leb und . 8. 3d trau auf Gott fterb aufben Bericht : Erau nicht!

214.

Ch will bich lieben, meis ne Starde! ich wift bich lieben, meine Bier! ich mill bich lieben mit bent Werde und immermabrens 9. 3ch trau auf Gott, Der Bigier : ich will bich lieben fconftes Licht! bis mir

2. Sch will dich lieben, o. mein Leben ! als meinen ale als er, gewiffer fen. Drum: lerbeften Freund, ich will wurde ich auch brob ju bich lieben und erheben, fo Spott, fo trau ich boch auflange mich bein Glang befibeint : ich will bich lieben,

mir diefen Feind, so trau ich bu bochftes But und mahre noch mehr meinem Freund! Ruh! es ift mir leid, ich 11. Ich trau auf Gott, bin betrübt, basich fo fpas

fpricht. Drum trau ich nelicht : nun aber ifts burch Sott, und lag ihn nicht! bich gefchehn, bag ich bich

im Tod und leben! Ich trau | 5. 3ch bande bir, bu

mabre

Dein Glang bat Licht ge- gend einer Doth. bracht: ich bance bir, bu 2. 3ch hab bich nie verlaf-Dimmels-Bonne! bag bu fen von beiner Rindheit an. mich froh und fren gemacht: vielmehr bir ohne maffen ich bancke bir, du fuffer viel liebs und auts gethan.

gefund. nen Stegen, und lag mich gebotten meine Sand. nicht mehr irre gehn : laß 3. Go werd ich bich noch meinen Ruß in beinen We- minder jest laffen und fortgen nicht straucheln oder bin, weil meine liebe Rinder Rille ftebn: erleuchte leib mir liegen ftete im Sinn;

der Dimmels=Glank!

fuffe Thranen, gib meinem ber Simmel fallen ein. Bergen feusche Brunft, las 4. Ich fan dich auch nicht meine Seele fich gewohnen laffen ohn Abbruch meiner au üben in der Liebe-Runft : Ehr, als welche folder maf-laß meinen Beift, Sinn und fen geschmahlert wurde Berftand, fenn flets zu bir fehr, wenn ich nicht in bem gewandt.

meine Erone, ich will bich de, bein Batter voller Treu lieben, meinen Gott; ich 5. Kan auch ein Beib der-will bich lieben ohne lobne, maffen fenn ftorrig un verauch in ber allergroften rucht, bag fie gartonte haf-Doth: ich will bich lieben fen ihr eigne Leibes-Frucht? fconftes Licht! bis mir bas und jobt ihr moglich fallen, Derne bricht.

euch ibr. MEh will dich nicht ver- 6. Drum will ich bich in ben Bind, wenn bu bif faumen bich; tros benen, Wort fanft faffen, o auser- bie bich haffen, bas glaube wahltes Rind! mit berglis ficeelich! fict Gatan an chem Bertrauen, fpricht Die Seele, bag er ber Bofe-Dein getreuer Gott, fo barff wicht fie angftige und quale,

mahre Sonne! bag mir bir gar nicht grauen fur ir-

Mund! baf du mich machft ja dir zu allen Zeiten in gefund. manchen Jammer Stand, 6. Erhalte mich auf bei- in taufend Rabrlichkeiten

und Seele gans, du far- und mas ich bir verheiffen, das muß gehalten fenn, folt 7. Gib meinen Augen auch ber Abgrund reiffen,

Berde erwiefe, bag ich fen 8. 3ch will bich lieben bein Ronig, Birt un Stars

fo muß mein Berg in mir 215. Miel. Ermantert boch brechen, fieben, wallen

für Liebe gegen bir. laffen, noch ichlagen nicht laffen, auch nicht ver-

getroft L

Welte, die in bemalegen Schweiß ausbricht, und fteckt, sieht wider dich ju muft von hinnen icheiden, Felde, und dich ihr Grimm getroft ! ich las bich nicht. erschreckt, so du bift schwach 12. Sta ich will bich nicht ich las dich nicht.

gelude, Roth, Mangelun- Beit, in Leibs-und Geelengemach, die Freunde gehn plagen, jegenn in Ewigfeit jurude, und fragen dir 13. Dierauf gibt fich jur nichts nach, ja heimlich dir Ruhe mein Derg, mein nachstellen, zuwider ihrer Beiftift ftid: moblan! fas Bflicht, und trachten bich ju lich, Gott thue mir immer, fallen, getroft! ich lag bid mas er will, er mag es mit

nicht.

bloffet bift affer Menschen migen, daß er mich nicht Treu, dich jeder bruckt und verlagt! stoffet, so steh doch ich dir 216. Mel. Sieh bier ben: und wenn dirs alled in ich/ Ehren Bonig. Tage an Rath und Sulft Sch will einsamund ge-gebricht, mit nichten drum I meinsam mit dem einverjage! benn ich, ich laß gen GOtt umgehn; und Die bich nicht.

scheinet als war es aus mit bas Getummel un Gemum. dir, bein hern auch felber mel auffer mir nicht mehr meinet, bu fenst entfallen anfehn. mir; weil auf bein beiffes 2. Obu fuffe, stille Bus Fleben Die Sulff nicht fie, ba all das Geschopffe frads geschicht : harr im fcmeigt, ba bas herne ohmer, bu mirft feben, baf ich ne Schmerge fich gu feinem

dich laffe nicht!

11. Wenn dich julest ber Bille in der Stille fich gang Schmerge bes Leibs aufs unter ihne beugt. Bette ftreckt, ber Tod bir 3. Mir hier stincket, mas

getroft ! ic lagbich nicht. Igraufam blecht, und bie fur 7. So feine Braut die lingft und Leiben der falte

und fcmachtig, und dir Ge- laffen im Leben und im Lob, walt geschicht, Dieweildein baheim und auf der Straf-Feindzu machtig, getroft fen, in Jeur- und Waffers-Math, in gutaund bofen Tas 8. Sturmt auf dich Un-Igen, in Freud-und Erauers mir fugen, wie es ihn deucht 9. Und wenn bu gleich ent aufs beft, ich laffe mir ge-

Sinnen halten innen, mas 10. Obs gleich zuweilen nicht Gott ift, laffen ftehn,

Schöpffer neigt, und ber

fibst ans herne, Die Bahne ba blindet nach ber eitlen

Berrtichkeit, weil ich ein=1 3. Du haft mir ins Derg fam und gemeinfam handle gefdrieben, allerhochiter mit der Ewigkeit : mit Gott Gottes = Sohn! daß du teb ich, an GOtt fleb ich in und auffer aller Beit.

Bewühle hat mein Deiland Majestat! wer fan beine felbft getracht, und im Sau- Ereu aussprechen! nichts je, und nicht brauffe, bren- vor beine Liebe geht, Die fig Inhre jugebracht, ba er bein weiches Derstan brefleißig, ja bas weißich, bat ichen. por feinem GOtt gewacht.

genefen mich in beiner Be- lmir, bag ich freudig tan ge= genwart: und hergegen langen zu der schmalen gans ablegen Cfaus Belt- Simmels-Thur. Du wirft gefinnte Urt, die bas Brau- lmich auch laffen ein, bu, ber fen liebet drauffen, vor dem Beg, Die Thur, bas leben! Reind fich nicht bewahrt.

Sah will gant und gar felbft wirft geben. Mefu! trot ben Teuffeln! Erd auch nicht bestehn; mein Eribfer bleibt der befte!

2. Lag bie Glementen schmalken von der letten Feners Dig! las fich burch einander malgen Baffer und der Berge Spis! mann Des Beiftes Bunber-That; mit frachen alles fallt, man big auf ben Sag, wenn als aus Furcht bas Bold ver- lein bas hoch-brenmal-beis fcmachtet, Wefus ber ber lig Wefen nur wirb mein Sand mich halt : Woldem, Jehovah feyn; bann wird ber es nun betrachtet !

mich wollst ewig lieben; Mich ! mich Afchen, Stanb 4. Rach der Stille, ohn und Dohn! obu groffe

4. Deine Gnad hat ange= 5. himmlisch Befen! laß |fangen Diefes gute Berd in alles wirft bu mir bann 217. Mel. Pf. 25. Lobw. fenn, wann du dich mir

nicht zweifflen in der | 5. Lag die Lampe meiner guten Zuversicht ju bir, Seele, schönster himmels-Brantigam! brennen von Was mein Gott will, das dem Glaubens-Dele, wann geichicht! Wann die Simel ou fommft, o Wottes-Lan! icon vergehn; Diefes Wort lin ber letten Mitternacht, bleibt ewig veste: folt bielda man wird Vosaunen ho= ren. Seelig, welcher munter macht, mann fich alles mirb perfehren!

6. Run ich weiß, GOtt wird vollführen, was er ans gefangen bat! JEfus wird mich auch regieren burch meine Geel genefen !

218. Mel.

Ich will lieben! Ich will von beiner Gute 215 bin ich ?c.

Sch will licben ! Und bin. mich üben, Daß ich 2. Diß Opffer ift smar ein gamm.

mich uben Im gebet ju tag 3. Befprenge es an allen und nacht, Dag nun balbe Orten mit beinem fanfften

be neu gemacht.

iben, Daßich rein und hei- Flamm! erb.

mich uben Deine gange le- nehmen ein. benszeit, Mich zu schicken 5. Und weilen du, mein Und zu schmucken mit dem Schatz der Seelen! es mich reinen hochzeitfleid, Bu er- in der vergangnen Beit bes freud.

den lieben GOtt.

Seh will von beiner Gue 6. Sandle nach beinem

mit allem was ich hab und

meinen brautigam Dun in febr geringe, bu aber bift ber allen Mag gefallen', Beligroffe EDit und wiederder an bes Crengesftamm bringer aller Dinge, bes Sat fein leben Bor mich nahme heift: DErr Beba= geben Gant gedultig, als oth, boch weil ich fonft nichts geben fan, Co ninun 2. 3ch wiff lieben Und es hErr! in Gnaden an.

Alles alte In mir wird jum gammes-Blut, welches por grab gebracht; Und hinge- mich vergoffen worden, fo gen Allerwegen Alles wer-wird es angenehm und aut. entiunde es, o fuffes lamm ! 3. Ich will liebe Und mich mit deiner teinen Liebes-

lig werd; Und mein leben 4. Lag es in reiner Liebe Fuhre eben, Wie es Gott brennen, an Diefem Lag und bon mir begehrt; Ja, mein immerbar gib mir ben Batwandel, Thun und handel ter recht zu fennen, fen mir Sen unftrafflich auf Der inwendig offenbahr, Lak beinen Geift mein Bergenss 4. Sch will lieben Und fchrein zu feiner Wohnung

scheinen mit bem reinen Lebens niemals laffen feh= Huf bes lammes hochzeit- len, an beiner gnad un Gultigkeit, so will ich mich dir 219. Mel. Wer nur dann auch heut befehlen, biß in Emigkeit.

te fingen, und ruh- Bohlgefallen mit mir, o men beine Freundlichkeit, allerliebstes Lieb! Dif eine ich will dir auch zum Opffer bitte ich fur allen, daß ich bringen In biefer fruhen bich nur nicht mehr betrub, Morgen-Beit, mein ganges fonft fen bein Wille meine

Speiß,

216 Telopah ift mein licht Terufalem, buGottes fabt

Speiß, und meine guft, bein Lob und Dreif.

7. Ja Almen! o HErr Mefu! Amen! bir fen bie ebre immerbar les lobe beinen groffen Ramen, was ie burch bich geschaffen war, Und ftimme frolich mit mir ein : Sott fen Bob, Dreif und ehr allein.

8. Mein allerliebfter Ab. ba! fegne, D fegne und bebute mich! HErr Besu Enrifte mir begegne, in beinemBichte gnadiglich ! Gott beliger Geift, gib jum ge-Bas mir beinen fuffen Rrie-

Dens-Rafi!

220 Mel. Malm 27. Lohm.

Sehova ift mein Licht und Gnaben-Sonne, Tehovaist die Bollenkom: menheit, Jehova ift die reine Seelen-wonne, Tehopa ift ber Brun von Beiligkeit; Ein Diefem Licht kan ich viell Wunder fehn; die Bollen kommienheit ift meine Rub, Die Seelen = Freud, orqui-Get mich bagu : in Deiligteit mußich auch zu ibm gehn:,:

2. Jebova ift ein unbegreiflich Wesen, ba mein Berftand fich willig in ver- fabt ! gebende jener liert; in feinem Wort ift Plagen, ba Gott um beine Diefes flar ju lefe, wie mun= Miffethat dich ehmals hart derbar der kluge Rath re-lgeschlagen; doch hoffe auch giert; wer hat den Sinn noch auf die Zeit ba er,

aab bem Dfath, ber mar von Emigkeit ? Bernunfft fen ftill ; Die Gee ift viel gu breit and allju tief, fluger unver=

fand! :::

3. Jehova, Grund und Leben affer Dinge, bu bift fürwahr ein unzuganglich Sicht; gib, bas im Licht mein Wandel mir gelinge : ach ! fubre mich mit beinem Ungeficht; Du bift ein Licht, und bift im Licht allein, bu haffeft den, ber Finsternif= fen liebt, bu liebest ben, ber fich dem Licht ergiebt : o las mich ftets ben beinen Stra= len fenn! :,:

4. Jehova! GOtt mit mir, ju allen Zeiten, mit bir ich nun Gemeinschafft ba= ben kan, mann ich mich las mit beinen Alugen leiten, fo wirft bu mich zu Ehren nehmen an. Dblinde Welt D! Welt ich warne bich, fleuchit du dig Wicht, und lauffeit

in ber Racht, Die arme Geel ift ewig umgbracht. Rur Licht und Recht vereinigt GOtt und mich ::::

Tob. XIII. 221. Mel. Mein Bers Bens: JEsu/meine Lust Serufalem, bu Gottes= Des Beiftes je erkannt?, wer' nach feiner Gutigkeit, fic

Deiner

beiner wird erbarmen. der Fern zu ihrem Konie's 2. Erfreue dich und lobe Gott und Herrn gefeg-Gott um seine groffe Gna- net wieder kommen. de, ruff anden Herren Ze- 7. Wohl benen, die zu baoth, daß er dem Elend ra- deinem Heil dir guts zu the, und dir in dem verheiß- thun sich üben, auch dir zu nen Land durch seine starte diesem Seegens Eheil Allmachts-Sand die Sut- Glad munschen und bich ten wieder baue.

buin Ihm ewiglich mogft gonnen. Freuden = Lieder fingen. | 8. Unf, meine Geel ! und

ret merben.

auch ju dir mit viel Befchen- fo boch geliebet bat, mit den treten, fie werden alle Starde wird erlofen. fur un fur in dir den Deren 9. D! mochten boch bie anbeten, ba, ba wirft bu bes Ubrigen von meinem Gaa= Derren Ruhm und feines men fchauen, wie Gott Je-Namens Seiligthum ju fei- rufalem alsbenn fo trefflich

aber der da macht, daß bei- nen. ne Mauren ftehen, ber Stei- 10. Die Pforten merben ne, Ralch und holy ju- voll Saphier und voll tragt, und felbsten auch mit Smaragden hangen, und Sand anlegt, bich wieder lauter Edelfteinen Bier um aufzubauen.

bern. Sie werden alle aus Schmach gewehret, und

lieben; bie dir viel Friede, 3. Dann, Ifrael, bein Schunund Ruh, den Hims EDit wird dich von fernen mel felost und EDit dars wieder bringen/ auf baf ju famt aller Wohlfart

Da wirft bu benn ein heller lobe @Dit ben Batter al-Schein bor aller Belt ge- ler Gnaben, ber feine Rinachtet fenn, und hoch geeh- ber aller Roth und Trubfal wird entladen, und ber Je= 4. Die Beibenschafft wird rufalem, die Stadt, Die er

nem Preise heisen. wird erbauen, und was 5. Berflucht wird fenn, fur groffe Serrlichkeit zu ber bich veracht, verdamet, der von Gott bestimten Die bich schmahen; gefegnet Beit barinnen wird erscheis

ihre Mauren prangen, ja 6. Bas wirft bu ba fur in den Gaffen groß un flein, Freude fehn an beinen lie- Die toftlich ausgepflaftert bon Rindern, wenn fie aus fenn, bas Salleluja klingen. ihrem Rerder gehn, wenn 11. Gelobet fen GDtt, fich die Schmach wird min= unfer Gott ber aller

> R 4 uns,

218 Jefubaue beinen Peib ; Jefu! beine heilige Bunbe,

uns, nach dem Berheif- unendlich hoch ju halten, fungs-Bort, in Gnaden Liebe ift die fuffe Speiß,

wieder bu, bu felbst bas am Creupes Stamm.

fireut, und veriert auf eig-fenen eins in dir, und vernen Begen; aber Serr es bleiben für und für. ift nun Beit, bag bu ihnen 8. Bier bein Eriftallinen gehft entgegen, fie gu fam= Leib Du, barinn Die Sinaben

sins, unfer Alles, Licht und Sieg und Lugend-Schmuck Ceben, Lag boch beiner Rin- uns in unferhert eindruck: der keins einem andern sich 223. Wel. Zwn flage ergeben, bu herr Jefu mit Ungft und Schmeranfer Sirt, unfere Beibe,

Speiß und Birth.

hinein, Bions Konig hoch bitt-en Tob lag mir geben Erhaben, mach und einig alle ftunden Eroft in Leibs-Reusch und rein, Reich an und Seelen = Doth! wenn Deinen Bottes=Baben, bei- mir fant mas arges ein, laß ner liebe fuffes Blut geb mich benden beiner Pein, und gleichen Sinn und bag ich beine Angft und Muth.

s. Rindlein gebt ber Liebe meinem Bergen. Plat, last ben Beift bes 2. Will fich gern in Wolf Friedens malten, Fried luft weiden mein verderbtes

hat erhoret ! Lag beines die man ifft im Parabens Reiches Pracht und Schein 6. Dringet ein in Jesu in Emigfeit beständig fenn, Berg, fein Gebott laft in au beinem Preise, Amen. euch bleiben, mandelt nach 222. Mel. Meinen IE der Barheit Kerg, last ben sanften Geift euch treis Sefu baue Deinen Leib; ben, Lernet bom gefchlach. beinen Tempel baue ten gamm Liebs : Gedult

Werck forttreib, fonst faut 7. Aller liebftes JEfualles balb barnieder, beines lein gehr uns um Die Liebe Dunbeslebens-Beift ichaf- beten, Schmels uns in bein fe mas er unsverheift. Dern hinein, Bind uns mit 2. Deine Schaffein find jer- ber Liebe Retten, daß wir

ten in die lieb durch bes Sonne, alles Dunctle von Beiftes Rrafft und Trieb. uns treib, gib uns beine 3. Du herr Jefu unfer Freud und Wonne beinen

peiß und Birth. 4. Bend uns in bein heilge Bun-Schmergen wohlerweg in

und Liebe ift ein Schan, ber Sleifch und Blut, lag mich

benden;

schen muft der Sollen Glut; daß ich mich zu dir wend, bringt der Satan ein zu Eroft in beinen Bunden mir, hilff, daß ich ihm halte finde, und benn frolich is für beine Bunden, Mabl berwinde! und Zeichen, daß er von 224. Del. folget mir/

mir musse weichen.
3. Wenn die Welt mich Sesu! beine Liebeswill verführen auf die brei- Flamme macht, daß te Gunden:Bahn, woust du ich die Welt verdamme, mich alfo regieren, bag ich wann fie mir bas eitle alsdann fcaue an beiner Spiel ihrer Liebe zeigen Marter Centner = Laft, Die will ; beine Treu ift meine bu ausgestanden haft, daß Frende, deine Wolluft meiich tonn in Undacht bleiben, ne Beide, und bein Segen

francet, mir aus beinen 2. Dich will ich jur Perle Bunden Rrafft! wenn haben, beine Freundschafft mein Bers binein fich fen- foll mich laben, und ich will allem Leid beines Troftes luft will ich wiffen, bich will Suffigfeit, weil bu mir bein ich im Geifte fuffen, bir will Seilerworben, ba bu bift ich entgegen gehn, und bem

für mich gestorben.

5. Laß auf deinen Lod 3. Ach! was ist der Menmich trauen, o mein GOtt schen Lieben ? wenig Lust, und Leben!

6. JEfu, beine beilge 4. Alber beine lieb ift fuffe, Wunden, beine Quaal und und je mehr ich fie genieffe, bittern Lod, las mir geben besto mehr vertieftet fich alle Stunde Troft in Leibs- meine Seele gang in bich,

benden, bag bein Leiben lo-flich am legten End bilff.

alle bofe Luft vertreiben. mein Gewinn, bis ich todt 4. Gib für alles, was mich und felig bin.

det, fo gib neuen lebens- ber Biederschein beiner bo-Safft! bag mich ftarc in ben Liebe fenn; beine 2Bol-

und Zuversicht! las mich und viel Betruben: wiege feste darauf bauen, daß den die Freundschafft kaum ein Lod ich schmede nicht! Dei- Loth, ach! so ist da Centnerene Lodes-Angst las mich Roth; will man eine Rose ftets erquiden machtiglich brechen, muß man fich viel-Derr, laf beinen Lod mir faitig ftechen, un ein Tropf= geben Auferstehung, Seil lein Berrlichkeit führt ein Meer voll Herneleid.

und Seelen Roth : fonder- und wenn ich in beiner liebe

mich nur menia Stundentren nun bein Rind bemahube, ift die turge Beit fur- ren; Salt mich eingekehret, wahr beffer als fonst tan- Sanift und ungeftoret:

fend 3abr.

5. Dun, mein Freund! foll ich im Leben Dir das Dern noch weiter geben, ober lad mich beine Wahl au des Himmels Hochieit= Mahl, ach! fo lag an allem Orte horen die verliebten Worte: ich bin bein und du bift mein, unfre Lieb fou ewig senn.

225. Mel. Maine vol ler (Bute !c.

Sefu, ben ich menne, Lag mich nicht alleine; Sieh mir ftets jur Geiten, Daß ich nieht mag gleiten; Gib das ich dich febe, Bo ich geh und stehe: 3Efu, Den ich menne, Las mich nicht alleine.

2. Jefu, mer bich fennet, Dich fein Alles nennet: Wer dir gant ergeben, fan ohn dich nicht leben; Laß mich die gefallen Liebster Freund in allen, JEfu, ben ich menne, Las mich nicht

alleine.

3. Ich hab mich verfdrieben Dich, nur dich ju lie: ben ; Daift Dern und Gee-Ie, bich nit mir vermable; Schmelk, burch beine Flammen, Uns in Gins jufam= men ; 3Esu, den ich menne, Las mich nicht alleine.

Bleib mir nah im Grunde Derr ju aller Stunde: Wefu, ben ich menne, Lat mich nicht alleine.

5. Welu auf mich febe, Wo ich geh und ftehe; Wan ich fall und weiche, Deine. Hand mir reiche; Trofte mid) im Lende, Clarde mich im Streite: Jeju, den ich menne, gas mich nicht al-

leine.

6. Soll ich bier noch schweben, gaß mich mit bir leben ; Dein Gesellschafft fene, Die mich nur erfreue; Dannes wird auf Erden Mir fonft bange werden : IEsu, ben ich meyne, Las mich nicht alleine.

7. Deit dir schlaffen ge ben, Und mit dir auffiehen; Meit dir effen, trinden, Und nach beinem Winden Reben, Schweigen, Meiben, Raben, Wirden, Lenben: MEfn, ben ich menne, Las

mich nicht alleine.

8. Du und ich alleine Bollen fenn gemeine ; Las mich, ohne Sorgen, In dir ftehn verborgen; Fremde allen Dingen, Die nur Unruh bringen : JEfu, ben ich menne, Las mich nicht als leine.

9. Dif fen mein Bergnus 4. D. woust für Gefah- gen : Jeden Athein = Bugen

Tiet

Dief por bir mich beugen, fter auserlefen gum Erlofet Lieblich in Dir neigen, Dich in ber Beit! ach! ich weiß, im Grund umfaffen, Dichts baf ich auf Erben, Der ich fonft in mir laffen: Jefu, bin ein fconder Rnecht, beiben ich menne, Las mich lig, felig und geresht ohne nicht alleine.

10. Bilt bu bich verbe Derr, ich bin fein rechter den, Lag mich bann nicht Chrift, we bein Sand nicht febreden, Much im Creus ben mir ift. bich ehren und nicht aus- 3. En fo tomm, du Troft warts fehren ; Bollft mich der Benden, fomm, mein

alleine.

meinem Bergen giebe, Daß ift icon bereit, fomm mit ich noch auf Erden Deine Deiner Sußigkeit, Leib und Luft mag werden; Bisich Geel mir zu befeuchten, bich werd broben, ichauen, tomm, bu flares Connen= lieben, loben : Gefu, ben Licht, Das ich ja verirge nicht. alfeine.

und Theil, mein Erlofung, daßich dich genieffen fan. Dich.

bich nicht fonne merben.

nur burche lenden Dir jur Liebster, frarche mich, tom, Braut bereiten : JEfu, ben erquide mich mit Freuden, ich menne, Las mich nicht fomm und hilf mir anabiglich, eile bald mich zu er= 11. Deine reine Liebe lenchten, Bott, mein Bert

ich menne, Las mich nicht 4. Romm mein Liebster, las mich schauen, wie bit 226. Mel. Laffet uns bift fo mohlgestalt, schoner, den BErren preisen. als die schonften Auen, all-Leben, meiner Seelen tomm bu Aufenthalt ber Brautigam, ber bu bich fur Siechen, fomm bu lichter mich gegeben an des bittern Gnaben-Schein, fomm bu Creuges, Stamm, Jefu fuffes Blumelein! laß mich meine Freud und Wonne, Deinen Balfam richen, tom. all mein Soffnung, Schap mein Leben, tomm heran,

Schmuck und Seil, Hirt 5. Ach! wie wird bein und Ronig, Licht und Sone, freundlich bliden, allerlieb= ach ! wie foll ich wurdiglich, fter Seelen-Schan, meinen mein Derr Jefu, preifen Beift in mir erquiden, und mich führen auf den Dlas. 2. Dbu munder - fcones ba er folche Luft empfindet, Befen, o bu Glang ber Die nicht zu vergleichen ift; herrlichkeit Ivon bem Bat- beine Lieb, herr Jefu

Chrift, ift es die mich gar Sutten, icon bon Gnad entzundet, Die mein hert und himmels = Bunft, ba au Sag und Dacht, auch im bu pflegest auszuschütten Beiben, freudig macht. beiner fuffen Liebe Brunft;

6. Schaff in mir noch bier meine Geele, &Dti verlans auf Erden, bagich, wie ein get, bag fie moge frolich Baumlein, fest bir mog ein= ftebn, und mit flaren 2lu= gepflanket werben, Diefen gen febn, wie bein bobe Schat halt ich furs beft, Wohnung pranget, Leib auch viel hober als Rubi= un Geel erfreuen fich, Derz, men, theurer als ben guld- in dir, gang inniglich.

nen Sand, schöner als den 10. Wohl dem Menschen Diamant, die jur bloffen die da loben beine Wohl Doffart Dienen; beffer als that immerbar, und burch

noch fo tofilich fenn.

Freuden! bas mein Geift bie ihr geben in ber Rub mit Schmerken fucht : o bu und ber Tugend bringen gu. Rarder Troft im Leiden! o bag man ruhmet ibre Wer-Du frifche gebens-Frucht! de. Chriften, Die alfo ges Du Simels-fuffer Biffen! than, treten frey bes Sims wie befommft du mir fo mels Bahn. wohl : ja mein liebster 11. Dieses, Jesu, schafft Schag ber sou mich in boch- bein Lieben, Jesu Gotes

erzeige, bag bu reben wilt o wie heilig ift bein Wort! In mir, und bie Belt gang bas uns zeigt bes Lebens in mir ichweige, treibe bei= Pfort, bag wir uns ingreu= nen Glang berfur, bag ich ben weiben, wo die groffe bald ju dir mich fehre, und Surften = Schaar bir jum Dein geib, ber edle Cchas, Dienst ift immerdar. find in meinem hergen 12. Machet weit die ho-Plag, das mich beine Bar- ben Pforten, offnet Thur heit lehre, daß ich, Sund und Thor der Belt, win-und laster fren, dir, mein schet Glud an allen Orten ! ODtt, gefällig fen.

Der Perlen Schein, wenn fie beinen Coun von oben find beschirmet für Gefahr, Die 7. D bu Varadies ber dich beiffen ihre Starce,

Rer Wolluft fuffen, gib mir liebfter Gohn, bas bich in Deinen garten Mund, benn Die Belt getrieben von bes to wird mein Berg gefund. boben Simmels Thron. D 8. Serr, ich bitte bich, wie troftlich ift bein Leiben!

febet, da tommt unfer Beld,

9. Lieblich find bein eble febet, er tommt einzugieben,

als ein Epren-Ronig pfiegt, wocht befannt : Las mich wenn er feine Reind erlegt. auch nach bir gu rennen, wie Alles Bold foll fich bemu- du kamft ju mir gerannt, ben, boch ju preisen unfern als des Sollen = Bolffes Bot, Gott ben Berren Rachen eine Beut aus mir Bebapth.

13. Sochgelobet, bochge- ich tenne bich! ich auch rieff: ehret fen des Herren theu- Dich kenne ich! rer Nam, herrlich ist fein 4. Heerden ihre Hirten ift Gott, ber uns gegeben Seerd fich fehren, wenn fie Seel und Leib auch Ehr und bibden groß und klein : Las Gut, der durch seiner Engel mich horen, wenn du schrep-Hut schuffer unser Leib und eft, las mich lauffen, wenn

freundlich ift.

bein leben fur die Schafelhore mich, Jefu, fprich: bingegeben, und du gabftich bore dich?

lieben, und ein hirt liebt bich bon mir nicht fehre, feine Seerd : Las uns auch fteh mir bald in Gnaden fo Liebe uben, bu im Simel, ben ! Ja, du borft ; in deiich auf Erd, ichaftet beine nem Ramen ift fa alles 30 Lieb hernieder, foll dir mei- und Umen. Ran,ich glaub, ruffit : ich liebe bich ! rufft Troft, o &Dites Sohn.

wolt machen; rieffent du:

Reich vermehret, das aus horen, folgen ihrer Stimm Gnaden ju uns tam : Er allein, Sirten auch jur Leben, bandet ihm zu aller bu braueft, las mich hor: Frift, weil ber Derr fo den ftets auf bich, Jefu, hore by auch mich!

227. Mel. ILlu meis 5. Hore, Jeju, und er-nes Lebens Leben. hore meine, deines Schafe REfu, frommer Den-leins Stimm, mich auch au fren = Seerden guter dir foregen lehre, wenn fid und getreuer Sirt ! lag mich naht des Bolffes Grimm, auch dein Schäftein werde, lag mein Schrenen bir ges Das bein Stab und Stime fallen, deinen Troft herwice führt, ach ! bu haft aus Lieb Der fcallen : wenn ich bete,

es auch fur mich, las mich 6. Hore, Jefu, und er-wieder lieben dich. hore, wenn ich ruff, an-2. Heerden ihre hirten flopff und schrey! Jefu, ne ichallen wieder, wenn bu und fuble ichon beinen

mein Bern : dich liebe ich!
3. Schafe ihren hirten 228. Mel. Groffer tennen, dem fie auch find Prophete, mein Berge.

fien wie die Finfterniß drin- ite des Fleifches, un gib, baß lisches Deer nicht vergebens langen, aufwarts nich madtig aufführet, mir schäblich zu fenn! Satan ber finnet auf allervand Rande, wie er mich fichte, perftore und francfe.

2. 3Efu, hilf fiegen! ber bu mich erkauffet, rette, menn Rleifd un Blut, Ga= tan und Welt mich su bericen gans grimmig an= lauffet, ober auch fchmeich: lend fich liftig verftellt. Ben Babel mutet von auffen un innen, lag mir, SErr, nie: mals bie Bulffe gerrinnen !

3. Jefu, hilf fiegen ! ach! mer muß nicht flagen? DErr, mein Gebrechen ift immer por mir ! bilf, wenn Die Sanden der Jugend mich uagen, bie mein Gewiffen mir taglich halt fur. Alch lag mich ichmeden bein Fraftias verfühnen, und big au meiner Demuthigung Dienen!

4. JEfu, bilf fiegen! wen in mir die Gunde, Gigen= Lieb, Soffart un Miggunft fich reat, wenn ich die Last der Begierben empfinde, und fich mein tieffes Berderben darlegt; so hilf, daß ich vor mir felbst mag er= rothen, und burch bein Leis den mein sandlich Fleisch tobten!

Refu, hilf fiegen! du 5. Jeju, hilf fiegen! und Fürfte bes gebens, lege gefangen in mir die gue get berein; wie fie ihr bol- ben mir lebe des Geiftes Ber= idmingend burch beiligen Erieb ; laß mich eindringen ins abttliche Wefen, fo wird mein Beift, Leib und Geele genefen !

6. ACfu, bilf fiegen! bas mit auch mein Wife bir. DErr! fen ganglich zu eis gen geschendt, und ich mich ftets in bein Wollen verbule le, mo fich bie Geele ju Rube binlendt; lag mich mir fterben und alle bem Meie nen, bag ich mich gablen fan

unter Die Deinen

7. Meju, bilf fiegen I in allerlen Sallen, gib mir bie Baffen und Wehre gur Sand; wenn mir die houie ichen Seinde nachstellen, Dich mir ju rauben, vebel. stes Pfand, so hilf mir Schwachen mit Allmacht und Starde, bag ich, o lieb. fter, bein da fenn vermerde,

8. MEfu, hilf siegen! wer mag fonft befteben wiber den liftig verschmitzeten Keind? wer mag doch desfen Bersuchung entgeben. ber wie ein Engel bes Lich= tes erscheint? 21ch! DErr, mo bu meichtt, fo muß ich ja irren, wen mich ber Schlans den Lift sucht zu verwirren! 9. JEfu, bilf fiegen ! und

tak mich nicht finden, wennt tig erwiesen. fich die Reaffte ber Lugen 13. JEfu, hilf fiegen! aufblebn, und mit bem lag balb boch erfchallen, bak Scheine der Warheit sich Zionruffet Esist nunvalls schminden, las doch viel bracht! Babel, die ftolge, heller dan beine Krafft febn ift endlich gefallen, Die Da Rebmir jur Rechten, o Ro- bisbero fo lang hat ge nig und Meister! lehre mich fracht. 21ch ! Derr, fomin, famofen Die Beifter.

10. JEfu, hilf fiegen! im Palmen bes Sieges! Bachen und Beten, Huter, 14. JEfu, hilf fiegen ! buschläfst ja und schlum- bamit wir uns schicken merft nicht ein; laf bein Gebet mich unendlich vertre- gammes ju gebn, fleide bein ten ber bu verfpiochen mein Bion mit gulbenen Gruce, Rurfprach ju fenn; wenn tag uns ben Untergang mich die Racht mit Ermu Babels einft fehn! Doch bung will beden, wollft bu mich, ICju ermuntern und meden!

eden! | Dich | Jesus hilft fiegen. 11. Jesu, hilf siegen! 229. Mel. Bunfom der wenn alles verschwindet, Zeyden Zeyland ir. Df. und ich mein Nichts und 3.46. Oder: Liebstex Berberben nur seh, wenn 3.561/ du wirst komen. fein Vermögen zu beten sich 3.51 kmm doch selbst sindet, wenn ich bin wie ein ben innerften Seufgern persmennt ! mablen !

laß mirs gelingen, daß ich gnüget mich; taufendmat das Zeichen des Sieges ersichren ich zu dir : ISfu, lang, so will ich ewig dir ISfu, komm zu mir! Lob und Danck singen, IS. Zeine Luk ist auf der hem Gefang. Wie wird bein ben ftellt. Dein, o Jefu! Rame da werden gepriefen, ben mir fenn, nennich meine modulo Deld! bich fo mach= Enft allein.

und prufen mache ein Ende bes Rrieges, ichmude bein Bion mit

> wurdig jur Sochzeit des molan, fracht es, fo wird es bald liegen ; auf Zion, rufte

verschüchtertes Neh; Ach, für und für! komm boch DErr, jo woult du im werther Seelen Freund, Grunde der Seelen bich mit Liebster, den mein Berge

2. Saufendmal begehr ich 12. 3Efu, hilf fiegen! un bid, weit fonft nichts ver-

fu, mein Beiland, mit fro- Belt, die mein Berg gufrie-

4. Aller Engel Glang und fleden zu! benn es ist die Pracht, nn wasihnen Freu-rechte Pforte zu ber inssen de macht, ist mir, suser Seelen-Ruh: niemand kan Seelen-kuh! niemand kan den Erost ergründen, der in deinem Wort zu finden.

5. Nimm nur alles von 3. Sende nun, o Bat-

5. Rimm nur alles von 3. Sende nun, o Batmir hin, ich verändre nicht ter, sende deinen Geist von den Sinn: du, o JEsu! deinem Thron, der mein must allein ewig meine Dern zu dem nur wende, Freude sepn.

Freude fenn. was bein allerliebster 6. Reinem andern fag ich Sohn, dessen Wort wir anau, daß ich ihm mein Hertz gehöret, uns von beinem

aufthu: bich alleine lag ich Billen lehret !

ein, dich affeine nenn ich 4. Bon mir selbst kan ichs mein. nicht fassen mein Herr ist.

7. Dich alleine, Gottes verfinstert gang, ich gehauf Sohn! heiß ich meine Kron den Frrthums Straffen, und Lohn. Du für mich wo nicht deines Geistes verwundtes Lamm bift al- Glang den verblendten Gin lein mein Brautigam

8. D fo fomm benn, fuf beit führet.

fes Hers! und vermindre 5. Ind doch an die Liemeinen schmers, denn ich bes Kergen, und durchhise schrepe für und für: TCsu, Geist und Muth! werther JCsu, komm zu mir! Geist! tak unfre Hergen 9. Nun, ich warte mit Ge- brennen in der reinen Glut!

Dult, bitte nur um diefe schaff, daß deine heilge Hult, baf deine heilge Hulb, daß du mir in Todes, Flammen schlagen über uns

Pein wollft ein fuffer JEfus jufammen! fenn.

230. Mel. Christi Tod mithe, was mir Jesus zuist Adams Leben. gesagt! daß ich traue seiner
Sesa, komm mit deinem Gute, wenn vielleicht der
Batter, komm zu mir, Zweissel fragt, ob auf meine.
ich tiebe dich! komm, o treu- Bitt und Flehen Duhf und er Seelen Rather, heiliger Rettung werd ergegen.
Seist, besissemich, las mich z. Es kan keine Noth o dreyeinigs Wesen, dir zur nicht haben, weil mein Je-

w dreneinigs Wefen, dir zur nicht haben, weil mein 36. Wohntn in mir, ich ge-2. Laf mich, Icfu, dei-nieffe feiner Gaben, die feine wein Worte vollen Glanben Geift wir flellet für, wenn

10

ich ihn beständig liebe, und 23%. Mel. Meine Geel in feinem Bort mich übe.

von Bergen liebt, nur nach de, JEsu, meine Bier, ach schnober Wollust ftrebet, der wie lang! ach lange ift dem muß ewig sepn betrubt, Bergen bange, un verlange Gott wied nicht in ihm nach bir! Gottes gamm, mehr wohnen, fondern ibn mein Brautigam! auffer

mit Born belohnen. bir foll mir auf Erben nichts 9. Mein hert, bu barfft fonft liebers werben. nicht erschrecken, Jesus ift 2. Unter beinem Schir Dein Aufenthalt benn sein men bin ich fur ben Stur-Friede wird bich beden wi- men aller Reinde fren. Las Der alle Feinds-Gewalt, ber ben Satan wittern, laß

10. Fahrehin mit deinem gleich Sund un Solle schres Friede, mehr als feind-ges den, J. Efus will mich decke. finnte Welt, beiner werd ich 3. Trop bem alten Dras zeitlich mude, weil bein chen, trop des Todes Ra-Friede bald zerfallt. GDt chen, trop der Furcht dazu! tes Fried erfreut die Ber-ftobe, Welt, und fpringe,

Macht noch lift, mich von ob fie noch fo brummen.

minnen.

12. JEsu, der du vorge-bewust! Elend, gangen durch den Tod jum Erent, Schmach und Tod Batter hin, hohl mich, der foll mich, ob ich viel muß ich mit Berlangen bir gulleiden, nicht von Efu fcheis folgen willig bin, wilft bulben.

ich will gern aufstehen, und 5. Gute Dacht, o Befen, Mit dir von hinnen gehen. bas die Belt erlefen! mir ge-

ift stille.

in seinem Wort mich übe.

8. Wer nach seinem Wort SEsu, meine Freude, nicht lebet, und ihn nicht Smeines Hergens Weise

vergeblich auf dich stürmet, den Feind erbittern, mir weil sein Friede dich beschie steht Jesus ben. Ob es ient met.

gen: Welt, bein Friede ich bin hier und finge in gar bringet Schmergen. fichrer Ruh; Gottes Macht

11. Dun foll weder Ungftihalt mich in acht: Erd und noch Leiden, Jefu, feine Abgrund muß berftummen,

beiner Liebe scheiben, weil 4. Weg mit auen Scha-bein Friede ben mir ift, ja gen! du bist mein Ergogen, es sollen meine Sinnen Jesu, meine Luft! weg ihr nichts als Jesum lieb geseiteln Shren, ich mag euch nicht horen, bleibt mir un=

fallst

ihr Gunden, bleibet weir auch in Sollen-Bein glaub-Dabinden, tommt nicht mehr ger Geelen Labfal fenn. ans licht! Gute Dacht, bul 6. Da pingegen fein Be= Stolk und Pracht bir fev gehren nicht in beinen Bilgans, bu Lafter-Leben, gutellen fehren bracht auch wohl Dacht gegeben.

6. Beicht, ihr Erauer-|grundte Sollen-Quaal. Beifter! benn mein Freu- 7. Deinen Billen in fich ben-Meister, JEfus, tritt ziehen, und ben eignen Bilberein. Denen, Die Gott len flieben, macht, bag ein lieben, muß auch ihr Betru- betrubtes Berg rubig lebt ben lauter Bucher fenn. fin allem Schmers. Duld ich schon hie Spott 8. Stundlich mit fich fel-und hohn, bennoch bleibft ber tampffen, und ben eigbu auch im Leibe, Jefu Inen Billen bampfie, bringt meine Rreube.

232. Mel. Liebfter 3E: Schmad ber Geeligfeit.

auch der tiefffte Grund aller ahnlich ift.

ne Sinen, Reben, Schweisloif nicht laben : ftofft du gen und Beginnen : alles mich jur Sollen Glut ? was ibermägest du, was ich vor du wilt, ist mir febr gut! und nachmals thu.

Willen mir vor allem ju er- Ben, todtlich Scheiben, baß fullen ! o fteh biefem Bor- bu folches nie gewolt. D fas ben! Mach mich eignen Troft, werther, als das Billens fren!

4. Bib mir Rraffte, baß 12. Ift es aber bein Behain allem mir bein Wollen gen mich mit neuer Roth gu mag gefallen! so in Freu Plagen, baß ich keinen ben, als im Leid; so in Zeit, Eroft kan sehn? Umen! ja, als Emiafeit. 1

fäuft bunicht. Bute Dacht, labnlich leben, und fan

im himmels : faal

uns offters in ber Beit einen

fu/du wirft kommen. 9. Drum fo will ich mich ben! bem ich mich jum fürzunehmen, ohne, was zu Dienst ergeben ; welchem jeder Frist beinem, Willen

Derken flar und tund. 10. Wilt bu mich im Sim-2. Du SErr! prufeft mei mel haben ? en wie folt mich

11. Doch versichert mich 3. Ach ich wunsche beinen bein leiben, blutig Schwi-Gold!

es mag geschehn.

5. Stats nach beinem Bil- 13. Duglich betend in ben ten ftreben heißt ben Engeln Beben gleichwol bulffloß

endlich dis mein Ziel: ich will Raft! nichts, mas & Ott nicht will. 21. Summa : fo es bein Be-

Schmach und Bande, Ret: Treut ju uben, wo, wie ten, Feffel, Sohn Schanbe, ja was argers auszuftehn! bein Will foll gilt

an mir gefchebn.

den, bligen ! lag mich Pfeil Da mag francken, brin ich und Schwerdter rigen ! mer fich bir ju Grund er- in beinen eingericht! gibt, bleibt in Unfall unbetrubt.

mir feindlich merben? foll von vielerlen Befchmerben mein Gemnth fenn trau- aleicht. rens voll ? wilt bu nur, fo

fdmedt mirs wol.

vollbracht!

17. Wilt du, daß ich foul verderben, und durch Durst mein hers und Mund: und Sunger ferben, unters mach mir felben flarlich gehn im Dampff u. Rauch ? fund!

gehren, mich durch Rrand- Laffen, Thun und Berden, heit abzuzehren, bif mir ich von aller Eigenheit fol= Leib und Scel verschmacht? den weißlich unterfcheid: Derr, bein Wollen werd

mich treifchen, und einfowol gestalt, nicht fur beigrimmig Thier zerfleischen; nen Billen halt. mobl, es falle, wie es fan!

fcon tobten bleibt bein in thun hier in ber Beit, Bill in allen Rothen, ja in was bir lieb in Ewigkeit. schwerster Seelen Baft, blost 28. 3Efn, 3Efu, hilf

pon bir gegen; bleibt doch nein gabfal, Ruh und

14. Schideft bu mir lieben, mich im bochften und lang, und was bu wilt : Dig ifts, mas mir ftats gleich

22. Dichts ift irgend zu er= 15. Las es bonnern, fra- benden, mas mich bier und meinen Willen nicht ichon

21. Drum, so maaft bu fo gebahren, mit mir ichaf= 16. Soll mein Freundifen und verfahren wie es bich am besten beucht, weil Will fich beinem mein

> 24. Doch, indem es fcwer ju nennen, beinen Willen recht zu fenen ; en fo feuffist

JEsu, ja bas will ich auch. | 25. Dein Gein, Jesu! 18. Ift es aberdein Be- woll mich ftarden, baf im

26. Undia, was ohn ihn beginnet, ober Fleisch und 19. Ja, foll fiedend Dell Blut erfinnet, ich, obs noch

27. Run, ber bu wurchft beinen Willen nehm ich an. guten Willen ! fend auch 20. Db mich taufend Tod Rrafft ihn zu erfullen, und

vollbringen

pollbringen ! bilf mir/giebt mir Rrafft un Dacht. Rleifch und Blut bermin- bafich alle Spott nicht acht. gen ! es wird boch nichts 8. Sat ber Bienen Do= ausgericht, mas nicht blog nig Caft, und ber Bucher Durch dich geschicht.

doch felbst.

CEGU meiner Seelen Ruh, und mein bester Schat barju, alles bift bu mir allein, folft auch ferner alles fenn.

2. Liebet jemand in ber Welt eble Schage, Gold un Gelb ; JEfus, und fein theures, Blut, ift mir mehr

benn alles Gut.

3. Stellen meine Reinbe fich offentlich gleich wiber mich; Jefus reifft aus aller Doth, tilget Teuffel, Sou und Todt.

4. Bin ich franck und ift fein Mann, ber bie Schwachheit lindern fan; Wefus will mein Urat in Dein, und mein treuer Belf.

fer fenn. 5. Bin ich nadend, arm und blog, und mein Borrath ist nicht groß; JEsus bilff zu rechter Beit meiner

armen Durfftigfeit.

fort, bin an einen fremden Drt; JEsus sorget selbst fur mich, ichuset mich gans munderlich.

und Spott, wider Gott Sudminds heilge Gunft,

fuffe Rrafft; mein berts= 233. Mel. Zefu Fomm liebster Mesus Christiaus sendmal noch füffer ift

9. Drum, o JEsu! will ich bich immer lieben fes Riglich: du, o JEsu! solst allein mir in allem alles

fenn.

10. JEsus sen mein Speiß und Tranck, JEsus fen mein lobgefang : 3C= fus fen mein Freuden Schall, Jesus fen mein ganges 210.

11. Endlich lag, bu hoch= ftes Gut, TEfu, lag bein theures Blut, beine Bunden, deine Vein, meinen

Troft im Tobe fenn !

234. Mel. Dou Liebe meiner Liebe.

CEGU, meines hertens Freude, meine Gone, Licht und Seil ! 3Efu, meis ner Seelen Beibe, meine Krone, Troft und Theil! fomm und hore, fomm und merde beiner Sulamitin Stimm! fom und schaue 6. Duß ich in bas Elend fomm und ftarde ben por eiebe tranden Ginn !

2. Las aufgehen, las auf= Geben beines Mordwinds Biebesbrunft : laß aufbres 7. Duf ich bulben Sohn den, lag durchwehen beines und fein Gebot ; JEfus durch den Garten meiner Geelen,

Seelen, daß er gebe fuffen liondern freudig ichau bein

Ruch, bamit bir fich ju ver= Licht .

Batters Bug.

Gut !

erschrecket, wenn bein emge und bich ergieffe in ben lee-Seiligfeit in mir flar wird ren Bergens= Diag, melaufgededet, nebenft meinem chen du gar theur erworben Sunden = Rleid ; bennochmit fo beilgem Gottes= will ich glaubig schmiegen Blut, ba du bift für mich meinen balb erftorbnen gestorben in gans feuriger Druth, unter beine Gnadelliebes-Glut. biegen mich, o afferhochstes 3. Romm boch, und bich

Ungeheure! Rleifches- Luft und ju mir eile, in mein und Teufels-Brut, Schlan- Sery ergieß bich ichnell. gen-Saam und Abenthen- nur alleine nach bir achtet re, die ihr aus der Sollen- meine Geele, wie ein Sirich Glut wider mich euch stets nach dem fuhlen Baffer erwehret ! weg, hinweg bas lachget drum, o 3 Cfu! mich was anbellt meinen Frie-lerfrisch.

Chre, Gigen-Will und Gi- mich in Schrecken hat gefes gen = Big nimmer meine get mancher Streit ! fulle Seel bethore, noch fort mei- wieder mich mit Gnaden. nen Geift beschmis ! eigen Derr, ach fehre Dich au fonnen, eigen haben, eigen mir, bendenicht bes Gun= tichten jederzeit bleibe gang ben-Schaden, gib bich mir in mir vergraben, weg, bin- und nimm mich bir.

weg all Eigenheit. 6. Mun, Derr Jefu ! bann preifen beine Liebe, bilff mir Urmen folche bofe Eren und Suld, freudig Sunden-Berd, durch bein mich in dir erweisen, ftets anadiges Erbarmen und mit Ruhm und in Gedult gottliche groffe Stard, in Deines groffen NamensCh= mir gar ju Grunde tobten fre! hier ausbreiten in ber

madlen fie sucht durch des 7. Alch ja fomm, und jego flicffe, o bu schonfter Gees

3. 3mar, ich werbe febr len: Schat! Ein fomm,

micht verweile, JEfus, fuffe 4. Drum hinmeg, ihr lebens Quell Ega fomm,

ben, was zerftoret meine 9. Lag mich wieder frolich Ruh; meg meg, o Welt! ichmede beine fuffegreund. 5. Eigen = Liebe, Eigen lichfeit, nachdem bisher

10. herrlich will ich als=

daß für deinem Angesicht ich Zeit, mit der That und mis Emigfeit. 11. Dunt.

Befu, meines herkens Befu, meines lebens ir. Dan, Dern Jeju litofer! Jefu,mein Ertofer!

Du alleine murbig bist jul 236. Mel. AEsu/ Der nehmen Rubm, welchen beine heilge Gemeine, Die da SEfu, meines lebens leift bein Eigenthum, Dir De- ben JEfu meines Tomuthig legt zu Kuffen. Lag Des Lod, der bu bich fur in Diefer neuen Eh ftets bein mich gegeben in die tiefffte Lob mein Leid verfuffen! Seclen-Roth, in basauf= Ehre fen Goft in ber Sob I ferfte Berberben, nur baß

Seeut, meines Hernens fter Eugendmal fen dir, liebs Freud, sen gegruffet! 2. Du, ach! du haft auss-

lein ; Brautgam tomme! fend zc.

mir allein bewuft! fo genief= | Taufend taufendmal ze fe ich viel Rrafft und Guffe.

4. Dichte ift lieblicher als hart verbonet, bich mit Du, liebfte Liebe ! nichts ift freundlichers als bu, fuffe und mit Dornen gar gefro-Liebelauch ift fuffere nichts net; was bat bich bargu beals du, fuffe Liebe! JEfus, JEsu, suffe Liebe!

mich, mein Liebhaber! ich 5. Du haft wollen fenn gebin matt, erquide mich, o fchlagen, zu befrepen mich mein Schöpffer I wann ich von Dein ; falfchlich laffen

du meine Geele

235. Del Wennerblick ich nicht mochte fterben!

meiner Seelen Geligfeit, gestanden tafter = reben, fen gegruffet! bes Gemu- Spott un Sohn, Speichel, thes Sicherheit, fen gegenf: Schlage, Strick und Bans fet ! Efu, fen gegruffet I ben, Du gerechter Gottes= 2. Taufendmal gedench Sohn, nur mich Urmen gu ich bein; Brautigam fom-erretten von bes Teufels me ! und begehre dich al- Cunden = Retten. Tau=

ich febn mich ben bir sul 3. Du haft laffen Wunfenn ; Brautgam fomme! ben ichlagen, bich erbarms. Liebfter Brantgam, fome ! lich richten gu, um gu beilen 3. Dende mich mit Sim | meine Plagen, und ju fegen mels= Luft, welche fuffe! mich in Ruh. Ach! du trande mich an beiner baft, ju meinem Segen, laf-Bruft in mich flieffe! bleibe fen dich mit Gluch belegen.

4. Man hat bich febr aroffem Schimpf beleat. wegt? bag bu mochtest mich ergeben, mir Die Ebren= 5. 3ch bin franc, befuche Rron auffenen. Laufend zo

fterbe, flarde mich, D Gerbich anklagen, das ich konte

ficher

Jesu, mein Treuer! Jesu mahres GOttes 233 ficher fenn ; daß ich mochte wolt ichs treiben, und ftets troffreich prangen, haft bulio bleiben :/:

fonder Eroft gehangen.

Tansendic.

geftedet, baft gelitten mit flieben ! :/: Bedult, gar ben berben Tob geschmedet, um ju buf- ten es machen, bas ich fters fen meine Schuld; bas ich murbe loggezehlet, haft bul moden fenn gequalet : Laufenb ic.

7. Deine Demuth bat ge= Steigen :/: buffet meinen Stolk und Ubermuth, bein Job meinen Lod versuffet, es komt alles mir jugut; bein berfpotten bein verfpenen muß

fend taufendmal ic.

8. Munich bande bir bon Berben, JEfu, für Clamte Moth für die Wunden, für Die Schmerken, fur ben berben bittern Tod für bein Bittern, für bein Bagen für Pein will ich ewig band- allein hier auf Diefer Erben. bar fenn.

237. uns nicht trennen ! :/:

ten nicht nach bir trachten ? lich, in den Leidens-Proben. friere :/:

3. Bar boch burch lieben ge, dir allein ich mich befehl, mein Frost vertrieben ; wie ichend mir beinen Seegen,

4. In foldem Stande lag mich im Brande bem bollis 6. Du haft bich in Doth ichen alnen baburch ent=

5. Taufend Urfachen fol= bliebe poll Lob und Liebe :/:

6. Dich hat bas Liesen, Derr! erft getrieben, auch mich zu neigen zu biefem

7. Schaffen, Erlofen! Retten vom Bofen, find laus ter Eriebe beiliger Liebe :/:

8. Las mich anfangen, wie bu gegangen, und bir jum su Ehren mir gedenen Tau- Leben meinhert ergeben!:/:

238. Mel. BEfu birte meiner Geelen.

MEsu mahres Gottes 3 gamm, meiner Geelen Leben, Ach mein liebster Brautigam! bem ich mich ergeben, lag mich nur ein bein taufendfaches Plagen. Cammlein fenn, unter bei-Fur bein Ach und tieffe ner Berbe, bir ergeb ich mich

2. Stehe beinem Schaff= lein ben, in ben buncklen REGU, mein Trener! Tagen, mach es von bem lag doch bein Jeuer Rummer fren, lag es nicht fets in mir brennen, und verzagen, weil die Beit ver= langert fich, u. die Feinde to= 2. Solt ich mit fdmach- ben, ftarde mich nur festig-

aber ich fpure, bag mich ftets | 1. D! bu Birte meiner Seel leith mich auf bem Bes

baß ich immer weiter geh, ver Stein ligt mir noch im und ja nicht verweile, ach Bege, und muß offt mable lagmich nicht ftille ftehn, traurig fenn, auf ben les

fondern enlend eile.

4. Weil ber Abend komt thut hindern viel, daß ich berben, mit bem bundlen facht muß geben, und bin Schatten, brum Derr Je auch noch weit vom Biel ob fu fteh mir ben, hilff mir ichs zwar schon febe. armen matten, farce bul 9. Offtmable feb ich in meinen schwachen Geift, mit Die fern, mit bem Ilna ber ben lebens Rrafften, ichend mir mahren Ernft un Fleiß fen ich gern, bag macht mich au ben Senls-Geschäfften.

5. Es naht sich die Mit= ternacht drum will alles schlafen, und die erste Liebes-Macht, ach was follschwerden. man fagen, bie bat fich geminbert febr, unter ernften Gliedern, o daß biefes both nicht mar, unter Glaubens=

Bribern.

ner Stimm DErr zu bir alleine, D Derr Wesu es ver= mimm! weil ich gu bir mei= ne, weil ich felbst auch in mir fühl noch ein Theil vom Schlaffe und ich bin noch weit vom Biel, Derr basift

mein flagen.

Erafftig auf, lag mein'n mein Gemuthe reine Beif: Gifer gluen, bag ich nicht heit ein : ba ift Rraft und ftill fteh im lauf alles eitle Wiffenschafft, wen ich 36 flieben, daß ich aller Ban- fus fuffe Liebe unver beoffen ben fren, ungehemmt fan libe. reifen, alle Feffel brich ent | 2. LIEBER anbre Ca. zwen, bann werd ich bich den, die fie felbften machen: preifen.

bens-Stegen, welches mich

Seelen meinen Brantigam so qualen, weil ich armes Wänselein, noch allhier auf Erden, jeso noch muß trau= ria fenn, unter viel Be=

10. Doch wohlan ich fasse Muth, es naht fich zu Ens be, es wird bennoch werden aut, ich bin in die Sande meines Beblands einge-6. Ach ich fcbren mit mei-pragt, fein Seind wird mich rauben, barin werd ich wohl vervileat, ihm thu ich vertrauen.

> 239. Mel. BEfu/meis ne freude.

RESUM will ich lieben; weiler fich verschrie= ben, emig mein zu fenn ; fei-7. Wed mein'n Geift boch ne theure Gute fendt in

en fo werd ich fehn, wie du 3, Ach wie mancher fcwe- ischnoben Runfte als Die Er

Den

DeneDanfte in ber Sonnt 7. WISSEM meine pergebn: Aber bu, o meine Ruh! wirst mir boch mein bestes Biffen ewig bleiben muffen.

3. 3GD bein reines We= fen doch gant auserlesen und ausbundia aut; und bein freundlich reben macht, daß ben den Bloben beine Weißheit ruht: Wer bich ehrt, ift mohl gelehrt, und fan fich an beinen Schaken gar ju mobl ergogen.

4. BESSEN ills, bich wiffen, als bie Beißheit fuffen, Die Die Welt ausfreut : beffer ifts, die Gaben beiner Liebe haben, als bie Citelfeit: Wenn ich bich mur ewiglich in dem herken kan umfaffen, will ich alles

laffen.

5. DERN bu bift ber Schovifer, und des Dohnes Topffer, der mich tuchtig macht: bu hast meinem Bernen beiner Liebe Rernen felbsten zugebracht: Und ich weiß, bu wirft mit Fleiß beis nen mir gegonnten Billen auch in mir erfullen.

6. ALLEG, was die Erz den gutes laffet werben, bachts = Rergen, Reu im fommet ja von bir: benn Bersen glaubig bringe ich. bein reiner Wandel gehet unserm Sandel allenthal- nicht ! gib boch, daß bein ben für : drum so gib burch Licht nun und immer in mie beinen Trieb, daß ich mei- schimmer, ach verschmab nes hergens Dichten nach mich nicht! dir moge richten!

Sinnen nicht, mas fie be= ginen, fo verlag mich nicht; fondern gib der Geelen. bich ihr zu ermahlen, bef= fern Unterricht! big mein Geift in Dimmel reift, wo ich mich in beiner Liebe wohl-vergnüget übe.

240.

MESU, ruffe mich vou ber Welt, daßich ju dir eile, nicht verweile, JESu ruffe mich !

2. Richt Gerufalem, fon= bern Bethlehem hat be= ichehret, mas uns nehret ;

nicht Terufalem.

3. Werthes Bethlehem. du bist angenehm, aus bir fommet, was und frommet. werthes Bethlebem !

4. Du bist, wie wricht, nun die fleinste nicht; allen Leuten, auch ben Senden, bringft bu Seil und Licht.

5. Beige mir ben Stern. der mich aus ber Fern von den Sende lehr abscheiden ;

zeige mir ben Stern ! 6. So werd, JEsu, ich bald bald finden dich ; Un=

7. Ach verschmah mich

. 1 8. Schönftes Wunder e

236 JEfus, Jefus, nichts, Jefus ift ber schönfte

Rind, hilff daß ich entzündt DEi in dir brenne, dich stets nen= und ne, schönstes Wunder-Rind!

9. Suffer Liebes = Blick! gonne mir das Gluck, hier und droben dich zu loben, fuffer Liebes = Blick!

241. Mel. Romm/ o fomm du Geist des Les

bens.

TEsus, JEsus, nichts, als Jesus, soll mein Wunsch, seyn und mein Biel! iegund mach ich ein Berbündniß, daß ich will was Jesus will: denn mein herh, mit ihm erfüll, ruffet nur: Herr, wie, herr wie du wilt!:/e

2. Einer ist es, bem ich lebe, ben ich liebe fruh und spat. Jesus ist es/ bem ich gebe was er mir gegeben hat. Ich bin in bein Blut verhült, führe mich Herr, wie, herr wie bu

wilt. :/:

3. Scheinet was, es fen mein Glücke, und ist boch juwider dir; ach! so nimm es bald juricke, JEsu, gib was nuget mir. Sib dich mir, Herr JEsu, mild, nimm mich dir, Herr, wie, DErr wie du wilt. :/:

4. Und vollbringe beinen Willen in, burch, und an mir, mein Gott: beinen Willen laft erführen mich im Leben, Freud und Noth, Kerben-als bein Ebenbild,

Herr, wenn wo und wie, und wie du wilt.:/:

5. Sey auch, Jesu, stets gepriesen, bas bu bich, und viel barzu, hast geschenckt und mir erwiesen, bas ich frolich singe nu: es geschehe mir, mein Schild, wie bu wilt, Herr, wie,Herr wie du wilt.:/:

242 Mel. Meinen Jefum laßich nicht. Oder: ILius meine Zuvels

sicht.

Nam aller, die vom Himmel kommen hulbreich prächtig, tugendsam, den Gott felber angenommen; seiner groffen Lieblichkeit gleicht kein Nahme weit und breit.

2. JEsus ift das Seil ber Welt, meine Argney für die Sunden, Jesus ist ein starker Held, unfre Feind zu überwinden, wo nur Jesus wird gehört, wird der Leufel bald zerstört.

3. Jefus ift der Weisen Stein, der Gesundheit giebt und leben. Jesus hilft von aller Pein, die den Menschen kan umgeben. Lege Jesum nur ins Hers, so bersliert sich aller Schmers.

4. Jesus ift mein ewger Schaß, und ein Abgrund alles guten: Jesus ist ein Freuden : Plat, voller susen simmels = Fluthen:

Telus

Jefus ift ein fühler Thau, ber erfrischet Feld und Au.

s. Jefus ift der fuffe Brunn, ber bie Geelen recht erquidet. Jefus ift Die emge Sonn, Derer Strabl uns gans entjudet. Wilt bu froh und freudig fenn, lag ibn nur ju dir bi= nein.

6. JEfus ift ber liebste Thon, ben mir alle Welt kan singen, ja ich bin im Himmel schon, wenn ich Refum hor erklingen. fus ift mein Bergens Freud, meine emge Geelig=

feit.

7. Mesus ift mein Simel-Brod, bas mir schmeckt wie ichs begehre : er erhalt mich für dem Tod, ftarct mich daßich ewig lebe : Zucker ift er mir im Mund. Balfam, menn ich bin verwund.

8. Jesus ift der Lebens-Baum, voller edler Tugend=Früchte: wen er findt im Bergen Raum, wird das Unfraut gant ju nich- ergeben fenn. te : alles Gifft und Unheill

nur erreicht.

Gut in dem himmel und allein begehren, weil ich auf Erben : Jesus Rame Doch in Ihm allein nur fan macht mir Duth, bas ich emig feelig fenn. nicht kan traurig werben. 6. IESU beut bu mir bie Jesus Rame foll allein mir Sand, Einzuziehen meine Der liebste Dame fenn.

243. Mel. Meine BE:

TESUS ift JE SUS und schon über alles gu bes fingen, mit bem lieblichften Gethon, bas bie Bunge fan erzwingen; JEsus, JEsus foll allein, meine liebste

Sing-Luft fenn!

2. Er ist mir, was ich nur will: ich fan alles in ibm finde, sonderlich wan in der Still ich mein herne fan ergrunden, bann in beffen Grund allein quillt er ftetia aus und ein.

3. Seelig ift, ber Ihn ba fucht ! Geelig ber Ihn ba erschmäcket, ber nach diefer Lebens-Frucht die Begier= ben einwarts ftrecet! ber wird an ihr gang allein e= mig mohl erquicket fenn.

4. Unvergleichlich ift die Luft, die in JEfu man ge= nieffet, Die aus feiner Liebes= Bruft unaufhörlich in uns flieffet; mann wir nur auch Ihm allein gang und gar

5. So will ich bann für weicht/was fein Schatten und fur mich zu Ihm bi= neinwarts fehren, und mit 9. JEfus ift bas hochste aller Liebs Begier feiner nur

> Sinnen! Sen du felber auch bas Band, Und behalte fie

> > flets

238 Jefus ift mein Freuben: Jefu, Sonn im Ber

fets innen, So werd ich inifeht, JEfus ench entgegen bir allein JESU erft recht geht, um vor wenig frolich fenn.

doch selbst zu mir. Refusift mein Freuden- Auf! bes herren Tag ift licht, wenn er bell in nah! machet, haltet euch mir anbricht; meiner See bereit ! jest fommt Die Ers ten Rubeftatt, wen fie feine quidungs:Beit, Rrafft mehr hat.

2. Jesus ist mein stars freude. Grende. Ger Held : wenn der Leuffel MESU, Sonn im Hers mich anfällt, und die Suns gen! Jesu Freud in 2. Wefus ift mein ftar=

Sieg wider Teufel, Ba- JEfu, unbewust ? Ach!

toben febr.

4. 21ch mein Jefu! lag be! men dir allein in der Lieb ergeben fenn !

fucht tommt, genienet feiner Frucht, Die ben Geift und Seel erquickt ! euch damit

jum fiegen ichicht!

6. hernens=JEfu, Gie= ges Furft ! meine Geele nach bir burft : alle Feind in mir beffeg, bas ich nicht im Rampff erlieg,

7. Dach bem Siegen nim mich auff zu bem auser= mablten Sauff, ba bu mir den Gnaden:Lohn geben 4. Dicht ber schone Sims wirft, o Gottes-Sohn!

Schmach und Sohn euch gu 244. Mel. Zesu/Fomm geben die Ehren-Eron.

9. Halleluia ! Gloria

245. Mel. Bufu meine

be großsich macht ich ihr Schmergen! JesuScelen= Trogen gang veracht. Luft!ach! wo bift bu blie= 3. Jefus ift mein bester ben ? Ift dir mein Betrube, bels-Rrieg : er ift meine ftat- fomm balb, mein Bers ift de Bebr, ob die Feindelfalt, marme mich mit Dei= ner Liebe, JEfu meine Lie-

mich bir fenn vereiniget 2. Wann ich bich nicht fur und fur ! las mich Atr finde, qualet mich die Gun= be ; ICfu Geelen-Troft ! mein Bers will verjagen 5. Alle, Die ihr Mcfum vor den ichweren Plagen. Du haft mich erlogt, brum fo tomm, o Jefu from ! trofte mich mit beiner Liebe TEGU meine Liebe!

> 3. Boich fit und gehe, wo ich lieg und ftebe, fahn ich mich nach dir : Deine Gnad und Treue, ICfu, mich er= freueimmer fur und fur. Befu, Frend in Lieb und Beib, ftarde mich mit beiner Liebe JEfu meine Liebe!

mel, nicht bas Welt-Ges 8. Auff, ihr Uberminder ! tumel, nicht mas zeitlich ift

mein

bifch ift ; &Dit affein mein matt und franc. Freuden-Schein, tabe mich 3. hier, in diefer Bu-mit beiner Riebe, Jesu mei ftenen, find ich nichts als ne Liebe!

Ien ! lag mich bier nicht auf meiner Reife; brum qualen in ber Buftenen ; bereite mir ben Lifch, bran Ich bin matt und mude, nich Bern und Geel erfrisch. mach mich log und fren : Bens-Saus bein verborgens mir ift bang, ach ! bleib Mana aus, lag bein Brunbeiner Liebe, JEfu meine fich in mein Inners gieffen, Liebe!

so du mir wirst geben, JE 5. Denn ein Brofam beis su meine Zier! will ich bich ner Krafft, und ein Eropff mit Freuden, fren von al lein von dem Safft, der aus lem Leiden, loben mit Be beinem Bergen quillet, und gier. Jefu, Berg ! mein bes Geiftes Durft mir ftit-Liebes = Schmert ! Segne let, ift mir lieber als ein mich mit beiner liebe, Jeju Meer beffen, mas die Welt meine Liebe!

le/wilt du rubn.

Sefu, mahres Lebens- erfreun? thun mir wohl Brod, Labfal in ber Die erften Gaben, wie wird groften Roth, ber bu mei- nicht die Ernbte laben! laß nen Leib ernehreft, und mir mich, bitt ich, o mein Beil, Speiß und Tranck besche doch auch bald bran haben rest; speiß doch auch mit Theil. Simmels gut, das du felbft 7. Dann bleibt bir in C: bift, Geift und Duth.

brannt, und burft wie ein armen Leben fan ich bich burres gand ; bu allein nicht gnug erheben; aber tanft fie erfullen, ihren bort in jenem Reich lob ich

meine Seel vergnüget, alles Denn du bift felbst Speiß mich betrübet, mas nur ir und Tranck fur uns, die wir

leere Spreu : bittre Baffer, 5. Treuer Birt der Gee herbe Speife, ift die Roft

bringe mich jum Friede, 4. Theitin meinem Ber= nicht lang, weibe mich mit lein reichlich flieffen, und baf bes Lebens Baffer mich 6. Dort in jenem Leben, ftard und labe fußiglich.

reicht her.

246. Mel. Meine See- 6. Geht die Borkoft fuffe ein, wie wird nicht die Ruff

wigkeit mabrer Dand und 2. Mein Geele ift ent Preif bereit : hier in Diefem Durft und hunger ftillen bich, ben Engeln gleich.

247.

240 Jefu! wie fuß ift beine Liebe, Ihr Chriften feht,

247. Mel. 21ch! wie mein Schat! werd emig alutfelia ift ein Berge. fenn:

Dder Df. 58. Lobm. CEGU! wie suß ist beine

Liebe, wie Donig= flieffend ift bein Ruß! ber batte anua und Uberfluß, ber nur in beiner Liebe blie= be; wie fuß iftes ben bir au fenn, und foften beiner Brufte Wein!

2. Bie fuß ift es, in bei= nen Urmen empfinden beines Beiftes Bunft, und von der beiffen Liebes : Brunft ben bir, bu beilge Glut, er= warmen ; wie fuß ift es ben Dir allein, bu fuffer Braut:

gain, JEfu, fenn!

3. Wie fuß ift es, mit beis nen Rlammen entzundet werden und durchglut, und gang und gar im emgen Fried mit bir gefloffen fenn mfammen : wie fuß ifts in ein einges Gin mit Dir, mein Schaß! geschmolsen fenn!

4. Wohl denen, Die ichon gang verfunden im Deere Deiner Guffigfeit ! fie jauch= gen bir in Emigfeit, und find bon beiner Liebe trun= den; wie fuffe muft bu ib= nen fenn, du Simmel-füffer

Liebes=Wein !

5. Wie fuffe, JEfu! o wie fuffe wirft bu mir fenn, men ich in dir geniessen werde Stamm, ihn durch fein für und für der emgen Liebe Blut rein mache. Bucker-Ruffe! wenn ich mit 5. Drum laft uns nicht Cott ein einigs Gin in bir, im Sauerteig ber Bogheit

248. Miel. Es ist das Reilung fommen ber.

Sor Christen feht, daß ihr ausfegt, mas fich in euch bon Gunben und altem Sauerteig noch regt, nichts muß sich beß mehr finden : bag ibr ein neuer Teig mogt fenn, ber unge-

fauret fen und rein, ein Teig, ber BOtt gefalle. 2. Sabt boch barauf ge=

naue Alche, baß ihr euch mobl probiret, mie ibrs por Sott in allem macht, und euren Wandel führet, ein wenig Sauerteig aar leicht ben gangen Teig fortan burchschleicht, bag er wird

gang burchiquert.

3. Allso es mit ben Gun= den ift, wo eine herrschend bleibet, da bleibt auch, mas ju jeder Frift jum bofen fer= ner treibet; das Ofter-lain im neuen Bund erfodert, das des Hernens = Grund aans rein in allem merbe.

4 Wer Oftern halten will, der muß daben nicht unters laffen Die bittern Salfen mabrer Bug, er muß bas Bofe haffen, das Chriftus, unfer Ofter-Lamm, fur uns geichlacht am Crentes#

Ditern

Schalcheit mancherlen, Die fchaut : Sallelujah ! o fom fo tieff eingefeffen : vielmehr nur fcned, Immanuel ! laft uns bie Ofter-Beit im mach unfregampen brennen fuffen Teia ber Lauterfeit fell! un Warheit Chriftlich hal- 3. Dihr Bions = Schweten.

Diter-Gaben, den Frieden, haltet eure Dergen munter!

feae.

rufft uns die Stimme. Lammes Sochieit-Mahl. Sor Gefvielen laft uns uns beimzuholen, feine nes Lampe nie verlofch! lagt ven ichmuden ! ber Braut- Die Lugen, fatt ber Baraam wird bald naher ru- heit, lehren! wir flieben den, dem wir verlobet und vertraut. Stimt aufs Sal-lift lauter Sand ; ihr Grund leluiah! ber Sochzeit Lag besteht auf Cand ; es ift nah : liebite Serken ! ach muß fallen der lare Wahn; febet auf, un merdet drauf, wir gehn die Bahn, Die uns und fordert eilend euren ber Senland fund gethan. Lauff!

2. Es ift schon bie Stimm

Oftern effen, noch auch ber jach bort! Die Stimm er=

ftern ! eilet, baß feine unter 6. Berr Jefu, Ofter ans verweilet burch ftilles Lamm, berleih uns beine ftehn und Schlaffrigfeit: und daß wir daben ein reis ben unfre Conne geht nicht nes herge haben ! gib daß unter, ju unfres hergens in uns bein beiligs Bort Eroft und Freud : ber Lauff ber Gunden Sauerteig hin- wird uns nicht schwer; wir fort je mehr und mehr aus- fpuren schon vorher (o ber Bonne! o liebes : Stral! 249. Mel. Wachet auf, o labefal!) im Beift bes

4. En ja, lagt uns recht machen! Der Ronig aufwachen, und geben acht wird fich bald aufmachen, auf unfre Sachen, daß tei= Braut. Laft uns unfre Lam- uns nicht an bie uns febren. billig ihr Gewasch : benn es

5. Gie, fie wollen uns ver = führen, baf wir die Jung= erschollen, daß wir uns ferschafft verlieren! Die Ba= recht bereiten sollen zu un- bel will auch Junafrau fers Konigs Sochzeit-Feft. fenn; und ift langft jur Su= Es ift alles angeschicket; ren worden: wir wollen wenn nur die gampen find und in ihren Orden ber geschmucket, so wird, wie Gleifneren nicht mischen Brautgam tommen balb: auch, nach unfrer Batter

Brauch:

Brand; und verlaugnet Freud; o Geeligkeit! wenn Die mabre Rrafft, Des Gei- fommt boch Die ermunichte ftes Gafft, ber uns ein neues Beit ?

Leben ichafft.

and noch fo fcon.

7. Lagt uns bann bierinn recht ichiden! und uns mit feben; mir wollen bir ents Glaub und Liebe fcmicken, laegen geben : D liebster Das wir dem Ronig ange- Brautgam! beine Braut. nehm! ob wir Babel gleich Die fich nach bir berBlich mistallen, fo wird both bald Die Stimm erschaffen: auf! auf!und geht entgegen bem, fet : fom ! fom überlaut, baß ben eure Geele liebt, ber euch fich gant ergiebt! Sallelu-lig! ich fomme bald! fomm iah! jum Liebes Ras und jum Genuß! ber Suren Babels jum Berbrug!

8. Wann bie Mitternacht einfallet, und Babels Brim fich ichrodlich ftellet, bas unfern Geelen dafür graut; wird ber Brautigam auf= brechen, der Sur ihr rechtes! Urtheil fprechen, bergegen Sion, feine Braut, in ihrem Chren-Krang, im schonften | 2. Was ift die Welt mit Schmuck und Glang, mit allem Thun? ben Bund ge= fich führen jur Sochzeit- macht mit Bottes Cohn.

9. Ach Jerufalem, bu 6. Darum flieben mir von Schone! mie lieblich ichals binnen! wie uns bie Bach- let bein Bethone, bas man, ter von ber Binnen bes hoelo Mutter! ben Dir fourt! ben Singels ruffen ju : baf bu, baft uns ja gebobren, wir Babel fahren laffen, und ju ber Jungfraufchafft und ihres Dels uns nicht erkohren bu unfer Schmuck anmaffen, bas ba verlischt und iconfte Bierd! betleide in einem nun. Go bald ber uns je mehr mit Sochzeit= Konia fommt, und fie fein Schmud und Ehr; und Born befchwimmt, muß fie bem Brautgam gib einft Die fallen, ju Grunde gehn, tan Brant, Die ihm vertraut, nicht bestehn! und gleißte fie nach welcher unfer Auge schaut.

10. Las dich bald, o TEfter liebnet und von ben Fremden wird verhöhnei, die rufs es im himmel ichallt : Ja, Berr Gefu! vom Liebes= Rug in Dem Genuß; und mache alfo ben Beichluß!

250. Mel. D! Starcter GOtt ! o Geelen ic.

Shrjunge Selden! auf= gewacht, bie ganne Welt muß senn veracht, drum eilt, daß ihr in furger Beit, macht euere Seelen . mohl bereit.

bas

Das bleibt ber Geel in E-1 migfeit, ein Buckerfuffe guft

und Freud.

3. Ja nimmer mehr geliebt Die Belt, vielmehr fich Wein jugefellt, fo überkomt man Glaubens Rrafft, bag man auch bald ihr Thunk bestrafft.

4. Run meg, hiemit, bu Citelfeit, es ift mir nun gu tieb die Beit, daß ich fie nicht mehr fo an wend, bas ich ben Dahmen Gottes ichand.

5. Ich hab es nun ben mir bedacht, und Diefen Schluß ber in Gintracht hier leben, aar vest gemacht, daß es mir nun foll Befus fenn, und wolt mein Rleift nicht gern barein.

6. Bur faliden Belt und Seel es ift genug : ju lang Damit meinen Gott betrubt.

7. Ich eil nun fort, gu Eleb.

als GOTE will, wenn er o fostlich und ebel !o feelis mir hilft, daß ich bas Biel, lge Biere! wann Bruder worzu er mich beruffen hat, ftets leben, in Liebe allhiere.

Preif und Dand, ihm ewig Belt und ber Satan mag bringen Lob-Gefang, ge- wuten und brummen/ 3is lobet fenftu, in ber Beit, buton wird boch endlich noch groffer Gott bon Emige vollig oblegen, und alles Jeik :

251. Miel 3br Kinder des Bodften :c.

Bor Rinder ber Liebe. mas wird es einst mer= ben, mit ber jest, mit Christo verachteten Deer= ben ? mas wird es, mann Bions Eridjung gefchehn? mas Freude und Wonne mird bann fenn ju fehn, mein Berte fich innigft im= Beifte erfreuet, wann man recht von Bergen Die Liebe erneuet.

2. So man ficht, bak Rinund alle rechtschaffen ber Liebe nachstreben, so wird man recht munter im Geifte erhoben/ mit brunftigem herken, den herren gu lo: ihrem Trug, fpricht meine ben, es faret bann auch einer bes anderen Muthe hab ich die Luft geliebt, und zu magen fein Leben, gum

Lode/ auffs Blute. 3. Wie toftlich und ebel. meinem Gott, ber mich er-lift bruderlich Liebe, mann faufft, vom gluch und Tod; folche fich zeiget in brunfti= barum ich auch nun als einlaem Triebe ! wann ieber' Reb, hinfuro vest an ICfu fein Berge jum Berren ftets febrt, auch boret und 8. Nichts anders will ich, lebet wie JEfus ihn lehrt:

erlangen moge in ber That. 4. Bas wieder Die Liebe 9. So foll mein hern mit bas muffe berftummen, bie ja alles, gar alles besiegen, werbinden, wir fonnen mann alles wird ganglich nichts anders als Guffigau Boben gefället, mas Bi- feit finden, Berbacht, Reid on noch hemmet, mas Liebe serichellet.

5. D Bion ! ein Garte mit Rofen befetet, bie Gatans beneiben mit Dornen perlenet, es ichendet boch endlich die gulbene Cron. MEfus, Denens Siegern, ja Freude und Wonn, mas fuffes Beranugen, ift Denen bereitet Die ben ibm perharren in Liebe und Leis be!

252. Mel. Ihr Bruder und Schwestern ado

schlaffet nicht. Sor Kinder des Soch= ften! wie ftets um bie Liebe? wie folgt man bem mahren Bereinigungs = Triebe? bleibt ihr auch im Bande der Ginigkeit ftehn ift feine Bertrennung ber Beifter gefchehn ? Der Batter im himmel fan Derten erkennen/wir burf= fen und Bruber ohne Liebe nicht nennen, die Flamme Des Sochsten muß lichter-Ioh brennen:/:

2. Go bald wir von oben ! aufs neue gebobren, ba find rufalems gablet! wir find wie von Christo zu Brudern erfohren. Gin Batter Schaar. Uch ! lobet den ein Glaube, ein Geift: eine Batter ; benn Rurg : Er ifts Lauff, ein voller zum Sim- gar. Singt ihm mit vereimel gerichteter Lauff fan nigtem Bergen und Duns

und Mergerniß muffen ber=

fcminden :/:

3. Die Mutter, Die bro= ben ift, halt uns jufammen und ichickt uns berunter bie bimmlifden Rlammen, fein Unterscheid findet bier eini= ge statt/weil Demuth bie Bernen vereiniget bat. Wo Eigenheit/ Band und Saß tonnen regieren, ba fan man ben Kunden ber Liebe nicht fpuren, noch in ben Chor englischer Ehro=

nen ihn führen :/:

4. Die Bions-Gefellichafft perlaft Die Bermandten/ fest Bruder am bochften por alle Befanten. Wer noch ift bezaubert von Liebe. der Belt/ und fich in ber Kalfchheit jum Bruder ver= ftellt, ben fan sie unmualich sum Bruber annehmen, er muft fich benn vollig zur Buffe beguemen : Gie barff fich des redlichen Sinnes nicht ichamen :/:

5. Geht aber, wie felig mir baben gemählet, ba Sottung jum Geegen Jes Die erfauffete feeligste unsere Hergen vollkomlich de, ohn Loben und Lieben

peracio:

ftehn por dem Derren als nur lallen :/:

einer im Bunde :/:

6. Bas ich bin, mein Bruder! das bist du auch worden, wir find an bem bimmlischen Erbe Confor= ten; ein jeder für alle jum Batterland bringt, die Rir= che nach einem ftets fampf= fet und ringt; wir muffen bereit fenn fur Bruder gu fterben, wie Jefus uns auch fo gemacht hat ju Er= ben. Gin Glied fühlt und leidet bes andern Berder= ben :/:

7. Ach! laft und einander erinnern und führen, daß wir nicht die Rronen Des Lebens verlieren. Benn Babel nun trunden wird bon Zions Blut, fo ftebn wir vereinigt auf unferer Sut. Das Schreven ber Rinder wird warlich erhö: ret, durch vollige Gintracht mird Babel gerftoret; mer ift ber, verbundenen Geiftern was wehret? :/:

8. Drum laffet uns lieben und freuen bon herken, persuffen einander die lei= benben Schmerken! bringt trafftig, ihr Geister in Gi= nes hinein, vermehret Die Arablen vom gottlichen Schein, bas laffet ber Batter ihm berglich gefallen, Bergen treu, und jeige an, im Loben fan ja fein Ruhm fur jederman, baf Gott Die berrlich erschaffen, wenn Liebe fen.

peraeh feine Stunde : Wir | Rinber, fur Liebe entzundet.

9. Iniener Welt wird es noch beffer bergeben, ba wird por bem Batter bie Briderschafft ftebe im heff= tigften Feuer, in feligster Brunft, Die giehet gufamen bes Roniges Gunft. 21ch! fiblieffet aufammen Die Ders Ben und Sande, und bit= tet, baß er Bion Balffe balb fenbe; fo fennet die Liebe

nicht Unfang noch Ende:/: 253. Mel. Rabich nur

GOtt zum te. Sor Rinder, faffet neuen Muth, in eurem Stand, zu GOtt gewandt. das End wird werden aut.

2. 2Bo ift bes Serren Priefterthum ? ein jeder Romm, und leb recht from. als &Dttes Eigenthum.

3. Wer ift von toniafchem Geblut, von hohem Stam, bem ift man gramm, bte Welt wird deren mid.

4. Das Meer bas wirfft bie Tobten aus, wer fich abs ftirbt, gewiß ermirbt ein Stell in Gottes Sauf.

5. Dem Gott, ber uns su fich gebracht, burch fei= nen Beift, wird allermeift. Durch Chriftum Dance ges faat.

6. Man leb fur ihm von

Wunder thut, der neu gesob andere gleich in dieser biert, und ju ihm fuhrt. Welt, reich worden feind an Der geb uns hierzu Duth. Ehr und Geld, es ift boch

8. Es bat uns boch ber lauter Schaben. Simmels= Seld, in diefer 2. Wolt ihr, die ihr beruf=

baß ibm gefällt.

9. Shr, jest noch fehr ver: nun recht jum Streit, nach worffene Stein, nun werbet! froh, es geht alfo, nach Bottes Willen fein.

10. Man lebe treu in Lieb! und leid, in biefer Beit, die beste Freud, Die folgt in E-lerft Die Freuden.

migfeit.

11. Dem wunder gutenl Wunder-Gott! bem fene folge, baf er nicht fuch bes Ehr, Diemeilen er, und geiget feinen Rath.

12, Drum meine Scelel faß auch Muth, zum Delben-Streit fen ftets bereit, die Sunde fahr jum Tob.

13. Biftu in beinem Glau= ben schwach, boch nicht verjag, und GDet es flag, ber

alles mobil vermaa.

14. Mit ihm man über Mauren fpringt, mer in ihn bringt, bas Rleifch be amingt, und endlich frblich fingt.

15. Gewiß wirds endlich werben gut, brum ichidet ench ju biefem Reich, bag

emig mabern thut.

254.117. Sey Lob in. Ehr. Schr Kinder Gottes Sunden und der tobten alljugleich, fend mun- Bere, ben ber Erfanntnis ter und thut machen, es na ift fein Stard, ber Glaube het fich Die Zeit beg Reiche,

7. Der aute Gott, Derllaft euch nicht irre machen

Welt daju ermablt, ju thun fen fend, bas Rleinob ubit perfehlen, so ruftet euch

Tefu bem Feld-herrn, dem folget nach burch Spott und Schmach, bak euch von GOtt nichts fcheis den mag, nach lend folgt

3. Wer Augen bat, ber feb wohl zu wie er Jesu nach= Fleisches Rub, bemfelben was ju borgen, im tobten gant ben Denichen alt, bie Liebe Gottes fonft erfalt. von Gott bleibt man

geschieden. 4. Dend feines es gebühr ihm nicht, in folden Beg ju geben, ber Junger ia nicht beffer ift, am Deifter ifts gefchehn, Berfolgung, Ungft, Marter und Bein. fo war das gause leben fein, die Odrifft uns ba=

bon jeuget. 5. Dann es ift bamit nicht gnug, das man ben Schlusfel habe, burch die Ertant= nis aus bem Buch, liegt darben noch im Grabe, ber

des Werd, ben neugebonr- ihr bann konnet fteben, wan nen Rindern, er hat in fich nun Romt euer Brautis bes Geiftes Stard, macht gam, bas aller ichonfte Got= fie ju übermindern, der res-gamm mit ihm bann Sinden Belt und Augens einzugehen zu feinem groffen Luft, das ihnen auch die Sochzeit Mahl und zieren Fleisches : Luft im Lauff seinen Freuden : Saal. nicht mehr kan hindern. 3. Dann wird euch vor

geboren, daffelb ift auch die mit ichoner weiffer Genden. fromme Schaar, Die mit baift die Trauer-Beit voriom foll regieren, ohn alle ben, ba bort man nunmehr Kried und Freud ohn alles lanter Freuden, ba wird bunden.

8. Wir bitten bich DErr ftets vermehrt. Trieb, murdig ju beinem Reiche.

Warbeit bricht berfür. STor Bione Burger all- franctt.

a jumal, die ihr nun s. Wann Bions Reich bort ben Ruf und Schall, wird offenbar, fo tretten laft euch baburch bewegen, ein die taufend Jahr, Die bann wie fichs nun ansehen schon fo lang verheiffen, laft, fo eilt beran bes Ber- bann wird die Erbe fren geren Fest und bringt ben grof- macht, von Babels Stolk fen Cegen ber sich bann und huren Pracht, ber mirb aus breiten nun bem herr wird fie gerschmeiffen 5: groffen Gott ju feinem bann wird bas Thier voll Ruhm.

of da noch ferne. gefchmucht, halt euch nun 6. Der Glaube ift ein fol munter und geschickt, bas

7. Es wird auch darben die Leidenschafft das Kleid offenbahr, die Jesum an- bes Senls nun dargebracht, Gefahr die taufend Sahr, in fein Gefdren, ba ift nun Lend, wann Satanist ge- bas Lied bes kammes ace hort, die Freude wird ba

Befu Chrift, thu dich unser 4. Dann wird die Liebe erbarmen, weil bu noch vol- triumphir'n, sie wird bie ler Liebe bift, laß uns in Die Friedens-Berge gier'n, Die erwarmen, vergehr in uns bier barum gefampffet. Die fremde Lieb, und mach und ihre furne Lebens-Beit uns burd bes Geiftes bier jugebracht, mit Rampff und Streit Die guft ber Welt gedampffet, ihr Leis 255. Mel. Die macht der benichafft ift da zu end, ba lift nichts mehr bas fie nun

Leiben feyn, wann es jum

2. Bast eure Lampen fenn

allefamen bem groffen Gott Ehranen = Saat, Die fie und auch bem gamm, im batten fruh und wath, bas himmel und auf Erben, thut fie nun erquiden, weil all Creaturen jauchget ban, fie aus aller Unaft und aum Lob und Preiß bem Quaal gekommen find gum Gottes-Lamin, daß fie nun Freuden-Saal, Gott thut frene merben, vom groffen! Dienst ber Eitelfeit, davon nen ihm nun Sag und wird fie nun gans befreut.

7. Die Berge bupffen Lob gemacht. Dann por Freud, weil fich geendet hat bas leid, bas fie fo febr gedruckt, fie find nun log und fren gemacht, von allem Fluch und Ba- bereit, groffer &Dtt, erhobels, Pracht, wo burd fie remich, benn mein Berke find gebudet, ber Secgen ift fuchet bich ! nun wieder ba, wir fingen

nun Salleluja.

nun nichts bas ihr mehr führft. gleicht, weil fie nun ift er-Reinde toben, bas Engel- mer, Winter machet er. Deer bas freu't fich nun un 4. Gleich wie Wolle falt thum.

9. Die ungezehlte groffe ein Wind, fo zerflieffet et Schaar die bort einstmahl geschwind. war offenbahr, fie hatten 5. Gleich wie Afche liegt alle Palmen, fie stunden an ber Reiff, und die Ralte gams und fungenlobe-Pfal- ruffet Nord und Dft?

Feuer-Pfuhl geht ein. Trubfals-Thranen = Gaat. 6. Dun find Die Reiche 10. Die Rurge fleine ihre Augen trudnen, fie Die-Racht, ber fie gu feinem

256. Mel. Des 136.

Pf. Lobm.

Sot ber fillen Ginfam= feit findest du mein gob

2. Unveranderlich bift bit nimmer still und boch in 8. Dann hat Die Braut Ruh, Jahres-Beiten bu reihrn 3med erreicht, es ift gierft, und fie ordentlich eine

3. Diefe kalte Winter= hoben/ die Tage ihrer Leiz Lufft mit Empfindung benschafft hat nun der Serr frafftig rufft : Gehet, welch au end gebracht, famt ihrer ein ftarder Serr, Come

jauchtt bavor im Seilig- ber Schnee, und bebecket. was ich feh, wehet aber nur

bem Stuhl bes lamms und | machet fteiff, wer fan bleis freuten fich bes Brauti- ben fur bem Froft, wann er

men, die auch der Herr ge= 6. Alles weiß die Zeit und famlet bat, nach mancher the, o Beberricher ber Ra-

tur! Frühling, Sommer, 5. Mir hat die Belt trug-Serbit und Gif, siehen da lich gericht mit Lugen und

auf bein Gebeiß.

Seel mochte folgen bein'm SErr, nimm mein wahr in Befehl! D daß beine Reu- Diefer Gefahr, behut mich er-Lieb mich zu bir, DErr fur falfchen Tucen!

Mefu, trieb!

fen friert, doch mein Bert mein Gott, weich nicht von erwarmet wird, Preif und mir, nimm mich in beine Danck ift bier bereit mei- Sande: o mahrer Gott, nem Gott in Ginfamfeit! aus aller Roth bilff mir

DErr! hilf, daß ich herrlichkeit fen dir Gott nicht zu schanden werd noch Batter und Sohn bereit. ewiglich zu Spotte, bas bitt bem heiligen Geift mit Ra= ich dich, erhalte mich in beismen! Die gottliche Rraffe.

ber zu mir, erhor mein 258. Mel. Du Geift Bitt, thu bich herfur: eill Bald, mich zu erretten in Sungfrauen, bort, mos

nen Rothen.

mer! fteh mir ben, fen mir nem Weibe pfleget, und fich ein Burg, barinn ich fren mench ins reinfte Chbett und ritterlich mog ftreiten leget.

benden Seiten.

mein Fels, mein Sort, mein ihn unaufföglich binben. Schild, meine Rrafft, fagt und ihr mit ihm die fusite mir dein Wort, meine Luft empfinden. Sulff, mein Seil, mein Le= 3. Ihr werdt ihn ftets vor ben, o treuer GDit! in aller euren Augen fehn, un gant Roth; wer mag bir wiber- vergnügt mit ihm gepaaret Areben ?

mit falfchem Gedicht viel 7. D bag auch fo meine Des un heimlich Striden :

6. DErr, meinen Geift 8. Db ichon alles brauf befehl ich bir, mein Gotte.

am letten Ende. 7. Glorie, Lob, Ehr, und ner Treu, Herr Gotte! mach uns fieghafft durch 2. Dein gnabig Ohr neig Jesum Christum, Amen.

des Alerrn.

Ungft und Beh, ich lieg 3 mit Die Renschheit oder feb, hilf mir aus mei-lohnt! fie machet, bas ber Brautgam euch benmobnt. 3. Mein Gott un Schir- wie fonft ein Ehmann feiz

wid'r all meine Feind, der 2. Wann ihr euch ihm gur viel fennd an mir auf eigen gang verschreibt, und enden Seiten. Leib und Seel gant unbe-

stehn

tommen Gins gufammen ; lichteit eingehen; und bu verloschen werden alle fal- vermennst mit Recht zu fla-

iche Rlammen.

bas hochite Gut; euch thei- feltert werden, eh als fein len mit fein himtlisch Steifch füffer Safft bas Trauren und Blut, bas aus dem von uns rafft ; ber Beißen. Simmel fam, und jum gene- fo uns ftaret auf Erden, fen; euch bringen in bas kommt burch bas Dablen einge Gottes=Wefen.

5. Summa : Reufchbeit nute.

Erieget!

nur ichernen mog und las erkennen? chen : wir haben teinen Rofen=Garten bier ju gemar=

ten. 2. Wer bort mit Chriffo hofft zu erben, gebend auch für und für in diefer Belt allbier mit ibm ju leiden foll ewig mabren. und ju fterben : bie wird, mas Gott uns dort erfoh: ren, burd Ereus geboren.

3. Bas mufte Chriftus

Aenn durch Lieb in ein volleltichen Lod zu feiner Berre gen in bofen Lagen !

4. Er wird euch alles fenn, | 4. Der Bein muß erft geund durch Dine uns erft au

ift aller Tugend Eron; Die 5. Gold, Gilber, und viel Drenheit hat fie felbit zu ih- anders Wefen, muß auch rem Thron fich ausersehn; durchs Feuer gehn, eh als vor ihr sich alles bieget. Des fan bestehn. Ein Krans felig ift, wer diese Jungfrau der, will er recht genesen. wird über ben Alrenen-Gies cocococococococo tránden fich nicht biel fráns ten:

6. Wer hat ben Sieges= Rrank getragen, ber nicht Ein Chrift follihm vom übermuch ber Reind, die Nechnung mastim Schweiß und Blut und chen, baß lauter Rummer, hat gewust gu fa= Sonnenichein um gen? wer wird bas Biel im ihn ftets merbe fenn, und er Wetterrennen, ohn Staub

7. Ift noch fo viel uns miderfahren, fo ift boch bie fes leid nicht werth der Herrlichkeit, die Gott an. uns will offenbaren, weil fie nach diesen turgen Babren.

260. Wel. 习近fu/fom! doch selbft zu mir.

Reine Schonheit hat bie Belt, die mir nicht für felbst aussteben! Er mufte Augen stellt meinen schone ja burch Roth und jammer- ften JEfum Chrift, der der Schonbeit!

entsteht, un die golone Con inniglich : Ald wie mild ift aufgeht; fo erinnreich mich Gottes Lamm, meiner bald feiner himmlischen Seelen Brautigam!

Gestalt.

Licht, wenn der frube Tag mir gefoftt, daß mein Bert anbricht: Uch mas ift fur nicht nach ihm fcbrent, als Derrlichkeit in bem Licht ber bochften Guniafeit.

ber Emiafeit!

ben-Schein, und des Dim- Floten Schaff : aber über mels Meugelein; fo gebend allen Thonift bas Wort. ich, der diß macht, hat viei Darien Sohn. taufend großre Dracht.

ling an den fo bundten Bie- der rufft: aber nichts ift ufen Dlan ; fo bewegt es mich berall wie bes Liebsten Diejufdrenn ach wie muß ber der Schaff.

Schopffer fenn!

fus Chrift!

weiß und roth ift mein aus Ort und Beit.

wie fie immer mogen fenn, Geift un Ginn; bag ich bich wird gar hell und flar ge- ju jeder Frift febe, wie bu fpurt beffen Schonheit, ber felber bift !

fie giert.

brunn geh, oder ben ben Chor beines Mamens Bachlein fteh, fo verfenct Ruhm erhoh, und mit bir fich ftrack in ihn, als die vereinigt feb ! reinste Quea, mein Sinn. 261. Mel.JEfu ber bu

Schonheit Urfprung ift. 10. Geh ich Schaffein; 2. Wenn die Morgenroth macht es mich offt erfeuffsen

11. Die mird Sonia, ober 3. Offte bend ich ben bem Doft, ober Dild, von

12. Lieblich fingt bie 4. Seh ich benn ben Mon- Nachtigall; fuffe flingt ber

13. Anmuth aibt es in ber s. Schau ich in bem Fruh: Bufft, wenn bas Echo wie

14. En nu, Schönster! 6. Schone gleißt ber Gar- fomm berfur ; Romm, und ten Rubm Die erhabne Lil- jeig bich felbiten mir! las jen-blum : aber noch viel mich fehn bein eigen Licht, schoner ift meine Lilje, J. und bein blofes Angesicht!

15. Doag beiner Gottheit 7. Wenn ich febe, wie fo Glang meinen Geift durch: icon weiß und roth die Ro- bringe gans, und ber Stral fen ftehn; Go gedenck ich : ber herrlichkeit mich aufzog

Brautigam und Gott. | 16. Uch mein Jefu! nim 8. Ja in allen Blumelein, boch bin, mas mir bedet

17. Beuch ben Geift in bich 9. Wennich ju bem Quell- empor, baf ich in der Engel

> meine Seele. Rella

Mdel, unbeflectes Got-les wohl bewuft, weil Detes-gamm, juchtig, beilig gierden un Geberden leicht= ohne Ladel, bu mein reiner lich angeffammet werden, Brautigam! o du Rrone wo der reine Gottes Geift feuscher Jugend! Du Lieb- nicht im Bergen Meifter baber reiner Tugend ! ach! beift : entziehe mir boch nicht bein 6. D fo wollft bu mich holdfelias Alnaenicht.

muth flagen meinen tieffen durch bich fenn abgebeten Nammerstand? ach! ich scham michs fast zu fagen : Lobn; foll es nach dem Rech= boch bir ift es schon befant, wie mein ganges Dern befledet, und gant voll von Unflath ftedet: Diefer Gren: el, Diefer Gifft mich von Mutter=Leib an trifft.

bobren nichts als nur Un- den ja mit Grauen finden reinigkeit; aber bu bift ausertohren, unbefudelt ift dein Rleid. Un ber Bluhte ber Tunafrauen lafft fich nichts unreines ichauen : benn men fie icon ichwanger beifft, ift es boch vom beilgen Beift.

4. Bas Ratur in mir ver= borbe, bat ber reine Reufchbeits=Ruhm beiner Denich: beit mir erworben, weil bu bift mein Gigenthum : D bu unbeflectes Wefen! lag mich boch durch dich genes fen: mehr als Engel reines Lamm! tilge meinen Gun= ben=Schlamm.

Der Luft, und mir Leib und Beift, Die zeine Taube, nehm

DEuscher Jefu, hoch von Seel vergifftet, wie dir als

vertreten, mein Benl und 2. Darffich bir in Web- mein Gnaben-Thron! las den hiedurch verdienten te geben, o fo ifts um mich geschehen: bein für mich vergognes Blut fen für bie=

fe Bunden aut!

7. Gollen nur bein Unts lis ichauen die von Bernen 3. Ach! es ift mir ange feusch und rein? D! fo mer= hin jur Sollen-Vein, die aus unverschamten Dernen ihre Reinigkeit perscherken ; Drum, Berr Jefu! fteh mir ben, mach mich Diefer Unflag fren.

8. Ich fan auch nicht gud= tig leben, wenn bein Gna= den = Uberfluß mirs nicht wird von oben geben, o! drum fall ich dir zu Fuß, du wollst ein rein Berte schaf= fen, mich anthun mit feusch= beits=Waffen : ach! mein

bon beinem Alngeficht. 9. Gib, daß unverfalsch: 5. Sat mas boses ange-ter Glaube mich vom Uns flifftet dieferalbgrund schno fath mache rein, und bein

Deil, verstoß mich nicht wea

mein

mein hert zur Wohnung ein : laß mich stets in Buffe kampffen, und die bose Lufte dampffen, ja die neue Creatur zeige mir die Reusch-

heits-Spur.

10. hilff, daß Satannicht besite mich als sein unreisnes Hauß, noch mit seiner Glut erhige, stoß ihn völlig von mir aus, daß er nicht ben Leib anstecke, Geist und Seele nicht bestecke: halt von seiner Teufelen mir auch die Gedancken fren!

11. Alle schnode Unzuchts: Flammen hilft durch beine Gottes: Arafft, in mir til: gen und verdammen: gib was Zucht un Ehre schaft; meine Lenden, meine Neieren laft den Gurt der Reuschheit zieren; reiner Zweig aus Davids Stamm! sen allein

mein Brantigam.
12. Fasse mich mit beiner Riebe. und nermable dich

Liebe, und vermähle dich mit mir, laßmein herg mit teuschem Triebe seyn erfüllet für und für: meine Sinen u. Gebanden halte stets in Bucht und Schranden! beine keuscheliebes - Glutist kets vor Berführung aut.

13. Hilf, daß ich an deisnem Leibe, omein auserswähltes Licht! stets ein reisnes Glied verbleibe: ach! verhute, daß ich nicht durch verfuhrische Geberben mög ein Glied des Satans wers

ben; laß mich fenn ein rein Gefaß, beiner Serrlichkeit

gemaß!

14. Mache mich zur faubren Sutte, da du flets gehft
aus und ein, und hilf, daß
ich nicht verschütte beiner
Gaben Glang und Schein;
laß mich das ja nicht verlieren, womit du mich wollen
zieren; laß mich dir zum
Preiß aflein dein verschloßner Garte senn!

25. Laß mich Zucht und Keuschheit scheiden von unsfaubrer Geister Schaar, wie auch von unreinen Henden: seise du mich gang und gar dir zum sesten Pfand un Siegel, sey mir ein Bermahrungs = Riegel; laß mich als dein Liebes-schrein feinem als dir offen seyn!

16. Mach in keuscher Glaubens Trene mich dir ganglich angenehm, daß mich nicht als Roth ausspeue bort bein neu Jerusalem! diese Thore, diese Gassen können nichts unreines sassen; wer den Pallast will besehn, der muß weiß gekleis det gehn.

17. Silff, daß ich dir mög anhangen als ein Geist, ein Hert, ein Leib, auch gang innig dich umfangen, und dir stets vereinigt bleib; ja recht brunftig dir nachlauffe, weil schon in der ersten Lausse du zu mahrer Deis

Liafeit

ligkeit mich im Bilde hast

gewenht.

18. Weil du meinen Leib wilt ehren, daß er dir ein Tempel sen, und den gantslich wilt verheeren, der den selben bricht entzwen: o! so werd, was du geehret, nie durch Unkeuschheit zerstöeret: alles, alles bleibe rein, was dir soll ein Tempel sen!

19. Nun mein Liebster! ber du weidest unter Rosen reiner Zucht, keine Geilsheits-Ressellen leidest, dein Kuß reine Lippen sucht! du solt stets für andern allen meinen Augen wohlgefalsten; laß benn auch ben mir nichts ein, was dir könte

widrig fenn!

20. Du hast dich mit mir vermählet, dein Geist ist mein Unter-Pfand, auch ich habe dich erwählet, und mit Herzen, Mund und Hand meine Treue dir geschworen, dich allein hab ich erstohren: Es wisse alle Ercatur, JEsum, JEsum lieb

ich nur.

21. Keuscher Jesu! hoch von Abel, unbesecktes Gotetes Lamm, süchtig, heilig, ohne Tadel, du mein reiner Bräutigam: o du Krone keuscher Jugend, du Liebehaber reiner Tugend, las mein End und Anfang senn: Jesum lieb ich gang allein;

262. Mel. Auf Seele sey gerust 2c.

Dmm doch, mein 36ju Chrift, du weist wohl wie mir ist, thu mich erleuchten, ein durres kand bin ich, nach Regen sehn ich mich, thu mich befeuchten.

2. Pflang mich boch an die Quell, und lag in meine Seel, das Waffer flieffen, weil ich jest zu dir komm, o licht! und lebens Strom,

thu mich begieffen.

3. Ich bin ein burrer Baum, ber nur noch lebet kaum, wie ich mich finde, ein Kind bas nacht und bloß, komt nun zu deinem Schoß, mich doch bewinde.

4. Mein Gott! ich bin ja bein, wasch boch mich flar und rein, von meinen Sunden, von ber Unflatthigfeit, laß mich in dieser Zeit Erlbsung finden.

5. Jeh bin ein truber Brunn, du aber, bift die Sonn die flar und helle, Brich durch die Finsternis, und alle Hindernis, zu Bosben falle.

6. Leit mich burch beine Sand, fo lang ich leb im gand, bie rechte Straffe, big ich gen Zion komm, mich, als bein Eigenthum, boch gang umfaffen.

haber reiner Tugend, laß 7. Was inn-und auffer mein End und Anfang fenn: mir fich findt, daß mich von Jesum lieb ich gang allein; dir, noch wolte scheiben, o

mein

mein Immanuel! bu Seld fgetroftet, Egypten murb in Ifrael! bas las midliu fpott.

meiben.

8. 3ch forcht, daß ich noch zeiget, feine Dacht Egnp. trag, ach leiber! vieles nach, baß fen unreine, und offi erwurget, burch feine far= nach eigenem Sinn, zu viel, de Sand, fein Bold er noch leb dabin, daß ich nicht ausgeführt, bes Lamms mienne.

9. Mein Benland, mir ift bang, ber Drach, und alte Schlang, fo thut verfubren, mocht mich erfchleiden viel, ju ruden von bem Biel, brum thu ibm webren

10. D! Geele glaub nur getreu, nicht barff verga- haft bamable gelehret, bem. gen, was Menschen schwer offt deucht, ift boch bem Glauben leicht, und thuts erjagen.

263. In voriger Melodey.

Dinmt ! laffet uns be-Wunderwerck, das Herk rechten Auffgemerch, be- fturstest ganslich ihn. bendt, wie Sottes Cohn, so schmerklich hat gelitten, am Creut hat er geftritten, por uns, ums himmels Thron.

hen, das Borbild alter dehen,

3. Da hat ber DErr erten gand, the Erfigeburt Blut mar ihr Zeichen, mus ften die Thuren mit ftreis chen, daß fie ber Wurger nicht rubrt.

4. Egypten murb geschla= gen, an ihrer Erstgeburt, Tirael wurd getragen auff Udlers-Flügeln forth; D! fren, daß, mer nur Gott wunderbarer Gott,, bu der fich zu dir febret, bilff=

ftu aus aller Roth.

5. Der Teind ift nach ge= jogen, beim Bold bis an bas Meer ba murbe bie Waffer-Wogen jur Mauren beinem Deer, bif bein Bold Jenden, bes Herren gieng burchhin, ba famen die Aluthen wieder. im Glauben lenden, jum Beind legftu banieber, und

6. Dig mar ein groffes Bunder ! Und fehr herrli= che That, sum Vorbild wirs jegunder, auff bas, was TEsus that, im Glau= 2. Laft und im Geift anfe- ben feben an : weil Gefus auch fo leitet, fein Bold. Beit, was damahls ift ge- und por fie streitet, mans durchs herren geht die Trubfals Bahn.

herrlichkeit, wie baß der 7. Was an Ifrael gesches groffe Gott, fein Bold mit hen, burch Gottes starde Macht erloset, sein Ifrael- Sand. Bedeutet, wies folt

geben,

tans Sand. Bie foldes borfam bis jum Tob erloft muft fenn, durch Chris 12. Wir ruffen alljufam= fti theures Blute. Dom men, bich o Derr Jefu! Tod und Bollen-Gluthe. an, in beinem theuren Dab=

worben, mit feinem theu- und folgen beiner Lehre. ren Blut, als er am Creus- bein Lieb in uns permehre, gestorben, ber gangen Belt ban wir beine Sunger fenn. ju gut, und nahm bardurch 13. Erhalt uns in ber Die Macht, dem Tod und Liebe, bewahr uns por der auch der Sollen, ben Teuffel that er fallen, mit feinem unas : Triebe, uns mehr gangen Dracht. . .

Christi ftarde Sand, ja Statt.

Moth.

gekommen, in biefe Albend= fund, ba wir uns vorge- bier in vielen Beinen, genommen, mit Dergen und mandelt die Leidens-Babn. mit Mund, dich O HErr Befu Chrift! für folche Lieb su preisen, mit Gefang und und Ehr, weil fie auch von andern Beifen, weil Du fo Beschwerben, erlofet fennb. gutig bift.

hoch erhoben, bag bu er-lich find auch da. Randen bift, wir brechn da- 16. Simmel und und in Liebe, idend burch Jubel-Thon, wann

geben, bem Bold ins Sailbeins Beiftes-Triebe, Ge-

Bon aller Unaft und Vein men, gund unfere Bergen 8. Chriftus hat und er an, daß wir dich lieben rein,

Sund, in dem Berreinig= und mehr verbind, jum 9. Beil wir nun find Bachen und Gebet, baß gekommen, in Diesen Gna- wir bein Reich ber Freuden, ben-Stand, daß wir ber erlangen nach biefem Leis Sund entnommen, burch ben, Die mabre Rube=

burch seinen bittern Tob, 14. Dann werbn wir erft find wir erlofet worden, recht loben, und preifen wohl von der Gunder Dr. deinen Tod, wenn wir ben, auch von der Sollen-ben dir dort droben, befrent aus affer Doth, bann 10. Wir find nun auch geht die Freude an, Berr ekommen, in diefe Abend- JEfu! ben ben beinen, die

15. All bein Gefchopffe merben, bir bringen Lob o Herr! und fingn Salles 11. D! barum wir jest luia, Dir bem erwurgten loben, beinen Tod DErr Camme, 3molf taufend aus Mefu Chrift, bein Gut fen jedem Stamme, furnehm=

Erb ben bas Brod, im Glauben wird flingen, von felchem alles

mirb

Ehr und Ruhm, Die Lauff. Alelisten werffen nieder die 4. Bas vor verstockt mar Eronen, fingen Lieder, in und erfrohren, bas lebt ban

beschlieffen, o schönster Bluch, bas giebet himmli= Brautigam ! lag über uns ichen Geruch. ausflieffen, bein Blut o 5. Romm, lag bein's Ser-GOttes Lamm ! welchs du, Bens Waffer fpringen, und pon Liebe voll, am Creuk fur burch Des meinen Erbe uns vergoffen, es ift aus bir bringen ; ja beiner offnen gefloffen, bages uns reini: Bunden Gafft ber gebe gen foll.

18. Wir brechen ban bein 6. Dein Saupt, von Beines ift fo bein Gebotte, lag alles Blut berunter uns jur Stardung bient, tes Schweiß ber masche wan wirs im Glauben effe, mich jum Paradeiß!

Deinen Garten, auf wuschter Garten fenn. daß die Früchte besser ar: 265 Mel. GOtt des ten! komm doch in meines Zimmels und der Er: Bergens Schrein, fomm,

was zerstreuet, und fet ,es beine Rraft fen nicht verge= ein, bamits gebenet : fomm, bens, fie erfull uns auch fomm, du edler Gartner noch heut! fo wird Geift bu! und richts nach beinem und Licht und Schein in Willen zu.

3. Benn bu berein fomft, 2. Bib in unfer Berg und

wird herbringen dir JEfu alle Blumen thun fich auf, Gottes Cohn, Lob Pref, wann fie nur fpuren beinen

beinem Seiligthum. und ist neugeboren, und 17. Wir wollens nun was verdorret war im

mir jum grunen Rrafft!

Brode, und trinden beinen Dornen gang gerriffen. an beine Schaffein, welchs flieffen, und beines Ungefich=

ber Lieb nicht mehr vergeffe, 7. So werd ich ichon und die du an uns gewend. herrlich grunen, und dir 264. Mel. Zeuch meistur Luft und Freude diene, nen Geift. so wird dann auch mein Omm, Liebster, tom in Herze fein dein gang ge-

den. tomm, o Jefu! tomm her: Romm, v tomm, bu rein! Beift bes Lebens, mah: 2. Romm, bring gurechte rer Gott von Emigfeit! bem bundlen Dernen fenn.

wahre Sonne! fo steht der Sinnen Weisheit Rath, Garten voller Wonne, ja Berstand und Bucht, bag-

benn nur mas bein Bille Rrieg, und, erhalt in uns fucht! bein Erfantnif mer= ben Gieg! be groß, und mach uns von

Frrthum log!

3. Beige, Berr ! Die Le= bens Stege, und mas Unflog bringen fan, raume ganglich aus bem Wege ichlecht und recht fen um uns an ! wirde Reu an Sunden fatt, ba der Ruß gestrauchelt bat !

4. Lag uns auch bein Beugniß fühlen, bag wir Gottes Rinder find, Die aufihn alleine gielen, menn fich Noth und Drangfal findt! benn bes Batters liebe Ruth ift uns allewege

qut.

5. Reiß uns, bag mir ju Ihm tetten fren mit aller Freudigkeit! feuffs auch in uns, wenn mir beten, und pertritt uns allezeit ! fo mirb unfre Bitt erhort, und die Buverficht gemabrt.

6. Wird uns auch nach Trofte bange, bag bas Berg offt ruffen muß : ach ! mein Gott! mein Gott! wie lange! En fo schence uns Deinen Rug, fprich ber Gee= len trostlich ju, und gib Muth, Gedult und Ruh!

7. Dbu Geift ber Rrafft und Starte, bu gewiffer noch diefen Albend.

neuer Geift ! forbre in uns Deine Werde, wenn ber noch gar ju jung, ich fan

wir anders nichts beginen, gib uns Baffen in ben

8. DErr, bemahr auch unfern Glauben, baß fein Teufel, Tob noch Spott uns benfelben moge rauben!bu bift unfer Schut und GDit; faat Bernunift gleich immer nein, laß bein Wort gewiffer fenn!

9. Wenn wir endlich fol= len fterben, fo bernichre uns mehr und mehr, als bes Dimmelreiches Erben, iener herrlichkeit und Ehr, Die uns unfer Gott erfieft, un, nicht auszulprechen ift !

266. Mel. Es ist dewiß: lich an der Zeit.

@Dmm, Sterblicher, be-I trachte mich! bu lebft, ich lebt auf Erben: mas bu jest bift, bas mar auch ich, mas ich bin wirft bu mer= den; du must bernach, ich bin porbin : ach! bende nicht in beinem Ginn, bag

bu nicht burffest sterben. 2. Bereite bich, ftirb ab ber Welt, benck auf Die lets= ten Stunden! menn man ben Tod verächtlich halt. wird er febr offt gefunden. Es ift Die Reihe heut mir, mer weiß, vielleicht gilts morgen bir, ja wol

3. Sprich nicht: ich bin Catan auff uns icheuft ! noch lange leben ! ach nein !

bu bift schon altgenung, ju guter Racht! ich bin nun benGeist von bir zugeben; hie gewesen! Es ift gar balb umdich ge 8. Indem du lebest, lebe

beweinen, bas mancher ein fleiner Augenblich führt nicht fein Seil begehrt. daß | Dich jun Emigfeiten. mancher Mensch darf men- 9. Du senst dann fertig ner Blubt ; ba er boch viel wol manbern, mann beines Erempel fieht, wie junge lebens Biel anbricht, es Leute fterben.

muß ein Theil bes Bebens nung fenn, bein Auferftehn von dir weben, und du vers wird überein mit beinem lachft des Todes Bfeil; jest ferben kommen. tragft du im Bufen.

Stund bein Cara bir abae- bir Armen?

Rauch, ein Schaum, ein lerne fterben, eh bu ftirbft ! Schatten,, ein Thau, ein birbft, wenn Gott bie Laub, ein leerer Traum, Welt wird richten. ein Graf auf durren Dat- 12. Bum Tobe mache dick ten. Wenn mans am wenig- gefchicht, gebend in allen

than, es fieht ber Tod fein fo, bag bu fanft felig fter= Allter an; wie magt buiben, bu weißt nicht, wann, anders benden? wie ober wo der Lod um 4. Ach ja ! es ift wolfla- bich wird werben. Ach gens werth, es ift wol ju bende boch gurud ! ein Bug.

nen : er fterbe nicht in fei- ober nicht, fo muft bu gleiche geht bir, wie ben anbern. s. Go offt bu athemft, Drum lag birs eine Bar=

wirst du muffen gehen. Du 10. Alch ! bende nicht : es baltitdein Grab auf tau-hat nicht Roth, ich wif fend Chritt, und haft bagu mich icon befehren, wenn faum ellen Eritt : ben Tob mir Die Rrandheit zeigt ben Tod, Gott wird mich wol 6. Sprich nicht: ich binferhoren. Wer weiß, ob bu frisch und gefund, mirtur Krancheit tommit ? ob ichmedt auch noch bas effe ! bu nicht ichnell ein Ende ach! es wird wol jest biefe nimmft? wer hilfft alsban

meffen. Es schneidet bir 11. Bu bem, wer fich in ber schnelle Lod ia taalich Gunden freut, und auf Bein die hand das Brobt; nade bauet, ber wird mit bereite dich zum sterben! Unbarmhertigfeit der Hole 7. Dein Leben ift ein len anvertrauet. Drum Dachs, ein Schnee, ein damit bu ewig nicht ver-

fte gebacht, fo heißt es wol : Dingen : werd ich hieruber. bingernat

bingerudt, folt es mir auch Gewächfe Paar, und werd gelingen? wie! tont ich jest ber reiffen Frucht gewahr, gu Grabe gehn? wie tout von welcher Schmack ich

ich jest für GOtt bestehn? schweige.

mit Felb-Geschren ber grof Leib mich findet, und ba fe Gott wird kommen, von mein Geift mich um bie allem fterben france und Bett umhalfend trafftig fren fenn ewig aufgenomen. bindet : bis mich bein licht= Lod beschliesse beine Vein als ein Meer in sich verbend ans Ende.

267. Mein Bergens: · Besu/meine Lust.

Romin, Tauben-gatte, reinste lust ! fomm, unfer Bette blubet! weil bul mir reichst ber Weißbeit drum aibst bu bich brum Bruft, ba mein Mund bringft bu ein; mein Beift Mahrung fiehet. Du lockfil mich wie ein lieblich Reh, von dir, bein Spiel gu leibafich nur beiner Gpur nachgeh, wie bein Magneil mich giebet.

pom eblen Reben ; mit gel Bier ju meiner Deme Früchten von dem Palmen- uber mir, o Leben beinet Baum, der in bem neuen Glieber! fan Schatten geben.

fo wird bein Tod jum Leben. 4. D hinge Luft ! D feue 13. Go wirft bu, wenn iches Bett! barinn mein Bereite bich, auf daß dein Leib gang umringt, und und Noth. D Mensch! ge-schlingt, daß falsche Lieb verichwindet.

5. Alch reine Taub, wie schwebst bu boch ob meinem Geift mit Freude ! du fanft der fuffen Che Joch nun amischen uns bereiten : will nur burchfloffen fenn

ben.

6. So leg ich mich ge= laffen ftill au beinem min-2. Dier bin ich, fulle mei- den niber ! fomm, ubernen Beift mit Paradifes- ichatte Geel und Biff!er-Leben : mit Brob, bas reine warm mich Schwache wie-Bottheit beift ; mit moft ber ! und breite beiner Rins

Garten-raum ber Braut 7, Du bift, o reiner Beigheits-Beift! mir jum 3. Ich tret zu meinem Gemabl gegeben : Drunt Beinftod hin, und faß die lag mich/wie bu mir ver-fconften Zweige : vergonn, beift, in dit verborge leben ! o Schönste! bas mein Sin lag unsern Chstand ewigsteige : hier greiff ich ber ich mich vergottet schaue

fdweben ! 268. 268. Mel Ichailes was, 6. Den Ifaac welcher

Delben mit freudigen fieht man am dritten Lag Bungen, ber unfere Beinde wieder im leben ; ber Gun= fo tapfer bezwungen : Er ben-Bock wird nun jum lebet, er herrschet, Der Ro Doffer ergeben.

nig ber Ehren, lagt allei 7. Der Brautigam bat

fchet ben Scheitel ber Braut leben gestorben, im Schlangen, er hat das Ge-Todes-Schlaf wird ihm die gen, erwurget ben Burger, machet, wird fie ihm getraus ben Starden beffeget, baß et.

ihm lieget.

ungs-Gerichte : ber Frie wird immer vom Gnadens, be- Surft ftifftet ben Frie Geift richtig geführet. ben auf Erden, bag aus ben 9. Mun leben Die porbin

Den. Schwerdt ichaue getragen gergoben. fer gedrungen.

5. Der Burge hat unferellebe, lebendiger Beiland Schulden bezählet ; des in allen, bif unfer Bictoria gammes Blut unfere Pfo- broben wird schallen. ften bemablet : Gott ift 269. Mel. Zuf Leiden schuldet.

Zimmel und Erden mit bitterften Schmergen umschlieffet war wurdlich geschlachtet Dmm, bandet bemin Abrahams Berken, ben

Belt unfer Bictoria boren fich den Dabl-Echas er= 2. Der Berr hat gerknir- worben, indem er für feiner fangniß der Sollen gefan- Evaerbauet, und ba er er-

alles nun unter den Ruffen 8. Er liebet, er beiliget feine Gemeine bas Wort 3. Er machet ben Stachel mit bem Baffer Bab ma-Des Todes zu nichte, befren- chet fie reine : fie ftehet gant et uns von dem Berdamm-herrlich von innen gezieret,

Berfluchten Gesegnete wer-fertobtete maren, und eilen mit Chrifto gen Simmel gu. 4. Den Bowen und Ba-fahren : er will fie ins him= ren hat David erschlagen, lifche Wesen versegen, und bes Goliachs Ropf und endlich mit ewigen Freuden

bem Rachen bes Todes ift ro. Go lobt benn ben Jonas entsprungen; und Selben mit frolichen Bun-Tonathan burch die Philisigen, bem unfre Erlofung fo fiegreich gelungen. Ach I

nun versohnet, weil IGsus folgt die Berrlichkeit. erbuldet, mas Abam und Wonther zu mir, spricht feine Rachkommen ver- IV Gottes Sohn, all Die 932 2 The

Sunden hart beladen ! ihr gar fterben ; gleichwie bie Jungen, Alten, Frau und Blumen auf dem Feld, al-Mann, ich will euch geben fo muß auch die schnobe mas ich han, will beilen en- Belt in einem Sun verberren Schaden.

mein Burd ift gering, wer bem Tod, wenn einer liegt mirs nachtragt in meinem in ber letten Roth, benn Beding, der Soll wird er willer erft fromm werben; entweiche ich will ihm treu- einer schafft diß, der ander Lich helffen tragn, mit mei- bas, feiner atmen Geel er ner Sulff wird er erjagn gang vergaß, dieweil er lebt Das emge Simmelreiche. lauf Erben.

gelitten bie, in meinem Le leben mag, fo bebt er an ein ben fpat und fruh, das foli groffe Rlag, will fich erft ihr auch erfullen ; mas ihr Sott ergeben : ich furcht gebendt, ja redt, und thut furmahr, Die gottlich Gnab, Das wird ench alles recht Die er allzeit verspottet hat, und gut, wenns geschicht wird schwerlich ob ihm nach Gottes Billen.

auch felig fenn, wenn nur boch nicht fein But, bem nicht mar die femere Bein, Jungen nicht fein ftolner bie mabre Chriften leiben : Duth, er muß aus Diefem nun mag es boch nicht an- Danen; wenn einer hatt bers fenn, barum ergeb fich Die Gange Welt, Gilber nur darein, wer emge Bein und Gold und alles Geld, will meiben.

5. Mu Creatur Bezeuget! Das, mas lebt im Baffer, boch nicht fein Runft, bet Laub und Gras, fein Lei-weltlich Bracht ift gar nmben kans nicht meiden; wer fonft, wir muffen alle fter. benn in Bottes Ramen ben; wer nicht in Christo nicht will, tulent muß er bes wird erneut, weil er lebt in Tenffels Biel mit fcwerem ber Gnaben-Beit,ewig muß Bemiffen feiben.

6. Seut ift ber Mensch

ihr fend beschweret nun, mitifrand, bald muß er auch ben.

2. Dein Joch ift fuß, 7. Die Belt ergittert ob

3. Bas ich gethan und 8. Und wenn er nimmer

ach Sottes Willen. | fcmeben! 4. Gern wolt die Well 9. Einem Reichen hilfft noch muß er an ben Reihen.

10. Den Gelehrten biltfe er perberben !

11. Horet und meret, ihr fcon, fung und lang, fieh! lieben Rind! Die jegund Morgen ift er fcmach und Gott ergeben find, laffe

euch Die Dab nicht reuen, Wort verfprochen bat, qe= haltet ftets am beilgen fcworen ben feinem Ra-Wortes Wort, das fep eu- men, das halt und gibt er er Troft und bochfter hort, gewiß furmar ; Der helff ODit wird euch fcon er- und ju ber Engel Schaar, freuen.

12. Dicht Uebel ihr um Umen! Uebel gebt : schaut, daßihr 270. Mel. Woist wohl hie unschuldig lebt ; lafft ein suffer Leben. euch die Welt nur affen, Dmmt, ihr Kinder unf-

erkalten : barum fdicti tragen nach ! Sott die Trubfal her, 2. Kommt! wir haben Das ihr am Fleisch geguch hie fein Bleiben, feine tigt werd, jur emgen Freud Statt, feir Raumlein

erhalten.

bitter, und schwer, gedendt gen bin und ber. Darum wie beiß die Solle mar, laft uns ringe nach jufunfts darein die Belt thut ren- gen Dingen, die bestebn auf nen, mit Leib und Seel muß festem Grund, wie und lehrt gelitten fenn ohn Unterlag der Liebe Mund ! Die emge Dein, und mag 3. Laffet uns mit Sefu

Diefer Zeit mit Chrifto hastig fliehen unfer Brodihr gedenden. Es lebt fein mit ihm fterben, bag wir Mann, der aussprechen fan mit ihm erben, mas ber die Glorie und den ewgen Batter ihm bereit dort in Lohn, den euch der Hert jener Ewigkeit!

durch Jesum Christum,

gebt Gott bie Rach, und Je rer Liebe, laffet uns alle Chr; ben engen Beeg mit Jefu giehn, und aus geht immer her; Sott wird lautrem Geiftes Triebe uns Die Welt schon straffen. von ganger Rrafft bemuhn, 13. Wenn es gieng nach daß wir vors Seer seager bes Fleisches Muth, in mit dem Gunden = Trager Gunft, Gefundheit, groffem gehen, und ihm feine Gut, wurdet ihr gar balb Schmach, freud-und willig

rhalten. 14. Ift euch das Creut wird vertreiben, ftossen, ja=

doch nicht verbrennen. siehen hinauf nach Jerufa-15. Ihr aber werdet nach lem ! last uns gern nnd wil ben emge Freud, dabin folt Sauf, Bethlebem! laft uns

wird schencken.

4. Last uns aber ihm erft 16. Und was ber ewig schlachten unser Thier der gutige Gott in seinem Sigenheit; treulich zu ver-

gieffen

giefen trachten beffen Blutikan jur Schlacht Band in gedigkeit! fommt, wir ruften, und dem Batter wollen frerben, das wir mit beingen dar, auf dem reinen ibm erbenfeine Sieges Ero: liebs: Aliar. ne bort! tommt, ach gent 9. Gib uns beine gamm. und eilet fort!

Lammtein werden, und ver-in unfrer Mitten, fuffes gieffen Cammes. Blut ! un- Cammlein ! fur und fur: fer Lamm wied uns auf Er- gib uns noch auf Erden, beibe : baju ftarden hert und nen Gang, Geberben, und De tib! aber lauter Lamer bie gange gammleins = Urt, wid der Gunden-Bemmer, Die uns ewig mit dir Paart! wie er felbst gewesen ift, on sao. Cammlein! wende deis ne Falfchgeit, Trug und ne Cammer bif fie werden Lift!

lernen in bes weuen camm-ibr Geift, Geel, Gleifc leins Sout, das uns lebe und Marc, dir ein Ovffer ret meit entfernen von ber werbe, bas auf Diefer Er-Eigen-eiebe Pful; Einfalt, De lieblich riech, und preife Unfchult, uben ; Sanft- bich, bier und borten emigmuth, Demuth lieben ; und lich ! ausharren in Bedult; treu: 11. Cuffes gammlein!

fonnen, wouen, wifen, fo mas unrein, wegnehlieben in der Beit; auch men; bag ibr Blut rein. nichts wurden und thun bell und gut, endlich moge follen, was wir thun in Ei- fliessen, wenn sie es vergief. genheit : sondern unsern sen, dir zu Chren, auf der Billen laffen EDit au: Welt, wenn, wie und mo. fliden; daß nur 3Efus als birs gefalt! les t ,a, in uns leb, marck, 12. Dibr Lamer, preife wohn und ruh.

Laumlein worben, wie uns Creupes. Droben bis an eus Das tamm gaben will ; re Chlachtungs-Statt ! nimmt es uns in feinen Dr- lobt felbft im Blut-flieffen! ben, dig es vollends in ber lovet im ausgieffen eures

leins : Sitten, unbeflecttes 5. Romint, wir woffen famm! allbier : bleibe felbft fett und ftard! Dach fie 6. Rinder, lagt uns diefes alle Grunden frommer, daß

lich bugen unfre Schuld. lag burchftromen bein Blut 7. Bang nichts haben, beiner Cammer Blut! und,

mit Loben unfer Lammlein 8. Benn wir nun find in die Bett ! lobe burch alle Stid uns in Diefer Wuften Beiftes mit bem Blut!

Herbend

13. Wunder = Lammlein ! Dreif und Chre, Sent, Stård, Krafft, Macht, Dand fen bir! beiner gam= mer Bob vermehre bu felbft lobend für und für ! Lob fen beinem Damen! Salleln= iah! Amen! Salleluiah ! Wunder-gamm! Wunder-Lamm! Blut-Brautigam! Saffeluja &Dttes=gamm!

271. Zeuch mich, zeuch mich mit 2c.

Dmt ! last uns aus Babel flieben, wer fich noch drinn finden mag, lauf= fen, eilen, nicht vergiben, eh' etwas von ihrer Plag, noch Beflecung ihrer Gunden, hier an Leib und Seel mog finden.

2 Ihre Gunden find gelang nicht dulben fan, fon- an Babel fleben bern fie ihrn rechten Lohn, 8. Diese Thur bleibt im-

bon.

Simben rein : Jefus Chri- hen. flus Gottes Cohne, fturgt | 9. Da ift Gottes Reich

nun beflecket, dig Bold, baf und Geift verbunden, nach fich nach ihm nennt, mit bem Sinne Jesu Chrift, voll Schanden fich bedecket, bahin Seelen, laft uns eile,

fterbend loben ift uns gut! Chriftum famt ber Warbeit schandt, daß sie mars lich find als Benden, ba man ja fich von foll scheiben.

s. Henden, wuste durke Baume, welche ju bem Reuer gespart, barum Seele bich nicht faume, bag bu werbst mit Gott vervaart, mit Chrifto un feinen Glies dern, feinem Leibe, feinen Brudern.

6. 3mar, noch viel subtill' Parthenen, finden fich jest in der Welt, welche nicht fo grob am Reiben, find boch Babel jugefellt, welche Gott auch wird ausspen=. en : barum thut folch Ba=

bel scheuen.

7. Babel wird mohl Ba= bel bleiben, benle dran, mer henlen will, meine Zeit will fliegen, gar hoch gegen ich bertreiben, um gu' eilen Simmel an, ja fur Gott ju bem Biel, in Chrifto mit auch ab gewiegen, daß ers benen Leben, die nicht mehr

balde, bald nun tragt ba- mer offen, gehet aus von Babulon? benn fein and= 3. Dihr lieben Rinder, rer Weg gu hoffen, wie ge= eilet die ihr noch wolt feelig zeiget Gottes Gohn, da= fenn, eilet! eilet! daß euch rum laft uns folden gehen benlet, unfer Urst von daß man mog für ihm bestes

die Sure bald vom Throne. gefunden, wo man recht 4. Schaut! wie hat fichleinhellig ift, lebt im Bort

90R 4

has von Babel! nicht versidie Sach: Diefe miff ber meilen.

272. Mel. BEfu deine noch bas land befigen.

und fernet alljumal, welche Thun und leben fein Ges Die fenn, Die gehoren in der walt noch Unrecht fen; Die rechten Chriften Bahl: Die Da lieben gleich und recht, bekennen mit bem Dund, find aufrichtig, fromm und glauben auch von Bergen- fcblecht, Beig, Betrug und Grund, und bemühen fich Unrecht baffen, die wird Darneben guts ju thun, fo Son fatt werden laffen.

lang fie leben.

muth haben, und find all- ber Roth, find mitleidia geit arm im Beift, rubmen mit ben Armen, bitten trenfich gang teiner Gaben, baf lich fur fie Bott; Die be-(Det werd allein gepreift : bulfflich find mit Rath. Dancken bem auch für und auch wo moglich, mit ber für, benn bas Simmelreich That, werden wieder Sulff ift ihr. Gott wird bort gu empfangen, und Barmber-Chrenfegen, Die fich felbft Bigfeit erlangen.

gering bie ichagen.

tragen, ba fich gottlich bergeit, die im Werch Wort Trauren findt die befeufgen and Geberben lieben Bucht und beklagen ihr und and- und Seiligkeit; biefe, melrer Leute Cund; Die Des- chen nicht gefallt Die unreibalben traurig gehn, offt ne Luft ber Welt, fonbern por Gott mit Thranen fie mit Ernft vermeiben. ftehn, biefe follen noch auf werden ichanen Gott mit Erden und benn bort ge- Freuden. troftet merben.

Derr fo founen, bas fu

heilge Wunden. 5. Selig find, die jehnlich Dmint und laft euch ftreben nach Gerechtigfent Gefum lehren, komt und Treu, daß in ihrem

6. Gelig find, die aus Era 2. Selig find, bie De- barmen fich annehme frem-

7. Gelig find bie funben ering hie schäken. 7. Selig sind die funden 3. Selig sind, die Leide werden reines Herkens je-

8. Gelig finb, die Friede 4. Selig find bie frommen machen, und brauf febn ohn Bergen, ba man Sanfte Unterlag, bag man mog in muth fpuhren fan, welche allen Sachen flichen Saber, Hohnund Trug verschmer- Streit und Saß; die da Ben, weichen gerne jeder- flifften Fried und Rub, ra= man; bie nicht fuchen eigne then allerfeits bargu, fich Rach, und befehlen Gott auch Friedens felbst befleiffen, werden &Dttes Rinder fend fein :/: Gigentoum! beiffen.

Dulben Schmach, Berfol- men mit ber fuffen Liebes= gung, Angft und Vein, ba Suld, nicht gedenden unfne es boch nicht verschulden, rer Schuld Preiset ewig :/: und gerecht befunden fenn ; feinen Ramen, Die ihr fend ob bes Creuses gleich ift von viel, setet WDit doch Maag rihmet ewig feine Werde, und Biel, und bernach wird gebet ihm Lob :/: Ehr und ers belohnen ewig mit ber Starde. Ehren-Rronen.

Beiten meinen Wandel hier erfannt, und in Chrifts auf Erd, daß ich folder Ce- ausertohren, feine Suld ligkeiten aus Genade fahig uns jugemandt. Gelbft ber werd ! gib daß, ich mich acht Bimmel und die Erden, gering, meine Rlag offt vor muffen uns gu Dienfte merbich bring: Sanftmuth auch den, weit wir durch fein an Feinden übe, Die Gerech-

tigfeit ftets liebe !

und diene, immer hab ein in ihm bescheret; emig wolreines Bert, die im Unfried len wir und iben, über al Hehn, versuhne, dir anhanaltes ihn zu lieben. in Freud und Schmers! Batter! hilf von beinem Freuden, ju dem lieben Thron, das ich glaub an Batter gehn, und in seiner beinen Sohn, und burch Liebe weiden, wie die thun, beines Beines Starde mich fo vor ihm stehn, Beilig. befleiffe rechter Berce!

mit Machtibrec.

vermehren:/: fein Bold gezählet.

Ewig mabret fein Erbar-9. Selig find, Die muffen men,ewig will er uns umar= Abrams Saamen ;

2. Che noch ein Mensch 10. herr ! regier ju allen gebohren, hat er uns jubor liebstes Rind seine Rinder worden find. Emig folche 11. Daß ich Urmen helff Gnade wahret, die er uns

3. Ja wir wollen nur mit Beilig, Beilig fingen, Sal= statistatiotatectoctoctocto leluja foll erklingen unferm Bott und dem Lamm, un= ferm holden Brautigam. 273. Wel. Jauchzet all Laffet feinen Ruhm erschals len, und erzehlt fein Werck De Affet uns den DE: vor allen, Dag er ewig uns ren preisen, und ermablet, und ju feinent

Ruhm! stimmet 4. Lernet euren Jefung an die fuffen Weisen, die ihr tennen, der euch theur er-

fauffek M :

fauffet bat, lernet ihn fein fer laften, bamit wir bir Tieblich nennen, euren Bru- bandbar fenn lag bir andder, Freund und Rath, eus dig wohlgefallen, bis wir ren ftarden Selb im ftreis alle insgemein ewig beine ten, eure Luft in Frolichteis Gutigfeiten mit gefamtem ten, euren Eroft und euer gob ausbreiten, bawir wers Deil, ener allerbestes Theil. ben Gloria fingen und Sal Ewig folde Gute mabret, leluja. Preiß, Ehr, Rubm, Die euch burch ihn wiederfähret; Ewig fou bas lob erflingen, bas wir ibm gu Ehren fingen.

5. Erettet nur getroft gum Throne, ba ber Gnaben-Stul ju febn; es fan euch von Gottes Sohne nichts als Lieb und Suld geschehn. Er erwartet mit Berlan: gen, bis er tonne uns um: fangen, und das allerhoche fte Gut und mittheile durch fein Blut. Groffe Gnad ift da zu finden, er will fich mit lisch senn, glauben recht und uns verbinden, es foll niemals etwas fonnen uns bon feiner Liebe trennen.

6. Erhat nunmehr felbft! Die Rulle feiner Gottheit aufgethan, und es ift fein leiden, feinem Borbild werernster Wiffe, bag nur fomme jederman; feiner font folgen Freuden, Armuth fich hieben schamen, sondern hier macht dorten reich. Gnad um Gnade nehmen ; Thranen-Saat Die Ernbte wer ein hungrig Berke hat, Lachen, Soffnung troffet wird aus feiner Fulle fatt. mit Gebult, es fan leichtlich Ewig folde Fune mahret, Soites huld aus dem Re-Die uns fo viel guts besche- gen Sonne machen. SEfu! ret; Wolluft, bie uns emig hier leid ich mit bir, bort trandet, wird uns daraus theil beine Freud mit mir. eingeschenchet.

7. Run, dur Liebster! un- Gerben, fein Sod uns vom

Dand, Macht und Stars de, und mas ruhmet feine Berde, werbe unferm Gott gegeben; lafft uns Ihm gu Chren leben !

274. Mel. BEsu du mein liebstes Leben.

Quifet uns mit IEfu gies ben, feinem Borbild folgen nach, in ber Wett ber Welt entflieben, auf Der Babn, die er uns brach. immerfort sum Dimmel reifen, irdisch noch, doch hime leben fein, in der Lieb ben Glauben weifen. Treuer Gefin, bleib ben mir, gebe vor, ich folge bir!

2. Laffet uns mit ACfu ben gleich : nach bem leibe .

3. Laffet uns mit 3Ch

andern

Seel-Berberben, von ber aufgangen im Berlangen, ewiglichen Noth. Lafft uns werd Doch überwunden tobten, weil wir leben, un- leicht, bag ben matten Winfer Rleifch, ihm fterben ab, bes Beben, flar tan feben, fo wird er nus aus bem wie weit mein Bermogen Grab in das himmels-Le- reicht. ben heben. Jefu, fterb ich, s. Allau leicht bin ich abund für!

4. Laffet uns mit Jefu meine matte Rrafften, und Ichen ; weil er auferftanden geschäfften, was noch leider ift, muß bas Grab uns wie- an mir trag.

der geben : JEsu unser 6. Hoffich schon auch noch Saupt du bift, wir find dei- auf Erden, Fren zu werden, nes Leibes Glieder, mo bu von der Dacht der Finfter= lebst, da leben wir. Alch er-lniß, Wuß ich mich noch imtenn uns fur und fur, trau-mer plagen, thuich fagen : ter Freund, fur beine Bru- weil noch groß mein Elend der. JEsn, dir ich lebe hier, lift.

L gend klagen. Bott gulihn bezwingen, laß gelin= fragen; ob die Racht nicht gen, daß ich mich in dich ver= Dald vorben? Da wir doch ffend. am Tage leben, fiehet man! 8. Lehr mich JEfu! bei= eben, wie fo manig Licht es nen Billen, ftete erfullen, Ten.

firret, als verwirret, nach wunden, und gefunden, das Dir Jeju meinem Sent. lich warlich worden rein. War ich doch gang neuge- 9. Wohip ich mich innigst

Wefen, fo gewesen, basic nen Reben, der bu Licht und bruber klagen muß, über Leben bift. Thorheit, über Sunde, die 10. Willig zwar ist meine ich finde über manche Fin- Seele, doch ich fehle, nach fernill ...

andern Tod rettet, und vom | 4. Ift mir fcon das Licht

fterbich bir, bagich lebe fur wendig, unbeständig, baß ich billig mich beklag, uber

dorten ewig auch ben dir! 7. Ift mirs offt so, als 275. Mel. Burer/wird gewonnen, hat ersonnen Die Racht der. bald der Catan neue Qust uns innigft, feuff- Rank, hilf mir, mich und

lehre mich doch machsam 2. Deine Seele fehnlich fenn, bis ich burch bich uber=

bohren, auserfohren. Die- febne, mir biß gonne, mein fes werd mein bestes Theil. gelibter JEfu Christ! liche 3. Aber bisher ift mein und leben fanftu geben, dei=

biel mehr als mir befandt, I QEbt fridfam fprach ftets aufs neu die Sand.

auch die Deinen, bald ver- ren. Das ift gefeit, ju eim einen, Die du dir ermablet bait : Un vertila die Finftre Rraffte, bas Geschäffte, baß Doch auch von dir verhafft.

12. Es murde dir fa felbit gefallen, auch von allen, mann man gang einhellig fen, wan man fen der Macht entnommen, die gefommen, daß man leb im Lichte fren.

13. HErr! umfaß auch mit Erbarmen in Die Armen, noch viel taufend Gee= en bein, fo im Geelen-Lob woch liegen, fich betriegen, on wolleit ihr Henland fenn

14. Zwar es muß sich ieber schuldig gang gebultig felber achten, ift bekanbt, aber herr! befeucht bein Erbe, eh es sterbe, bas doch ift ju dir gewandt.

15. Herr! du bist ia boch Die Liebe, fagen giebe, fteur dem groffen Elend boch, lehr die Menschen nach bir fragen, laß fie jagen, unter fenbar wie friedfam wir Satans Sunden= joch.

Doch beine, gang aleine, Christen Damen, als Rins len-Keind, thu ihm feinen Muth da that mir weh bas Raub abnehmen, fich zu Scheiden, ob icheib ich schamen, der es immer bos gleich, bleibte Ders ben euch gemennt.

meine Fehl thu mir verzei: 2 Christus der Berr gu ben, laß gefchehen, bent mir feinen Musertobren, gelieb= te nemt bif für eingebr, und 11. SErr! bu wollest wollt fein Stimm gern bo= Abicheid von mir, wollt feit brinn fteben, ob icheib ich gleich, bleibts Ders ben euch big wir jur Freud eingeben.

2. Gin Bergens Beh mir überkam im Scheiden über d'maffen, als ich von euch mein Abicheid nam und bas= mals mußt verlauen, meine beine bang, behairlich lang. bleibt noch unvergeffen, ob scheid ich gleich, bleibts Bert ben euch, wie folt ich

euch vergeffen.

3. Rachem Wefen Chriffi euch doch halt gleich wie ihr habt empfangen, gebaut auffin Grund au rechte aftalt, fein Wegen wollt ans bangen. Darinn besteht. mein Rath, weils gebt auf ein Scheiden fehr traurig, ob scheid ich gleich, bleibts Bern ben euch big an mein End gebaurig.

4. Es ist ia fund und of= jufammen gelebt ban und 16. Ulle Menfchen find einmubtig gar, gemaß bem nimm die Rrafft dem Gee- Der Gottes lieblich guts Gotts Cob mebr aus zu breiten.

276

s. Mein

Lieb ju euch gethan, ihr bem Gebate ferd, dan meisbleibt auch mit euch allen ju ner auch gebendet im baten Tag und Racht in mein rein, baf Gott allein mich obacht, der herr woll euch wolle mohl berathen, ob bemahren, ob icheid ich scheid ich gleich, bleibts gleich, bleibts Berg ben euch Berg ben euch, GDtt mobn wollt nichts an Lugend euch ben in Gnaben. fparen.

6. Und ihr Batter wolt Dapffer fenn, Die Gemeine Gotts verforgen, Die euch nun ift befohlen fein, auf das ihr unverborgen die Bes-Triebe recht inmendia Ehren Rron, qu einem Lobn leingefehrt, konnen wir auf auf eurem Saupt mogt tra- viele Beifen feine Liebe leis gen, ob icheib ich gleich, dend preisen. bleibs Berg ben euch, um 2. Drum bab ich mich & Ottes wohl behagen,

thánig fort ihr Jungen all will ich streben, die mich leis im Leben, in Gintracht Chriftlichem Accord, wolt ren himmels-Freuden, die nach bein beften ftreben. ba machfen aus bem Leiben! habt euer Freud in biefer Beit fats im Gefes des fteben, als wann ich im Leis Berren, ob icheid ich gleich, bleibts hert ben euch, lebt boch nach Gotts Begehren

8. Kommt boch bieran meins herkens grund mit Thranen ifts gesungen, im herren bleibet doch gefund ihr Alten und ihr Jungen, but euch fur Zwift, bons Satans lift woll ench der herr befreven, ob scheid ich gleich, bleibts Ders ben euch let, die er ihm hat auser= bis mir emig erfreuen.

5. Mein liebster Freunde/ 9. Gelobt fen Gott um mancher Ehran ift mir um bif fein Werd, bas er frageuch entfallen, Dif bat bie tig gelendet, geht ihr gu

277. Mel. Ey was fract ich nach der Erden.

QGiden ift die beste Liebe. Die uns Befus hat gelehrt : wenn uns feine Ereus

auch ergeben, JEfu! in die 7. Send flug und unter-fleiden bein : nach der Liebe dend führet ein ju den mah=

3. Dirgend tan ich fichrer den bin : da fan ich mit 21ugen feben, wie bas Leiben ift Geminn benen Geelen, Die verlangen, nichts als IEin

anzuhangen.

4. Chriftus, ber vor uns hergangen, und gemacht Die Lebens=Bahn, hat, Die ibm brauf nachgegangen, unter feiner Creuses-Rahn, ju der werthen Bahl gejahmablet.

W 7

5 2Ber nun Christo tren wird bleiben, und icheut fei= ne fcmach noch Sohn ; bem wird er fich gang verfchreis ben, und felbft fenn fein aroffer Lobn : bann bie groffe JEfus-Freuden folgen auf die furBe Leiden.

6. Wer ihn aber nicht will fennen bier in Diefer Leibens=Beit; ben wird er auch nicht bekennen bort in iener Emigfeit, wenn er mird bem Matter geben, mas ber Bat=

ter ihm gegeben.

278. Miel. Bomm/ o Fom du Beift des Lebes QBebe, Die bu mich jum & Bilde beiner Gottheit hast gemacht; Liebe, Die Du mich so milde nach bem Fall mit Seil bebacht; Liebe, Dir ergeb ich mich, bein zu blei- be, bir ergeb ich mich, bein ben emiglich!

2. Liebe, Die bu mich er= kohren, eh als ich geschaffen mar; Liebe, die du Mensch gebobren, und mir gleich warst gant und gar; Liebe, bir ergeb ich mich bir zu le=

ben emiglich.

litten und gestorben in der bein edles Licht, das bu in Beit; Liebe, Die mir hat er= uns angegundet, bif es vol-Aritten emge Luft und Gec-lig überwindet. ligkeit Biebe, dir ergeb ich 2. Lag uns doch nicht unf

Leben, Licht und Warheit, zu entrinnen fiats genaue Beift und Wort; Liebe, die halten Bach : baf wir nicht fich agus ergeben mir jum fo leicht gerftreut werben.

Beil und Seelen-hort ; Lies be, bir ergeb ich mich, bir

ju trauen ewiglich.

5. Liebe, Die mich bat ge= bunden an ihr Joch mit Leib und Sinn; Liebe, Die mich überwunden, uñ mein Serk gieht gant bahin; Liebe, dir ergeb ich mich, bich au lieben ewiglich,

6. Liebe, die mich ewig liebet, Die fftr meine Geele bitt: Liebe, Die bas Loke Geld giebet, und mich frafftialich vertritt; Liebe, Dir ergebich mich, dich guloben

emiglich.

7. Liebe, Die mich wird erwecken aus bem Grab ber Sterblichkeit; Liebe, Die mich wird bedecken mit ber Eron ber Berrlichkeit; Lie au bleiben emiglich.

279. Mel. Werde mun ter mein Gemutbe

QJeber Batter, uns erha ~ re! gib, bag beine Lies bes: Blut, beine Rrafft, in uns vergebre aller Eitelfeis ten Rlut! bag bie truben 3. Liebe, die fur mich ge= Baffer nicht lofden aus

mid, dir ju folgen ewiglich. ren Ginnen fo gefchminde 4. Liebe, die du Rrafft un leilen nach ; fondern ihnen

nigfalten !

meiben, die befleden une wahren Rrafft und Muth; fern Geift; bas wir uns veft ju ftehn auf unfrer von allem icheiden, mas nur Sut; abgefondert uns ju irbifch ift und heißt : lag uns halten, bag ber Ernft nicht unfer Berg und Ginn rein mog ertalien. behalten imerhin, baf Bir 8. Derr! mach uns felbft nichts von dem anrühren, abgeschieden, daß uns nichts mas uns fonte abmarts von bir verruck : gib, baß führen!

'foonen unfrer felbft in Comuck; bag durch ihre Diesem Fall! ob gleich wi- glatte Bort die fo manche ber uns erthonen taufend Geel ermordt, und burch Beifter ihren Sall, da fie ihre lod: Geberben wir ia uns versuchen hier, immer nie bethoret werden. euffende : bag wir schonen 9. D Weißheit! lat beis follen unfers Lebens : ja,ihr ne Brufte uns beständig an

und gut; laß uns baran uns big unteufche Weib andern noch verholen, und lich!

dazu wir uns vest verschwo- fliessen!

und von dir verleit: unst 7. Diefe Sach ift uns mit feinem Ding aufhal-in achten von febr groffer ten, das uns mogt verman- Wichtigfeit : brum gebuhrt uns flats ju trachten nach 3. Las uns alle Dinge ber Albgeschiedenheit; ju be-

wir uns fleißig buten vor 4. Laguns feines meges bem Weib im Suren-

ruffen sein vergebens, ! fich ziehen; und fang bu fo 5. Und ob viele Dinge unfre Lufte, baf wir ftets maren andren wol erlaubtimit Jojeph fliehn, wenn uns nicht tehren, Die wir reint und windt ; halt unf-Majarder-Blut auf uns ren Leib samt Geel und haben, weil wir ftehn unter Geift dir gang heilig ; mach folden Sagungen, die ben uns, wie du bift, jungfrau-

uns ernstlich anbefohlen! 10. Las uns unsern gan-6. Bieles ift, mas noch gen Willen unzertheilet an ihnen zu entschuldigen Ichenden dir ; daß du fonuns nicht jugelaffen, weil neft uns erfullen mit Berwir dienen unter einem gnuglichkeit, und wir beis groffen licht, und bu und ner liebe Sußigfeit, beiner aus lauter Unad in ein Rraffren Wefenheit, mbgant befondern Grad haft gen ichmaden und geniefju beinem Dienft erfohren, fen, und in beiner Lieb ger= 274 Liebster Brantigam, Liebfter Benland nage bid,

11. D bu Mutter aller Berlangen, Dich gu febn un

Dinge! mehre boch bein ju umfangen. Sauffelein, das annoch fo 7. Dende boch, o GDE fehr geringe ! Dbu Jung- tes Lamm ! bag du bift mein frau jart und rein ! reinge Brautigam ; bende baß uns in beiner Rrafft; heile, Dirs will gebuhren beine was noch mangelhafft; un Braut jur Ruh su führen. pollfuhre bein Gebahren, 8. Dimin mich, Liebster, Christumin uns zu vertia- in bein Reich, mach mich ren!

QJebfter Brautgam, gam meiner Geele! L' benaft du nicht an die 281. Mel. Unerschaffe theure Liebes Pflicht, da du ne Gottes Lieb 20.

bunben.

nen Spott an bas Creut führe; bafich bich inniglich und an die Roth ? und an mog in Liebe faffen, alles Deiner Seelen Leiden, Da fie and're !affen.

Brauticon verlobet und ben. pertraut Barum laft bu 3. Dache mich von allem

Leibeshole?

biff mein, marum laft bultindlich, rein, fanft und flein mich allein? warum laft bu bich in Unfchuld febe, in bir mich, mein geben, nicht leb' und ftebe.

alsbald zu dir erheben? | 4. Menschen-Freund, Im=
6. Ich verschmachte für manuel, dich mit mir ver-Begier, Die mein Berne hat mable ! D! bu fauffter Lie nach bir : Sich vergebe fur bes Quell falbe Geift und

ben Ermablten gleich : 280. Mel. Bochfter Dimm mich aus ber Trau-Driefter/ der du dich. er = Sole, Jefu, Braut-

dich mit taufend Wunden, QJebster Henland nahe meiner Seelen hast ver- & dich, meinen Grund bunden. 2. Dendit bu nicht an bei- frafftiglich mich in bich ein=

folte von dir icheiben. | 2, Cammle ben gerftren= 3. Beift bu mol, daß bei- ten Ginn, treuer Birt ber ne Vein mein Erlofung fol, Seelen! dan wan ich in bir te fenn? Und wie muß ich nicht bin Duf mein Geift bann auf Erben noch fo fich qualen : Creatur anglang gegualet werden. | ftet nur, bu allein fanft ge-4. Bin ich bir als beine ben, Ruhe, Freud, und Le-

meine Seele fo lang in bes fren, grundlich abgeschie-Leibeshole? ben; Das ich eingekehret 5. Bin ich bein, und bu fen ftets in beinen Frieden;

Geele :

Seele ; baß mein Will fanft ne Stege, lag mich feuffpen und ftill, ohne Wiederstre-fur und für : 3Cfu mich, zc. ben, dir fich mag ergeben. | 4. Romm boch, JEsu

5. Jederman hat feine mein Bergnugen, in mein Luft, und sein Zeit=Bertrei= Sert, las mich nicht liegen ben; mir fen eines nur be- vor des Fleisches Gundenwuft, Berr, in dir zu blei-Thur ! Medu mich, tc. ben: alles soll folgen wol, 5. Un dir hanget meine wann ich mich nur ube In Seele, ohne dich ich mich

bem Weg ber Liebe. | febr quale, ohne bich vergeh 6. Creaturen bleibet fern, ich schier, JEfu mich, ze.

und was fonft fan fioren : 6. Bilde bu bein ichones SEfu ich will schweigen Befen in mein Berg, bas gern, und dich in mir ho- du erlefen, spiegle du dich ren; schaffe du mahre, Ruh, felbst in mir ! Jefu mich, ze wirde nach Gefallen, ich 7. Ena, Sefu schonfte halt still in allen. Bonne ! schein in mir, Du 7. Was noch fluchtig, Lebens Sonne! es ift nichts

fammle du; was noch folklim gebe hier; Jesu mich, ze ift beuge; mas vermirret, 8. Treuffle beine Liebes= bring jur Rub; mas noch tropffen, Die bein Bild in hart erweiche; daß in mir mir einpropffen, geh durch nichts hinfur Lebe noch er-meines Bergens Thur;

fceine, als mein Freund al- 3Efu mich, zc. leine.

9. Salte meine Seele feste 282. Mel. Befu fom du bift ja der Afferbefte, doch selbst zu mir. ach! bag ich dich nicht ver-

OJebster JEsu, du wirst liehr; JEsu mich, zc. fommen, ju erfreuen 10. Allerliebster Serbeine Frommen, Die bedran- gens Freund, ber es eingig get sind allhier ; Jefu gut gemennt, halt mich, bis mich, Jefu mich verlangt bu brichft herfur! Jefu nach dir! mich, zc.

2. Ach! folas mich beine 283. Niel. 39fu/ der bleiben, lag mich beinen du meine Geele. Beift ftets treiben, baff bu Pfebfter JEfu, in ben alleit wohnft in mir ; JE Tagen beiner Riedrigfeit allhier borte man jum fu mich, ze.

3. Richte, Jefu! meine Bold bich fagen : Es geht Wege, bahne du felbst mei-leine Krafft von mir. Las auch

fen, und fich beinen Geift nicht, ba' bein Wort mit ergieffen, da du in der Herr= Beil verfpricht. lichkeit nun regiereft weit 6. Umen, bu wirft mich und breit.

Sande nun gegeben alle Untlit fehren, bag ich tone Macht; bis an aller Welt frolich fenn : fo will ich, aus ibr Ende wird bein Dame Bergens Grunde, beine hoch geacht. Alles muß fich Gute mit bem Dunbe rib= por bir neigen, und mas men hier in diefer Beit bis boch ift, muß fich beugen ; aur froben Emigteit. felbst ber lette Feind auch muß endlich unter beinen Kuß.

zu retten groß und flein.

Geifte, blind und blog; ret- mes beruffen find :/: te mich , o mein Erbarmer, 2. Laft mich diefe Ruhn= mache mich von Sunden heit üben hier in meinem fprechen : fen gefund.

lich fpurct mas bu haft an Seelig, feelig, ze

auch beine! Rrafft gusflief- leugnen fanft bu Dich bod

erhoren, daß ich durch dich 2. Denn bir ift in beine werbe rein, und ju mir bein

284. QJebfter JEfu, liebstes & Leben! Der bu bift bas 3. Darum kanft bu allen Gottes = Lamm, bas die rathen, beine Krafft ift nie Sunde auf fich nahm, bir ju flein, es bezeugens beine hab ich mich gang erge= Thaten, die uns aufgeschrie: ben:/: dich will ich den ben fenn. Ja bu bift bef Brautgam nennen, benn ich wegen kommen, weil du bir bin ja beine Braut, die bu haft vorgenommen, aller ewig bir vertraut, nichts Menfchen Benlau fenn, un :/::/: nichts foff unfre Liebe trennen. Geelig, feelig 4. Sier, mein Artt, bin find :/: bie ju bem Abende auch ich Urmer, franck am mabl ber Sochzeit des Lams

log, und von den fo vielen Christenthum, daß nur die= Tuden, die mein armes fes fen mein Ruhm, bag tein Ders beftricken ; ach! lag unfall, tein Betruben :/: beinen fuffen Mund ju mir mich durch schrecken konn abziehen von der Lieb, ba= 5. Sibe, meine Geele rub- mit ich bir bin verpflichtet ret beinen Saum im Glau- fur und fur, all :/::/: alle ben au, wartet bis sie end- Lust der Welt zu fliehen.

ihr gethan : an dem Wort 3. Lag durch deine Gnad will ich mich halten, und geschehen, daß mir niemals indeß dich laffen walten; Del gebricht; gib, daß meiLiebfter Jefu, wir find Lobe den Berren, den 277

mog in mir ausgeben :/: den, gutes bichten, muft br lag die Lamve fenn geichmus felbst in uns verrichten.

det burch Gebet und Bach- 3. Dou glang ber Berrfamteit, auf baß in ber lichkeit, Licht vom Licht, aus Dunckelheit fie :/: :/: fie Bott gebohren ! mach uns ftets icheint un belle blicket, allesamt bereit, offne Ber-

Seelig, feelig, ic.

überwinden meine Augen : fingen lag, Der Gefu, fondern gib, baf burch bei- wohl gelingen. nes Geistes Trieb du mich 286 MHel. Christe mein wachend mögest finden :/: Leben mein Zoffen ic. und mit herglichem Ber- QDbe den Berren, ben langen wartend, mann ber machtigen Ronig ber Engel rufft, boch bon ber Ehren, meine geliebete Gee= gestirnten Lufft : auf:/::/: le! bas ift mein Begehren. auf, ber Brautgam Romit Rommet ju Sauff, Geele gegangen! Seelig, feelig, to lund Berte mach auf, laffet

geben, wenn bu mir entge- 2. lobe ben Serren, ber gen tommft, bag bu mich zu alles fo herrlich regieret, ber Dir einnimmit, ba ich dich dich auf Abelers Fittigen foll ewig feben :/: JEfu! ficher geführet! ber dich ers du woulft mich verneuen, halt, wie es dir felber ge= daß ben deinem Abendmahl faut; haft bu nicht biefes in der Auserwehlten Bahl verfpuret? ich:/::/: ich mich ewig ton 3. lobe den Serren, ber

erfreuen. Gelia, felia, ze. 285.

L hier, dich un bein Wort geleitet! In wie veil Doth anguhören, lende Sinnen hat nicht ber gnabige Gott und Begier auf bie fuffenluber bir Glugel gebreitet? Dimmels : Behren, daß die 4. Lobe den Berren, bet hergen von der Erben gang beinen Stand fichtbar ges

fand ift mit Finsternis um regnet ! bende baran, was hullet, wo nicht beines Gei- der Mamachtige kan, ber dix Res Glant und mit bedem mit Liebe begegnet.

nes Glaubenslicht nimmer, Licht erfullet: gutes ben-

Seelig, feelig, ic. Ben, Mund und Ohren: 4. Lag ben Schlaff nicht unfer Bitten, Flehn und

s. Las mich bir entgegen bas lob und Danck horen !

funftlich und fein bich bereitet, der dir Gefundheit Q Jebster JEsu, wir find verlieben, bich freundlich

ju dir gezogen werden! fegnet, der aus bem himmel 2. Unfer Biffen und Ber- mit Stromen ber Liebe ges

5. 80be

5. Lobe den Herren, was in mir ift, Lobe den Ramen! afles, was Othem hat, lobe mit Abrahams-faamen! Er ist dein Licht; Geele vergiß es ja nicht, Lobende schliesse mit Amen!

287. Der GXLVII. Pfal. Pobet ben Serren :/:
bann er ift sehr freundlich, es ist sehr köstlich unfern GOtt zu loben :/: sein
Lob ist schon fund lieblich
anzuhören. Lobet ben Ser-

ren:/:

278

2. Singt gegen einander :/: dem Derren mit dans den, lobt ihn mit Hauffen, unfern Gott, iden werthen :/: denn er ist machtig und pon groffen Rvafften. Lobet den Derren :/:

3. Er kan ben Simmel:/: mit Wolden bebeden, und giebt ben Regen, wenn er will, auf Erden:/: Er läßt Graß wachsen hoch auf bilren Bergen. Bobet ben Ser-

ren :/:

4. Der allem Fleische :/:
giebet feine Speife, dem Dieh fein Futter vatterlischer Weise:/: den jungen Raben, wenn sie ihn anrufsen. Lobet den Derren :/:

5. Er hat fein Luste:/: an ber Starc bes Roses, noch Wohlgefallen an jemandes Beinen:/ Er hat Gefallen an denen die auf ihn trauen. Lobet den DErren:/:

6. Dandet dem Herren :/: Schöpffer aller Dinge: DerBrunn des Lebens thut aus ihm entspringen:/: gar hoch vom himmel her aus feinem Bergen. Lobet ben Berren :/:

7. D Jefu Chrifte :/: Sohn des Allerhochften! gib du die Gnade allen frommen Chriften :/: daß fie deinen Namen ewig preisfen, Umen! Lobet ben Ders

ren :/:

288. Mel. Liebster Jes

Dbe, lobe, meine Seele, ben, der heist Herr 3esbaoth, aller Herren Herr und Gott; seinen großen Ruhm erzähle:/: Singe: groß sind seine Werke, groß ist seine Vatter-Treu, siest alle Morgen neu: Ih:/::/: ich will rühmen seine Stars de. Viel zu, viel zu, viel zu, biel zu, viel zu, biel zu, bie

2. Deine Dand hat mich formiret und gebildet wuns derlich; beine Augen sahen mich; du hast selbst mich ausgeführet :/: aus der. Mutter, die mich hegte. Ja mein ganger Eebens-Lauf ist von dir geschrieben auf, da ich mich noch nicht beswegte. Biel in :/: 2c.

3. Du, o GOtt, haft auf-

(Snaben's

Bnaben = Bund, ben mir Biel qu:/: tc. Dein Wort machet fund, und ich habe schon befommen :/: mehr als taufenbfachen Seegen von bir; Batter, in Dem Gobn, unferm eingen Snaden Ehron : Ach :/::/: ach bağ ichs recht tonnt er= magen! Biel gu :/: 20.

. 4. Gnad und Barbeit find die Bege, die du uns gul fuhren pfleast, wenn du auch bod nur Liebes Schlage:/: Daber bag wir ju bumm : fen tuchtia ? Diel ju :/: 20.

entzieheit, thuft bu es, daß fingen : Biel ju, viel ju, viel unfre Luft offt bran flebt, zu flein :/: bin ich, daß mit uns unbewuft; und weil fo groffein Glang mir leuch= Dus uns schadlich fieheft :/: ten soll bein Bnade-Schein. wenn die Hoffnung auch 289. Mel. Vom Bim= uns eilet. Biel gu :/: 2c.

anfallen, bag von auffen Thron. Streit es giebt, und von in= bieber, bis bieber bilfft uns beit. ber Herr, bis:/::/: bis 3. D groffe Gnad und

7. D mer bin ich, SErr der Herren, mas ift doch mein Saus por bir? daß bu fo viel thuft an mir ? ja du wilft noch mehr gewah= ren :/: als ob es au menia mare, mas bu bisher haft gethan, bas ich boch nicht sanlen fan . dir: /:: /: dir fen Dafür alleChre.viel gu:/:2c.

8. Run fo fahre fort und auf uns sufiblagft, find es fegne, Der, Derr, beines Rinbes Dans, geuß boch Gott, bein Dfad ift immer Deine Gulle aus, und mit richtig : icheinet er uns Liebes-Strohmen regne :/: gleichwol frumm, tommts lag in meinem Berken flinlgen das Wort: Ich will mit mer :/::/: wer ift inn ju faf- dir fenn, bu bist mein und ich bin bein: bann:/::/: 5. Wenn du etwas uns dann will ohn Aufhoren

verweilet und viel Uengfien mel boch da fom ich ber. machet Raum, wird fie noch QDb fen dem glerhochften sum Lebens Baum, wenn & GOtt, der unfer fich er= :/::/: wenn fie endlich ju barmet hat, gefandt feinen allerliebsten Sohn, aus 6. Wenn die Reinde unslihm gebohren im hochsten

2. Auf daßer unser Deis nen Furcht betrubt ; muffen land wurd, uns frente von fie zurude prallen :/: dalder Sunden Burd, und uns beifft dann ber Stein ber burch fein Gnad und Wars Frommen Cben = Ger, bis beit führte zur ewigen Rlars

hieber find wir non tomen. Gueigfeit! o tieffe Lieb und

Mildiakein

Werd, bas ihm fein Dan, beiner Berechtigfeit. auch fein Engel verdanden fan.

4. Der Schonffer aller ein armes Weib, ju werben

Mensch in ihrem Leib.

und D, Anfang und End, gibt fich für und in groß Elend.

6. Was ift ber Menfch, Die Alich, der Thon, daß Sott fur ihn gibt feinen fie fein Ubel mehr berühr. Sohn? mas barf unfrer bas hochfte Sut, bag es fo

unserthalben thut?

7. Oweh dem Bold, das dich veracht! der Gnad fich nicht theilhafftig macht, nicht horen will des Sohnes Stimm : benn auf ihm bleibet Gottes Grimm.

8. D Mensch! wie baß bu's nicht verftehft, und bei: nem Ronig entgegen gehft, ber bir fo gant bemutbig kommt, und fich so treulich

bein annimmt ?

9. En! nimm ihn heut mit mel haftu aufgemacht, gr fomm in bein Gemuth, ner Gemein. Sallel.

Bernunfft, die nicht verste- warn wir ba, allwo bet fein Bufunfft : untergib ichauen bein Angeficht, und

Milbiakeit, Gott thut eintseiner Beiligkeit Die Werck

II. Wobu bif thuft, fo ift er bein, bemahrt bich für der Hollen-Vein; Wo nicht, Creatur nimmt an fich un- fo fieh bich eben fur, benn er fere Natur, verachtet nicht ichleuft bir bes Simmels Thur.

12. Gein erfte Bufunfft 5. Des Batters Wort in Die Welt ift in fanfftmuvon Emigkeit wird Gleisch thiger Gestalt; Die andre in aller Reinigkeit, bas Ul wird erschrecklich fenn, ben Gottlofen ju groffer Dein.

13. Die aber iest in Chri= fto ftehn, die werden bann sur Freude gehn, und fom= men zu ber Engel Chor, baß

14. Dem Batter in bem hochsten Thron, famt fei= nem eingebohrnen Gobn; Dem heilgen Geift in gleis cher Weiß, sen emiglich Danck, Chr und Dreif!

290. Mel. Relobet sev: stu BEsu Christ 2c.

QDb fen dir du erwurates & Lamm, lob fen dir am Creukes Stam beiner groffen Macht, daß du den Tobt genommen baft Salleluig.

2. All fein Gewalt und fein herrschafft , ben Sims Freuden an, bereit ihm bei-lfur wir dir nun danckbar nes Bergens Bahn, auf daß feyn, und fingen dir mit bei-

und du genieffest seiner Gut. 3. Dun fingen wir Salles

ewig

emig manbeln in bem Licht ffere Geel bein Blut ein-Dallel.

ler Ungft und Roth, und Sallel.

ne Sulff so nothig ban, leluja. warum wir dich jest ruffen 12. Ach fegne und auch

an. Sallel.

beinem Tifch, ach mach uns ben mit in beinem Reich, macker und auch frisch, ver- auch effen durffen alliutreib bes Satans Liftigfeit, gleich. Sallel. und mach uns allesamt be 13. Da wird man Salles

reit. Sallel.

Sanffimuth, Demuth, Choren. Sauel. Manigkeit schence uns 14. Allba wird fenn bas Serr Jefu es ift Beit. Freuden-Leben, Da ichon Sallel.

mog regiern, mit lauter zu Chren, erkennen bich Lieb bas Scepter fuhren, als ihren Seren Sallel. ben mabren Fried ichend 291. Mel. Triumph auch daju, so haben unsere triumph/ es kommt. ic.

fern Bergen recht bedende, Thur bricht als ein Sies und unfere Sinnen bahin ges-Beld herfur. Salleluja, Ienden. Sallel.

das leben bringt, und um erhält!

bringt, mo flieffet beine 4. Mit benen die burch Balfams Rrafft, Die laus Deinen Lodt, erloft aus al fer neues geben ichafft.

loben bich Herr JEsu 11. Nun dann Herr Chrift, ber du ein Herr Jesu komm hernieder, un aller Herren bist. Hallel. start uns deine schwache 5. Wir leben aber in Der Slieber, mach bu uns recht Beit, ben beiner Lehr im su einen Leib, ben gangen groffen Streit, ba wir bei- alten Sinn vertreib, Sal-

Diefe Speiß, Damit wir auch 6. Dawir erschein'n ben mit gleicher Beig, als Er=

luja fingen, und erst willis 7. Lag beine Liebe uns re- ge Opffer bringen, Die gieren, bein Weisheit laß Seiligen bich werden eh= Die Taffel gieren, bein ren, mit allen Simlifchen

viel taufend Geelen ichmes 8. Damit bein Beift uns ben, fie fingen bir bem gam

Seelen Ruh. Sallel.

9. Auf daß wie ferner beisenen Tobt, und beine Grofsten auferstanden ift, und seungst und Noth in uns durch verschlosne Grabes Salleluja ruff alle Welt. 10. 2Bo uns bein Lobel weil Jesus uns ben Sieg

2. Dec

2. Der andre Abam ift 7. Dun find die Mandeln erwacht, und Gott bat erft zu febn, die auf des Ma= Shim Die Brant gebracht, rong Stabe ftebn, er grunt Die er aus seiner Seite und blubt, erquickt Die nahm, als er im ichlaffe gu Bruft mit über-fuffer Sim= ibm fam. Salleluja :/: mels= Luft. Salleluja :/:

3. Sind wir nun Bein 8. Go tretet von seinem Bein, was wol- nehmt bie Frucht, Die ibr Ien wir fo ichlaffrich feyn ? fie langft mit Chrane fucht; Bach auf, o Menich, weil labt euch mit feiner lieb un Jefus macht, ber licht un Treu, ihr findt fie alle Leben wiederbracht. Salle- Morgen neu, Salleluig :/: luia : /: ruff alle Belt, bag ruff que Welt, bier ift, mas es erical ins himmels- unfern Geift erhalt!

Belt!

ruff alle Belt, weil bas bem, berbie recht Oftern Beidonffe Gott gefalt ! balt!

ausgetheilt : wohl bem, ber nicht ein, es muß hier alles hier begierig eilt: ber Wein- fuffe fenn ; die Biebe felbst ift berg ift schon angelegt, ber Sveiß und Tranck, brum Die Erquickungs = Trau- weg mit allem Gunden= ben tragt. Salleluia :/: Stand. Salleluig :/: ruff ruff alle Belt, hier ift, mas alle Belt, und wer fich von

uns jufrieden ftellt! | Der Gund enthalt!

6. Der rechte Doah schen: Ir. Run lebit bu, groffer Eet ein, von feinem fuffen Sieges-Rurft! und berr= Freuden-Bein ben Freun- fcheft, bis bu endlich wirft ben, die er truncken macht auch uns erlofen von bem Daß fie Die bofe Welt ver- Streit, und fuhren in Die lacht. Halleluja:/: ruff al Berrlichkeit. Salleluja, le Welt, wohl bem, ber fo Salleluja ruff alle Welt: Der Welt mißfallt! / wir folgen unferm Sieges=

ruff alle Welt, und wer ber ruff alle Welt, burch IE Braut wird zugesellt! fum grunt nun ales Felb!

her

9. Run effen wir bas D. 4. Der Roah, ber uns fter gamm, bas felbft vom troffen fan, fangt heute himmel ju uns fam: bes wieder freudig an aus fei- Fleisch ber Welt bas leben nem Raften auszugehn, gibt, beg Blut uns macht Die Gundfluth ift nicht ben GOtt beliebt. Sallemehr zu febn, Salleluja :/: luja :/: ruff vile Welt, wohl

5. Der Seegen wird nun 10. Dlaft ben Sauerteia

Deld!

L ftunde, und auch jest ihut fein Lob vermehren, mit Bern und Dunde, Die auch auff erben in ber That. wir uns ihm jugefagt : Laf- 7. Wem nur find bie Mus fet uns von liebe lallen, von gen offen, thu auff biefen bes Derren Bohlgefallen, Derren boffen, in bem jeum ju preifen feine Dacht. Des Ding besteht, alles thut

genesen, der uns fo viel Bu- Stohnen, bif es endlich vor tes schendt; Folgen gleich fich geht. auch viele Proben, muffen | 8. Endlich wird nach

alfo wird es uns gebihren, Gott ju jeder Frift. Daß wir Gottes lob ver: 9. Aber alle Erftlinge, mehren, ob uns gleich Die Berrlich über alle Dinge,

4. Jeder woll ben SEr- Pracht : welche Seele Diefes ren preifen, ber fich Eren fühlen, biffig Gott ju lonoch will erweisen, stimme ben zielen, ohne Ende, Las mit guloben an, die wir und Racht. waren sonst verlohren, find 10. Dieses wird ja nicht fan.

werde, ruhme mit der flei- im lob erhoben, fep und nen heerde, viel, von Got-freudig wohl bedacht. tes Wunder-Macht! Ja 11. Allem, was thut De auch alle Creaturen, ihn zu them holen, werde doch bas loben von Rature, find gar Bers gestolen, von ber liebe

lem Wefen, tan man Got alles thu fein lob vermehre,

292. Mel Treuer Vater tes Weißheit lefen, seinen beine Liebe. 20. vesten Bunder Rath, alles QDbet GDit su jeder ist u Sottes Ehren, alles

2. Wunder ! Ift er uns fich nach ihm fehnen, feuffsgewesen, ber uns ferner laft gend achtend mit viel

wir ihn bennoch loben, weil ichonfter Beife, fteben ba, er unfer flets gedencet. In Gottes Preife, mas von 3. Was find boch, wir ihm geschaffen ift; Wann arme Gunder? Sollen wir vom Fluch wird fenn befenn Ronigs-Rinder ? und freget, fich dann fehr im pon fo gar hohem ftamm, Derren frenet, preifend

Welt ift gram. werden ftehn in schönster

boch nun bargu gebohren, vergehen, ewig, wird fein Gott zu loben, wie man lob bestehen, felig, wer dif recht betracht, immer unfern s. Was an uns gefunden Ronig loben, bleiben ftets

ichon hervorgebracht. IEfu Corift; BOtt, ben 6. Warlich, wohlan als wunder GOID ju ehren,

\$84 Lobt Gott ihr Chriften, Dache bich mein Geift,

ODbt Gott ihr Chriften, Be Tefulein? alljugleich in feinem 8. Seut schleuft er wieber bochften Thron, ber beut auf Die Thur jum iconen aufichleuft fein Simmel- Varabeiß, Der Cherub fteht reich, und ichendt uns. fei- nicht mehr bafur, Gott fen nen Sohn, und ichendt uns lob, Chr und Preif, Gott feinen Gohn.

2. Er fomt aus feines Dat: toch toch chotoch chotoch ters Schooß, und wird ein Rindlein flein, er liegt bort elend, nacht u. blog in einem Rzippelein in einem Rrippe-

Lein

3. Er auffert fich all feiner Gemalt, wird niebrig und gering, und ninimt an fich eins . Knechts Gestalt ber Schöpffer aller Ding, Der Schopffer aller Ding.

4. Er liegt an feiner Mut- fuchung tommen. ter Bruft, ihr Milch die ift fein Speiß, andem die Enint Davids Reis, benn er

ift Davids Reis.

s. Das aus feinem Stam mochte bich in Gunden un= entsprieffen solt, in Diefer letten Zeit, durch welchen 3. Wache auf! fonft tan Reich, Die Chriftenheit, fein leuchten ; mache! fonften Reich, Die Christenheit.

berlich, Fleisch u. Blutnimt will vor bie Full feiner er an, und gibt uns in feins Gnaden-Gaben offne Mus BatersReich die flare Gott- gen haben. beit dran die flare Gottheit 4. Bache! bag bich Gabran.

ich ein Berr, bas mag ein benbe ift, bag er bich beaffe :

was auch lebet, wo es ift. Dechfel fenn, wie konnt es 293. Mel. Auf Seele! doch fenn freundlicher bas auf und faume nicht herne Jefulein, bas Der-

fen lob, Chr und Preif.

294. Mel. Straff mich nicht in deinem Born. Alche dich, mein

Seift, bereit, mas de, fleh und bete, Daß dich nicht die

bose Zeit unverhofft betrete! benn es ift Satans Lift über viele Frommen gur Ber-

2. Aber mache erft recht auf von bem Gunbens gel febn ibr Luft, benn er Schlaffe, den es folget fonft darauf eine lange Straffe, und die Roth famt bem Tob

permutbet finden.

Gott aufrichten wolt fein bich nicht unfer Derr er= wird bein Licht dir noch 6. Er wechfelt mit uns mun- ferne deuchten; benn Gott

tans Lift nicht im Schlaff. 7. Er wird ein Rnecht un antreffe, weil er fonft beofft in feine Straffen, man immerdar machen, fleben,

fie ficher schlaffen.

Die Welt durch Gewalt bestreten; denn die Zeit ift swinge, ober, wenn fie fich nicht weit, ba uns Gott verstellt, wieder an fich brin- wird richten, und die Welt ge; mach und fieh! bamit vernichten. nie viel von falschen Bru- 295. Mel. Brich ends

6. Wache bargu auch für bich, für bein Steifch und Much endlich bes vielen Herke! damit es nicht lie= Derlich Gottes Ginad verscherke; benn es ift voller Lift, und fan sich bald heudeln und in Soffart schmeis fust u. Sand, und fiehe, das cheln.

7. Bete aber auch baben mitten in bem Bachen ! ben der HErre muß dich fren bon bem allen machen, mas bich bruckt und bestrickt, daß du schläffrig bleibest, und fein Berd nicht treibeft

8. Ja,er will gebeten fenn, wenn er was foll geben; Er verlanget unfer ichrene, wenn wir wollen leben und burch ibn unfern Sinn, Reind, Welt, Rleifch und Sunden frafftig übermin: Den.

9. Doch mohl gut, es muß uns schon alles glucklich ge= hen! wenn wir Ihn, burch feinen Gobn, im Gebet an= flehen; benn Er will uns mit Rull feiner Gunft be-Ditten.

und GOtt girt, Die er liebt, 1 10. Drum fo lafft uns beten ! meil Die Ungft, Doth s. Bache ! baf bich nicht und Gefahr immer naber

bernunter beinen Gliedern. lich bervor du gebems · mete flut.

MC Berftreuens ein End. D Seele, und fehr dich ein= mal in die Stille! lag ru= ben die Augen, Dhr, Bung. bein vervielfaltigter Bille nur eines ju lieben fich ein= mal ergebe, bem Schonffer alleine ju Chren fort lebe!

2. Uch bende, wie die innund auffere Welt bishero in beinem lauff bich auface balten! Drum eile, und fuche, mas Jefu gefällt! Laf ia die Lieb zu ihm nicht weiter erfalten! ach faminle die weit aus geschweiffete Sinnen, und laffe nun alle Die Bilber gerrinnen !

3. Mein JEsu, du flik eingezogenes Rind! ach ichenck mir aus beiner une endlichen Rulle, barinnen man Gnade um Gnade ftats findt, ein Troufflein ber mabren inmendigen Stille, bie bu aufber Belt schutten, wen wir glaubend felbft fo ernstlich gesuchet, lund alles das milde Geinm=

97 z

286 Mach endlich bes vielen Berftreuens ein End,

mel verfluchet.

mein anderer Ich! wie ich taugen! mich bishero in den Crea- 8. Bezähme burch beine turen, die mich doch nur allmachtige Rrafft die lus blot folten fuhren auf dich, sternd-un auffer sich schweifs vertieffet, mit ihnen recht fende Sinnen; damit der geiftlich gu buren. Ich wie Weift feiner Befleckung viel elende und durfftige theilhafft mehr werde, und Sogen hab ich bald da, bald vielmehr von auffen und in-

beimsuchte bes Geiftes nach- lebe! lauffende Gnade, so nahm 9. Wie schandlich vergaftt mein verdorbnes herg bald fich das Ange doch hier in Die Zuflucht zu dem, wor- denen Geschöpffen, un sucht aus fein unaussprechlicher fein Bergnugen in Schon-Re nothwendig berflieffen, lund fur, nicht achtend, wie und wolte ber fuffen Bucht elend ihn biefe betrugen :

Amstanden nur Ruh von sich der Mensch an sich selbst auffen in vielen, zwar ichein- fucht zu ergoben. immergu beschäfftigt mar, von anbern mas neues gu mich in ihr Wefen ju brin- horen! wie willig eroffnet

boch die Blindheit fo groß, muß fteben von ferne! Darinn wir dir immer fo 11. Ift nicht auch die bart miberftreben ! ach mach Bunge ein schabliches Ding, uns boch einst von uns felb- bas in ber Belt fo viel Un-Ren recht blog, bag wir uns rube anftifftet? und jeder-Dir vollig sum Ovffer bin- man halt es boch fur fo ge-

blendete Augen, bamit fie. 4. Du weifft ja am besten, in bir recht gu feben, mas

borthin, wiffen zu fegen! | nen nur eines zu lieben fich g. Wenn mich nur burch einmal ergebe, bem Schopf-charffe inwendige Bucht, fer alleine gu Ehren fort

Frucht nicht genieffen. Inoch gröffer ift aber ber 6. Ich suchte in folden Grauel zu ichaben, wenn

Daren, Dingen; da boch 10. Wie luftert bas Uthe= nur die Beigheit hierben niensische Ohr, nur immer gen. Balb gieng ich mit es Thuren und Thor, und Menschen barüber gu Ra- laffet fich also erbarmlich the; bald aber wußt ich gar bethoren! wie hort man der nicht, mas ich offt thate. Schlangen Gezische fo ger-7. D Beigheit! wie ift ne, auch in fich, und JEfus

geben! eroffne bu unfre pers ring : fo graulich bat ibr

Gift

12. Ja, biefes Gebrechen ift es nicht allein, ben biefes Blied in fich ftets bage u.tia= get ; es findt fich bie fchnobe Buft auch ben ibm ein, Die fich fo im effen und trincen erreget, und dem Gefdmack niedlich und toftliche Greifen, auch trinden, aufs befte offt weiß anzupreisen.

13. Gleich fo ifts beschaf= fen im inneren Grund, wenn nich Gott ber Geelen felbst giebet jur Speife: ba mill ber nerborbenen Gigen: heit Mund bis groffe Gut mieffen auf fleischliche Weife. Auf gleiche Urt will fie des Fleisches Durft stillen, men fie mill der Liebe Quell mit fich felbst füllen.

14. Dicht beffer ift es mit ben ubrigen auch, bem Itie= den der Rafen und Fühlen Der Glieder: da sucht das Rleisch nur ben naturlichen Brauch, und opffert baben boch bem Schöpffer nicht wieder, was ihm fur die treue Rurforge gebühret, ba er uns fo weißlich und vatterlich führet.

15. Go fteht es bon innen und auffen jugleich. Ifts Wunder, daß so viel UnReich, worunter der Geift fich febr frummet und wins bet, und nie ju beständiger Rube fan Rommen, weil ibm badurch werden die

Rraffte genommen? 16. D Liebe ! fomm, fleur dem Berberben einmal! tomm, sammle, was fich bisber bon bir gerftreuet ! erwede boch felbst beine bei= lige Babl, baß fie mit Ernft meiben, mas fie und bich zwenet! bann Ginheit und 3wenheit stimmt niemals aufammen, weil fie nicht von einem Urfprunge her= stammen.

17. Ihr Kinder der Weifbeit! ach febret bald um ! Entreift euch ber Bielheit, und ringet nach Ginem! D werdet boch einmal recht blind, taub und ftumm! ben JEsu, das Eine, tan sich fonft in feinem an feiner Bollendung mit Krafft of= fenbaren! brum auf, mer ba Dif will im Befen erfahren!

18. Auff, Geele, und fulle die lampe mit Del, lag bich nicht ben Schlaff mit ben andern ergreiffen, bamit birs benm Auffbruch bes Brautgams nicht fehl, und du mit den Thoren erft muffest umschweiffen, nachdem dir die Rauber die Rrafte geftoblen, ben andern bas, rube fich findet, so wol in was fie nicht baben, zu bole.

R 3

296. Mel. Inn lob mein Seel den Akrren Mu lobt dich in der habuer Zions-Gott! des rühmens ist die Füsse vor dir, o Herre Ott Zebaoth! du dist doch Herr auf Erden, der Frommen Zuversicht, in Trübsal und Beschwerden lässest du die Deinen nicht. Drum sou dich ständlich ehren mein Mund vor jederman, und beinen Ruhm vermehren, solang er lassenkan.

2. Es muffen, Derr, fich freuen von ganker Seel und jauchzen schnell, welch unaufhörlich schreuen: Belobt sen der Gott Ifrael! sein Name werd gepriesen, der groffe Wunder thut, und der auch mir erwiesen das, was mir nug und gut! Nun das ist meine Freude, das ich an Ihm stets kleb, und niemals von Ihm scheide, so

lang ich leb und schweb.

3. Herr! du hast beinen Namen sehr herrlich in der Welt gemacht; denn als die Schwachen kamen, hast du gar bald an sie gedacht. Du hast mir Gnad erzeiget! nun, wie vergelt ich's dir? Uch! bleibe mir geneiget, so will ich fur und für den Relch des Heils erheben, und preisen weit und breit dich, Herr, mein Gott! im Ke-

296. Mel. Run lob ben, und bort in Ewigkeit. ein Seel den BErren 297. Mel. Treuer Daz

ter/deine Liebe 2c.

In mag wohl ins Rlage Hauß gehen, und den Lauff der Welt beschen, wie man sie im Arsgen sindt, und auch unfer nicht vergessen, uns im Lichte abzumessen, ob wir in dem HErren sind.

2. Laster, Greuel, grobe Sunden, thun sich gar zu hauffig finden, daß man billig klagen muß, wer ligt nicht im Tod erstorben? wer ist nicht durch Sund verdorben? werist, der fich

felbst betlaa?

3. Wenig, wenig, wenig Seelen, Gottes Nath jest nicht verfehlen, wie man es am Tage findt: Schau man sicht mit klaren Ausgen, daß es langer nicht wird taugen, wo ist wohl ein Gottes Kind?

4. Sich mit Dahmen Chriften nennen, und bennoch jur Sollen rennen, ist jest ber gemeine Lauff: felbesten mag man wohl betlaz gen, auch die Kinder dieser Tagen, so noch unter diesem

Hauff.

nun, wie vergelt ich's dir? 5. Wenig mag man sich Ach! bleibe mir geneiget, erfreuen daß die Kinder fo will ich für und für den jetzt erneuen, in dem Glauselch des Seils erheben, und ben stark zu senn, wer last preisen weit und breit dich, nicht die Flügel hangen? Dere, mein GOtt! im tes wer brennt noch wohl von Berlangen?

Berlangen? wer bemahrt, 11. Wer ift recht von bem Die Liebe rein ?

wenig Seelen find, die ben halten, ba man ligt boch am Creus erwehlen, recht tieff im Roth.

ben blieben, Die fich Gott recht vor Mefu liegen, gu jum Tod verschrieben, folerlangen Segens viel? Die= im Rampffen fahren forth ? fes thut wohl Zion wiffen, wer ift treue ohne Seu- boch ligt fie fo gar zerriffen, cheln fich hier felbst nicht durch Bernunfft und Gamehr ju fchmeicheln; Elend tans Gviel. fteht es überall.

hen? durch des Derren Feind befteb.

Glaubens=Rrafft.

thut ihn also begraben, feins Gebeins nicht mehr gu haben? um mit Christo 15. Treib sie wea von ihren aufzustehn.

Sterne, Die ba leuchten nah men beine heerd, mach fie und ferne, wo man fich hin- los, wo fie auch henden, in wendet aus, wer icheint ber Welt, Bernunfft bedenjest ein ichoner himmel? den, bagbis bald gemerdet los und fren vom Belt Be- merd. tummel? wer ift recht ein 16, Lag viel taufende dif Wottes Sauf?

Geschlechte Ronig, Priefter 6. Leider, leider, wenig Gottes Rnechte? fich ju leider, tragen jegund weiffelzeigen in der That: wer Rleider, die nicht find befu- laft nicht die Gieb erkalten ? belt fehr, wenig, wenig, viel boch von fich felbst gu

nach feines Geiftes Lehr. | 12. Ber thut jest Die 7. Bo find jest die Sel- Belt besiegen ? wer thut

13. Wo schwingt man 8. Ber schwingt jegund fich in die Sohe, bag man feine Flügel, über Berge Zions Schone fehe? mic Ehal und Sugel? wer zieht ber Bau nur fur fich geh? recht von Jefu Safft? wer wie man sammle nun bie thut schon wie Baume blu- Steine? wie fich alles wohl ben, fo im Fruling angufe- vereine? bag man fur bem

14. Jesu! hilf boch ben 9. Wer führt Abam gern Elenden, ihre Bergen woll= sum Sterben, bager moge fumenden, lehr fie beines gang verderben, mit ihm Sines fenn; wo fie find, die Rets jur Leich ju gehn? mer bu gezogen, laß fie kommen, als geflogen, zu dem Liebes=

Fenfter ein.

Sohen von den Platen, 10. Leider, find fo wenig wo fie fteben, bring jufam-

> fermahlen unferm JEfu gu permablem

permablen, nacht und blog, alles Bos von Berken. an folgen nach, noch mit die- faffe in bem Derren Duth. fem tleinen Sauffen, Die 22. Worinn fich ber Beift noch in ben Schranden oft freuet, ob man icon lauffen, fo nicht icheuen noch weint und ichrenet, ift

nicht unten liget, und ber tampffen, Gunde, Sou un Beift nicht immer fieget, Teuffel Dampffen, Gefu ! alfo taugt es marlich nicht; hilff boch beiner Seerd. Geift und Leben lag uns 298. Del. Eil doch be: werden, nicht nur mit bem

waren willig, vollig aus wolft bich ftets geben, jut sn leeren, mas bem Beift Speife mir, Die mich ohn bier wiederstreit, alfo wird end zu bir hingiebe fur und ich Zion freuen, da man fur mein einzigs leben. jeht so sehr muß schreben; 2. Du neuer Leib umgib über Jammer, über leib. als Mann bein Weib mein

werde, traget Feur gu bie- nen Ruffen, bifino Sohn fem Berde, auf das Bion nicht Gottes, Liebes Thron werde froh : endlich wird dich meinen besten Lohn kan man bennoch feben, Bion ich nicht miffen.

Liebe, lichterlob.

Somefel : Pfule, fammt und gebohren, als &Dites Des Thiers, und Drachen- Berg fich fencet nieder-Etule, fingt Bion bas neue mars, und fucht aus liebes Lieb, wann bie Bofen muf- Comers mas war verlobe fen figen in bes Soden Feu- ren. ers higen, Zion wie ein Rose bluht.

viel erfalten, geht es boch Beil, und aller beftes Theili mit vielen gut, Bion trage tomm fets und nie verweit. Seib und Schmerken, über mit beinem Lieben.

Creug und Schmach. es boch der Muhe werth, 17. Wann bas Fleifc burch ju bringen, burch ju

Deund auf Erden, welcher MEin Brautigam, bin gern auch alfo fpricht. De sartes Gottes Cam, 18. Ach! bat affe Bergen BerrBebaoth, mein Dan,

19. Klaget, bif es beffer aller schönster bleib mit bei-

fcon gebauet fteben, in ber 3. D lieblichs Cof, aci beimnis tunbbar groß, bas 26. Bann bie Bur im aus bes Batters Schoof in

4. So lebr auch mich mein Lieb nur Emiglich. 21. Zion wird ben Sieg fortlieben brunftiglich, ja erhalten, wann auch leiber Liebend üben, bu einzigs

c. Conft

fals ich mit Berg und Gin bein ftarder Bug.

Dir nachjugehn.

belles Ungeficht, ohn bas beines matten Vilgrims mir Licht gebricht, Dich gul Ders. verehren, ja leb in mir und 4. Wie ftreden fich die-red, zulobe bir, weil ich bich schonen Wiesen ber unumren.

Schönste/den ich liebe. gnug genieffen, def ich fo dieß, daß ich der Früchte benie gewehret junt fuffen recht genieß, die du mir Schlaff der fichre Raum.

Früchte brechen, da foll der Deerd, ben deiner Beide sonst erschrocknen Sand kan ich fühlen, wie ich bein kein Dorn noch Diftel senn liebes Schäfgen werd. bekant, die andre noch mit 6. Des Abends, wenn die

5. Conft bin ich toot, ohn holder Blid find meine bich du Lebens Brod, und Rofen, mein Straufgen leibe hungers-Roth, brum beiner Rleiber Ruch, bein bleib mein leben, und Lieb Gnaden-Wort mein Liebe-nur mich, fo lerne gleich- tofen, mein Weg jum Biel

an dich mich brunftig tlebe. 3. Sier feh ich ftarce 6. Ich bin nicht mein, Strohme flieffen, die Stronur bein D Gott allein, me deiner Lieblichkeit, bit lag mich auch ewig fenn, ich mir gur labung find bereis, muß dich sehen recht wie du und was fur Quellen fich bift, weil ber bein nicht ver-lergieffen aus ienem Deer gift, fo bich verborgen ifft, ber Emigfeiten die fchieffen all niebermarts, benn beine 7. D mad mich licht bu Suld pflegt fie gu leiten auf

für und für in mir muß bolidrendten Gnad fo weit! bier ift nur meine Ruh be 299. Mel. Wo ift der reit, hier tan ich Schatten DEin Brautgam! fuh- lange hab begehret, nun re mich fpagieren in fin ich ben bem Lebensbein versprochnes Para-Baum, und weiß, mir wer-

felbst zum Mund wilt füh- 5. Erwach ich bann, foren: las mir ben neuen tragst bu wieder so viel Krubling grunen, thu bei- Erquickungs-Blummen gu nes Reichthums : Schape daß ich birnach genogner auf : ich fan nicht mehr bem Rub nothwendig fing viel alten bienen, brum fordre Biebes-Lieder. 3m Mittag bald den neuen Lauff. ruhich dort im fuhren, wo 2. Da will ich schone bu fuhrst beiner kammer

Schmerken fiechen. Dein Schatten weichen, fo bringe mile

mich beine Gorgfalts = Lieb | 2. 21ch ! wo nenm ich ber so nah ju bir burch ihren bie Rrafte jum Geschäfte. Trieb, bag ich für feinem bagu ich verbunden bin? schlaffich und mein Sers anfeure, und erneure ben muß machen, weil auch bie zerstreuten Geift und Sin. Macht nicht finfter ift; bein 3. Sieh! es eilt zu beiner Lammlein fan ber Bolffe Quelle meine Seele, non lachen, fo lange bu fein Dirte bift.

meinem hirten mit Freu-Den aus-und einzugebn, un wenn bie rauben Winde hindern, bu fanft minbern mebn, fo fan mich denn fein Schoos bewirthen. 3ch manble ichon in jenen Muen Glauben ichmaden, Dich mit meinem Geift, wo im- zu fprechen, fo empfind ich mer-grun = und Lebens = Blumen find zu ichauen: Ich will babin mit nachstem giebn.

8. Dein Brautgam ! zeuch mit allen Rrafften mich in die neue Fruhlings- fu, meines Bergens Luft! Welt. Dun weg, mas mich noch etwan balt von Diefer! Eitelfeit Geschafften! In-Deffen lag mich beiner mar: ten, ifts doch ben dir ohn dem schon Ja; In jenes Paradieses Garten fing ich Dafur : Saffeluja !

300. Mel. Bater/mird

die Macht. MEine Armuth macht mich schrenen zu bem Trenen, ber mich fegnet und macht reich, JEsu, du bists, den Ganges Berg ben ich meine, mann ich Mein ganges Herg ber weine, damit ich bein Berg meget sich, mein Gott macht reich, JEfu, du bifts, ermeich.

erbleiche : bann DErr, mein armes Bers

dem Durft geplagt und matt, bu fanft die Begierbe 7. Und fo pfleg ich mit ftillen und mich fullen, bag ich werd erfreut und fatt.

4. Treibe ferne, Die mich Der Berfuchung farde Rraft; lag nichts meinen Rraft und Gaft:

5. Gil mit ausgespannten Armen gu mir, Armen drucke mich an beine Bruft, du erkennst mein tieffes febnen und die Thranen, 3 Co

6. Du bleibst ewig meine Freude, auch im Leibe, wen mich Angst und Rummer plaat, benn bu bift ber Huse erkohrne, das Berlohrne haft bu nimmer weggejagt.

7. D vergnügter Ruß bes Mundes, und des Bundes Bucker-fuffe Sußigkeit! Ach mein Gott! was foll ich fagen ? mein Behagen bleis best du in Emigfeit!

301. Mel. Wo GOtt zum Bauß.

wann ich gebend an dich MEin Bert, Dich wie du mich haft durch beine M schwing, jum boch Leben bracht.

Beit.

3. Ein Sollen-Fluch-und Schopffer schwingen. Devlands-Joch.

Doch mas bin ich, ein mat- als mann es leb, gemedet tes Schilf ? daß schrevet auffaum Giegen.

ben gar geschwind.

was dir gefällt, ein Sers fen, daß ist dazu, all zu baß noch sich zu dir halt, ring, er muß sich selbst und unbeflect zu halten weisen. tracht, und allem guten fiets nachiagt.

fahrt ich 26.

Macht fo aus dem Tod sum ften Guth, bas ift dir mars lich beffer, wer Gott allein 2. Bas in mir ift vom al- ermablen thut, als Gilber, ten Sinn, verbann, jer- Gold und Schloffer : Dein ftor, schaff aus mir bin, mas Geift der findet feine Rub, fich nicht will jur Dand, auch in sonft guten Dingen barkeit ergeben dir in biefer brum will ich mich im Glauben nu, ju meinem

Borns-Rind, fich nun in 2. Die beste ubung so ich Deiner Liebe find, wie wohl find, ift & Dit allein gu liein groffer Schwachheit ben, fo wunfch ich auch vom noch, ju tragen wunscht des Lebens= Wind dahin gans fenn getrieben ; Bann ich 4. Mein Berg und Mund, dann an der Quellen fleb, fen nun nicht ftia, ju Got- fo rein und flar thut fprintes Preiß, wie es fein Will, gen, dann wird mein herk

Derr, nach beiner Sulff. 3. Ob schon ber Mund 5. Nach beiner Krafft damit man fingt, muß offverlanget mich, ju loben ters baben schweigen, bas bich, bert inniglich, bu Bert im Geifte lebt und fanst gar wohl mir armen springt, wan Gott fic Rind, mein Berg entjun- fo thut zeigen, furmar, ber Mensch auch was er bringt 6. Ich weiß gar wohl, dem Bunder-GOtt zu preis fen, baß ift bagu, all gu ges

4. Drum sieh ich auch burch biefes burch, auch 7. Dein Gott, bas eine burch fonft fcone Gaben schencke mir, dir anzukle- und hoffe noch in reiner ben mit Begier, fprich boch Gurcht, ben Serren felbit ju allem Gegen: Spruch, zu haben, speist er mich hier ich sepe bein, es sen genug. mit Himmel-Brod, daß 302. Mel. Mein Wall- wunder suß der Seelen, fo 204 Meine hoffnung ftehet fefte Meinen JEfum lag

Doth, ber Geelen gar nicht boch

feblen.

s. Der Lebens = Beift fo Trauren kommen, wer boch will tragen Lieb und Leib, bem muß ja alles Fromen, wer nur bas bochfte Guth erlangt, das aues Gute giebet, und nicht an feinen feit, Dieh und Menfchen er Baben hanat, bas beste ernahret burch erwünschte Theil ausubet.

6. Wann man ben SEr- Gnab bargereichet frub ren innig liebt, fo wird bas Leib jur Freude, mer nur an ihm vest fleben bleibt, Der findet fcone Weide ; Unibmallein hat man ge- begreiflich, wie ein ftarder nug, ach! war ich recht, er= lofet, von allem Gelbft baß ich verfluch, wünsch ich zu

fenn entblofet.

7. Dicht, balt bich, Seel, Den Menschen auff, nicht bleib an Gaben hangen, wo bliche sonft ber liebe Lauff? Wo bliebe bein Berlangen ? Onein, onein, der Herr allein, der uns also thut lehren, Er will das Ein und alles fenn, er thu fein Lob vermehren.

303. Mel. Ey! was frag ich nach der Erden.

Meine Hoffnung stehet feste auf ben lebendi= gen Gott, Er ift mir ber nes Lebens Licht, meinen Merbeste, ber mir bensteht Jesum lafich nicht! in der Roth: Er allein foll 2. JEsum las ich nimer es fenn, ben ich nur von nicht, weil ich foff auf Erben Derken menn.

tan es auch in hungers- | 2. Cagt mir, wer fan pertrauen auf ein schmaches Menschen = find? mer tan feste Ochloffer baus febr erfreut, kan auch mit en in die Lufft und in den Wind? es vergeht, nichts besteht, mas ihr auf ber Erben febt.

> 3. Alber Gottes Ginte wahret immer un in Emigs Rabres=Beit, alles bat feine

und spat.

4. Giebet Er nicht alles reichlich und mit groffene Uberfluß? feine Lieb ift uns Wafferguß; Luft und Erb uns ernährt, wenn es Gota

tes Gunft begehrt.

5. Dancket nun bem grof. sen Schöpffer durch den wahren Menschen = Cobn. ber uns, wie ein frener Topffer hat gemacht aus Erd und Thon; groß von Rath, fark von That iff ber uns erhalten hat.

304. Mel. Besus ift der schönste Mabm.

SM Ginen JEsum laß ich Il nicht, weil er fich für mich gegeben, so erfobert meine Pflicht, auch an ihnt allein gutleben : Er ift meis

lebeil

Meinen Jefum will ich Mein ich macher Geift 293

Ihn gericht, meinen Jefum fum nicht.

las ich nicht!

latid nicht!

ficht, Soren, Riechen, und Unfall plagt, ob mich Schmeden, Gublen; Las mein Gewiffen nagt, nichts! ben Tod mit feinem Pfeil, ja nichts kan mich betruben, mir nach meinem Bergen ob mich Gund und Soll angielen; wen ber Lebens-Fa- ficht meinen JEfum laf ich ben bricht : Meinen IEfum nicht!

fen nicht, wenn ich nun da-halt ich still, mir geschehe bin gelanget, wo vor feinem was er will- weil ich haus Ungeficht aller Frommen dentan und fchnieben,bleis Glaube pranget: mich er-lich ihm getren verpflicht. freut fein Ungeficht, meinen meinen Jefum lag ich nicht

Jesum laß ich nicht!

Simmet nicht, meine Geele halt ich feft ob mich affe wunfcht un fehnet; Jefum Belt verlaft, wolt auch alwunsch ich und fein Licht, ler Troft verflieben, ob ber ber mich hat mit Gott ver Tod burche Berte flicht; fohnet, ber mich freget vom bennoch lag ich Jefum nicht Gericht, meinen Jesum laß

ich nicht! 6. JEsum las ich nicht von mir, geh ihm ewig an ber Seiten, JEfus laft mich fur u. fur gu Denlebens ben : Jefus ift mein Seil Bachlein leiten. Gelig, wer in Warheit fpricht: Meislagich nicht.

nen JEsum lag ich nicht! 305. Mel. Ich was foll

teben, inm hab ich, vod 3u mir ins Herg geschrieben, versicht, was ich bin und wenn mir alles sonst ge-hab, ergeben: Alles ist auf bricht, laß ich meinen JE-

2. Meinen Jesum wiff 3. Las vergeben bas Ge- ich lieben, ob mich Ungft

3. Meinen ISfum wit 4. Ich werd ihn auch laf- ich lieben, meinen Wie

4. Meinen Jefum wia c. Richt nach Welt, nach ich lieben, meinen Jefum

5. Meinen Jefum will ich lieben, bis man mich ins Grab hinftredt, und bif er mich aufferweckt, mir wird auf ben Carg gefdrieund Licht, meinen Jefum

306. Mel. Vun ruhen alle Wälder ic.

ich Sander 2c. MEin schwacher Geist Won Janen, wirff du lieben, weil ich noch doch deine Sinnen, für deis im leben bin, ihm ergeb ich nem Jefum bin, gib bich Muth und Sinn, er bleibt ihm zur Rube, und mas er

> N 7 mill

will, das thue, und lebe treu,

nach seinem Ginn.

2. Erquick die matten Glieder, aufs neue immer wieder, in deines Jesu Schoof, erleicht dich von Beschwerden, fleuch von der Sorg der Erden, zu deinem Jesu, nacht und bloß.

3. Wirff auff ihn alle Sorgen, er forget heut und morgen, befiehl ihm beinen Stand, er kennet deisne Sache und weiß wohl was man mache, er beut bir auch gar gern die Hand

4. Er wolle dich bewegen, ju folgen ihm im Seegen, ihm felbst zu seinem Preiß, allhier sonst keine Fromen, zur wahren Nuhe kommen, es sehe dann auff solche

Weiß.

5. Nun bann, den falschen Frieden, auf Erden recht gemieden, den Schlaff der Eitelkeit, der Schlaff muß aus den Augen, wie kan es anderst taugen, noch in dem alten Sunden Rleid.

6. Was sonst bein Fleisch geliebet, daß hat dich offt betriebet, der Thoren Lust und Freud, der Fleisches-Sinn ersterbe, der Eigenwill verderbe, bringtes ihm auch veil Weh und Leid.

7. D! Seele laf die Thos ren, mit Eitelkeiten huren, zu sehn darinn vergnügt, schwing dich empor zum

Simmel, dring durch das Belt = Getummel, die gan-Be Welt muß fenn beffeat.

8. Schand sene es, o Seesle, so man etwas erwähle, bem Fleisch ju seiner Luft, im Glauben werd ihm Meister, bezwing doch seine Gerester, mit aller ihrer Sunden Buft.

9. Run dann, in Gote gedrungen, denen ists je gelungen, die es nur treu gemeint, in Jesu wird man siegen, wer nur im Geist thut kriegen, ein solches, auch gar nicht verneint.

10. Derr Jeju! bu mein Leben, du kaust den Sieg wohl geben, lend mich nach beinem Sinn, mit dir will ich es wagen, du wirst micht versagen, zu stärken mich, noch immerhin.

11. Zeuch meinen Geist von innen, zu dir, laß doch zerrinnen, was mich aufhalten will; Ach Herr! es ist voll Mule, was ich vor Augen siehe, wann komme

ich doch zu dem Ziel.

12. Der matte geist verlanget, und dich noch gern umpfanget, du prüser meiner Seel, soll ich noch deiner harren, so mustu mich bewahren, du bist mein GOts

307. Mel. Liebster Iksu/wir sind hier.

Dich, Deines Jefu offt mit Gund betrübet. Lieb bedencke, wie er für 7. Was geschehen, fou bich giebet fich, darauf dei- nun nicht hinfort mehr von ne Undacht lende! Ach er- mir geschehen, mein Schluß meg die groffe Treue, und fen nun fest gericht, einen bich beines IEfu freue!

tes Sohn ift fur dich ans dem ich mich nun gant er-Solg gehanget, fein Saupt gebe. tragt die Dornen = Rron, fein Leib ift mit Blut ver- von mir, euch tan ich an mir menget, Er laft fich für dich! permunden, wo ift groffre

Lieb gefunden?

3. Da du foltest groffe Wein ewig leiden in der Sollen, und von Gott ver= Roffen fenn, wegen vieler Sunden = Rallen ; traget Mesne Sunden, und laft bich Genade finden.

4. Durch fein Leiben ift gestifft beines Gottes Born und Rache, Er hat das Gefes erfullt, gut gemacht bie bofe Sache, Gunde, Teuf= fel,, Tod verfendet, und ben Simmel dir geschendet.

5. Was zu thun, o liebes Bern? wie folt bu dich recht anftellen? JEfu Leiben ift tein Schern, feine Liebe fein Berftellen: bende brauf, mas dir oblieget gegen. den, ber fur dich fieget.

6. Ich kan nimmer nim= mermehr bas Beringste nur pergelten, Er verbindt mich lich frolich fterben. allzusehr, meine Tragheit 12. Run so bleibt es feff

Eine Geel ermuntre fo ichlecht geliebet, und fo

landern Weg zu gehen dar= 2. Sieh, der mahre Got- auf ich nur Jefum lebe,

8. Weg ihr Gunben, meg. nicht leiden, eurentwegen must ich hier und bort von dem fenn gescheiben, ohne welchen ift fein leben, feine Gnade, fein Bergeben.

9. Du, mein Jefu, Du. mein Seil, bir will ich mich gans verfdreiben, bag ich bir, als meinem Theil, ewig will getreu verbleiben, bir gu leben, dir gu leiben, bis ju fterben, bir ju meiben.

10. Du, mein JEfu, folk es fenn, ben ich mir zum-3med gesetzet, wie bu mein. fo will ich bein bleiben ftets und unverleget, mas bu lies best, will ich lieben, und. was dich, foll mich betrüben 11. Bas bu wilt, bas fen mein Bill, bein Bort meis nes hernens Spiegel, wenn

du schlägest, batt ich ftill; bein Geift bleibt mein Dfanund Siegel, daß ich fou ben himmel erben, barauf fan

muß ich schelten, daß ich ihn baben ; IEsus foll es fenn

und bleiben, bem ich lebe, empfunden, daß er Wefufich bef ich fen! nichts foll mich verbunden. Wefum lieben von Jefu treiben; bu wirft, und allein, ift fo viel als fe-

au finden, wenn im Glau-pflegt ju geben emge Freud Befu, recht verbinden ! be macht die Beit gleich ber ichendft bu icon fo viel auf fuffen Ewigteit.

Sugigfeit, mas fur Freud zu ergogen und in emge und Jubiliren, mas fur Rub ju fegen, liebe JEfum Rube nach bem Streit, mas un fonft nichts, meine Gee fur Ehre wird uns gieren ? le ! fo gefdichts. emig, emig merb ich loben, | 5. Liebe Geele! ach! bat wenn ich gang in &Dit er- Du biefe mabre Seelen-Rub

boben.

manche Stund, auf bif nennet; lag birs leib fenn, Freuden-volle leben, bande fen betrubt, bag bu biefes bir mit hern und Mund, fo verübt! bu, o Jefu, hafts gegeben, 6. Schane weltlich Freut halten, und bein Rrafft in Gunden Buft, weil boch mir ftets malten!

rubn, und dir immer lein, wird die wahre Rube quilich thun, wunscheft bulfenn. Dir von Beschwerden und 7. Run, mein ICfu! Begierben fren gu merden? ichende mir, baß ich einnig nichts, meine Seele, fo ge gangem Bergen ; alles andfcichts!

trubt, daß er JEsum hat ge- Bunich und Bille fenn.

ewig will ich bich umfaffen! 3. Wer ibn liebt, liebts 13. Ift bereits schon ieno hochfte Gut das allein ver-hier folche Freud und Rub gnugen thut; seine Liebe ben wir mit bir uns, mein und emges leben : feine Lie-

Erden, en! was will im 4. Drum, so bu von aller Dein, meine Seel wunschst 14. 2Bas für Luft und fren zu fenn, fo bu fuchft bich

boch nicht eher haft erfenet. 15. Alch! ich freu mich und bein bochites Gut ge-

nur im Glauben laß michs und Luft nur fur Roth und nichts von folden Dingen 308. bir fan mahre Ruhe brine MEine Scele wilt du gen : JEsum lieben und al-

Liebe JEsum und sonft für und für liebe dich von re ju verfchergen, und gut 2. Niemand hat fich je be- lieben bich affein foff mein

liebt : niemand hat je ABch' 8. Genf felbst beinen Geift.

DEE

ber lieb, feine Brunft und Friede wird gefunden: hin! fuffen Trieb, milbiglich in D Taublein! fleuch bingn,

fenn, beren Liebe gu bir rein, 2. Auf, mein Geele ! von Die nichts wunschet, nichts der Erden, schwinge dich in verlanget als nur bich, bem Jefu here, laffe bir nichts fie anhanget! mehr als al-fliebers werden, benn du hast les bift bu ihr, was fie fucht, fonft eitel Schmers. Ginem

findt fie in dir.

derheit, leben, Luft, Troft, nach Jefu muft du ftreben, Deil und Freud giebet, JE- alfo fanft bu rubig fenn. fu! beine lebe : D! baf fich 3. Als ein liebes Schafs mein Geift erhabe rein und gen suche nur auf Jefu Ru-

GOtt und JEsum lieben liebsten Schan zu senn.

Beift. Glut, brenn in meinem, bet ohn verlegen, JEfus las Sinn und Muth! nach dir, bet hier und bort. Alles ift Liebe ! laß mich ringen, in Ihm zu lieben, Er hat fdren mir gu in allen Din- allentiberfing, Rube, Reichgen : Jesum liebe nur al-thum ohn Betruben, Le lein, fonft fanft bu nicht bens = Onuge ohn Berdruß. felig fenn!

meiner Liebe.

ein jur fuffen Rub, allwo'fren! biefer Brantgam

mein Gemuthe, laß mich gib bich, wie ein Lamm gu schmeden beine Gute, bich frieden, ruhe, aller Sorgen au lieben unverruckt, undlog, da, wohin er dich beaus mir in bich vergudt. ichieden, in dem theuren 9. Wie mag einer Seelen werthen Schoof.

len bein Bern ergeben, 36: 10. Rube, Fried und Gi- fum liebe nur allein, nur

fest zu lieben bich hilff, meinschen Plas, Sachen Diefer Belt berfluche, Gott im 11. Gott, die Lieb, in Simmel fen bein Schas. wem er bleibt, lieb ju haben D mas wilt bu lange achten ftets antreibt : bas er in auf ber Guter falfchen uns, fan man merden an Schein ! Bein ifts ; barum ber lieb und ihren Berden ; muft bu trachten ben bem

beift in und unfere Gottes 4. Saft bu Luft bich ju ers gogen, richte bich nach 12. Ach, du reine Liebes- Cottes Wort: Sefus lie-

5. JEfus halt vor andern 309. Mel. Odu Liebelauen Freundschafft, fen Ihm nur getreu. En! mas Meine Seel! komm in kan bir boch gefallen Reich-die Bunden Christi thum? bavon mach dich

mir

100 Meine Sorgen, Angft und Meines Lebens beffe

wird ia ichenden in ber man fich nicht entfernen, Welt mas dir ift noth, en ! fo muft du bich nicht fencen ein in Diefer Erben Roth.

Vsalm.CXXVI.v.5.6. 110. Mel. Wie nach eis ner Wasserquelle.

MEine Gorgen, Angft 200 und Plagen lauffen mit der Beit ju End; alles feuffgen, alles klagen, bas ber Derr alleine fennt, wird & Ott lob nicht emig fenn : nach dem Regen wird ein Schein vieler taufenb Sonnen = blicken meinen matten Beift erquicen.

2. Meine Saat, Die ich gefaet, wird gur Freude machsen aus ;-wann bie Dornen abgemobet, fo trägt man bie Frucht ju Sauß: mann ein Wetter ift porben, mird Der himmel wieder fren : Dach bem tampifen, nach dem Areiten fommen die Erquidungs = Beiten.

3. Wenn man Rofen will abbrechen, muß man leiben in ber Still, bag uns auch Die Dornen ftechen; es gebt alles, wie Gott will: Er hat uns ein Biel gezeigt, das man nur im Rampff erreicht ; will man bier bas Rleinob finden, fo muß man erft überminden.

4. Unfer Weg geht nach ben Sternen, der mit Erensen ift befegt; bier muß

ob er aleich mit Blut be= nest: Bu bem Schloß ber Emigkeit komt fein Menfch bin sonder Streit; Die in Salems Mauren mohnen, jeigen ibre Dornen-Rrone:

5. Es find marlich alle Frommen, Die bes Sim= mels Rlarheit febn, aus viel Trubfal bergekommen's darum siehet man sie stehn für des Lammes Stuhl und Thron, prangend in ber Ehren-Rron, und mit Valmen ausgezieret, weil fie gludlich triumphiret.

6. Gottes Ordnung fte= bet feste, und bleibt emia unverruct : feine Frend und Sochzeit-Gafte werben nach bem Streit beglückt : Mrael erhalt ben Sieg nach geführten Kampff und Rrieg; Cangan mirb nicht gefunden, wo man nicht hat

übermunden.

7. Darum trage beine Retten, meine Geel, und dulde dich ; GOtt dich gemiß erretten : bas Gewitter leget fich, nach Blis Dem und donner-Schlag folgtein angenehe mer Tag; auf den Abend folgt der Morgen, und Die Freude nach ben Gorgen.

311. Mel. Bomm/ . fomm/du Beift. M Eines Lebens beste Freude ift der Sims

mel

mel, Gottes Ehron, mei-meret, was die Seele ner Seelen Troft und Bei- frankt und schmergt. De ist mein Jesus, GOttes 7. Ginen Lag ben JEsu Sohn, was mein Berge sigen, ift viel beffer, als recht erfreut, ist in jener de Welt taufend Jahr in Derrlichfeit.

quiden an ben Gutern Die rechter Sand, bleibt ein fer Belt, ich will nach bem auserwehlter Stand. Simmel blicken, und gul 8. Trinden, effen, tante, Wefu fenn gefellt : benn ber fpringen labet meine Geele

Mefu bin; alle Schape die auch aller Freude fur. fer Erden sind ein schnoder 9. Ach ! so gonne mir die Angste Gewinn. Jesus ift Frende, Jesu, die dein bas rechte Gut, daß ber Simmel heat! fen bu felber

anzusehn, mahrt es boch mich in ben himmel ein! nicht in die lange, und ift 312. Del. 3Efu mein bald damit geschen; ploßlich pfleget aus zu fenn die M Eine Bufriedenheit fes Lebens Blang und M fieht in Bergnug-Schein.

mels Gaben, die mein 36 an :/: fus innen hat, tonnen Serg 2. Seele fen nur vergnügt und Seele laben, machen wie es ber himmel fügt,

Raub und Feuer ichaben nur folgen ber Bellenauch der Freude nicht, die Spur, Bott ift ber Steumein JEfus, mein Getreu-ermann, ber es icon leiten er und fein Dimmel mir ver-lfan :/:

Freuden nuben : aber ewig 2. Undre mogen fich er- fenn gestellt ju bes Derren .

Erden Gut vergeht, JEfus nicht; aber nach dem Sim= und fein Reich besteht. mel ringen, und auf JE-3. Reicher fan ich nirgendel fum fenn gericht, ift ber merben, als ich ichon in Geelen iconfte Bier, geht

Seelen fanfte thut. meine Beide, die mich hier 4. Glanget gleich bas und dort verpflegt, und an Beltgeprange,ift es lieblich bir recht froh ju fenn, nim

Treuer.

lichkeit, was ich nicht an= 5. Aber bort bes Sim bern kan, nimm ich gedultig

ewig reich und fatt, und fallt bir ichon manches vergeht zu feiner Zeit jenes ichwer, gehts boch nicht ans

Lebens Herrlichkeit. | ders her:/:
6. Roft und Motten, 3. Beiffe bein Schifflein

fpricht : bort ift alles ausge- 4. hoffnung laf fur und

file

für bleiben bein Schiff: Ine Bergnuglichteit :/: Panier, ficht es bent fint: 313. Wiel. D JEfu! misch brein, morgen wirds du bist mein.

ftille fenn :/:

Gluck offters bich wirfft banden bin, und mende gurud, meil boch bes Sim- bich gur Griffe, bag bein mel8=Schluß, endlich ge- serftreuter Bille entflieh ber fchehen muß, :/:

bestellt, schlägt boch ber Sefuift. Aldersmann endlich Die Si-

del an :/:

reif dich burch Ungebult Schranden, und fuche bei felbit nicht aus feiner nen Freund mit fanfften Sulb:/:

8. Geht es offt munber- ju erquiden, mit Fried und lich, en fo begreiffe bich, Ruh erscheint. mas bir bein Gott be- 3. Beg mit bem Eigen=

permehrt :/:

Welt alles mas dir gefällt, fonften trunden in meiner mannes bir nuglich mar, Seele macht; Wirft bu es

ber beifft, werden bier ne Racht. fcblecht gefpeifft; weil er in 4. Drum glaube gang iener Belt ihnen ihr Theil gewiß, diß ift Die Sinderbestellt:/:

ftill, wie es der Simmel ichaffte in lauter Unruff will, wann mich mein Je ftehn. Mag Catan nicht

Rall betrubt :/:

12. JEfus foll mir allein burdwebn?

tille fenn :/: Sage nicht ob daß MEin gnug-beschwerter Sinn! wirff die Ge-Beinde Lift, weil ich in feis 6. Ift icon bem Saa nem Binde folch faffres men-Keld manche Gefahr Saufen finde, als in bem

2. Rehr aus ber Erben Rund in beiner Seelen= 7. Salte gedultig ftill Grund, Die schweiffenben wie es Gott haben will, Gedanden behalt in ihren Liebes-Bliden, bis Er, bich

fchehrt bleibt dir boch un- Sinn, durch ben ich finfter bin, meg mit ben milben 9. Buniche nicht in ber Runcken, und was mich gab Dtt birs felber ber:/: nicht verlaffen, fo wird bich 10. Belde Gott Rin- foldes faffen, fo bleibet bei=

niß, biß macht, bag beine 11. Run bann fo halt ich Rraffte in aufferem Ge= fus liebt, macht mich fein ben Willen, ben feine Rraffte fullen, mit Unrub leicht

Dimmet und Erde fenn; 5. Rehr hieher bein Ge-

nicht

nicht der Unruh sonst er- Born - Blick kan uns ,ruhe grunden, in dir wirst du es ren, hier ist sonst nichts zu finden was deinen Frieden spühren als suffer Uberfluß. stort: sonst wird selbst in 10. Wie zart ist das Geben Wäldern, und auch in suhl ben diesem Liebeschillen Feldern die Unruh Spiel! wie lieblich ist die wohl vemehrt.

6. So wage nur ben Beise in diesem himmels-Streit mit beiner Eigen- Scherk, wenn solche suffe heit, halt sie dich hart ge- Fluthen mehr, als man kangen, so flurme mit Ber-kan vermuthen, durchstro-

langen in Gottes Liebe men unfer Derg!

ein, und laß nicht ab im 11. Wenn du den Streit ringen, bis alle Bande der Lust in dir empfinden springen, du wirst bald an must, wenn Hollen-Furcht ders sehn. Dich jaget, wenn das Ge-

7. So wirst du Bunder wissen naget, so ist hier sehn, so wird es dann ge-Linderung. Berbirgt sich schen, daß du in sanftem nur der Wille in die ers Frieden, von allen abgeschies wunschte Stille, so kampf.

ben, mit himmels Rrafft fest bu genug.

erfult, wirst Einderung em 12. Wie sicher mandelst vinden, da muß bein du in dieser stillen Ruh! Schmerk verschwinden, da hier bleibst du abgeschies wird dein Durft gestillt. den; denn GOttes reiner

8. Da feuffset man nicht Frieden ninmt feine Chnmehr, ba gibt man fein den ein. Es tonen feine Chn-Gehor den raufchenden Ge- den den Friedens-Grund danden, da fan man ohne ergrunden, laß dich nur

Manden in Gottes Liebe gang hinein.

ruhn; da kan es dann ber 13. Wenn man sich träge Seelen an Licht und Recht findt, so wird man hier entnicht fehlen; wer will ihr jundt: da machet uns das da was thun? Feuer von Zeit zu Zeiten

9. Man treibt folch lie-freger, wenn ben geschwachbes-Spiel, so offte man ten Geift und die erschöpsfitur will, man mag mit ten Sinnen so frafftiglich GOttes Hergen in heiliger von innen des himmels Liebe schergen: Da find Manna speift.

fic tein Berdruß, feint 14. Drum folg ich die

fer Spur, und fuche Diefes | 7. Bermalm mir meine nur im Beifte gnerlangen, Bartigteit, mach murbe fo halt mich nicht gefan- meinen Ginn, daß ich in gen der Sinnen Gauckel- Seuffzen, Reu und leid un Spiel : so bleib ich in den Ehranen gang zerrinn. Schrancken, fo lauft man 8. Go bann nim mich.

Der Tag geendet hat. bift der Welt und mir Min Gott! das hert ju gut.
ich bringe bir jur 9. Starck mein fonst beg bin ich eingebend.

bein. Berg, fprichft bu, das aut. Grb.

nimm es animein Bert, ver fe Theil. acht es nicht, ich gebs fo 11. In bich wolft bu mich

ben-Buftund voller Gitel- fteben fan. Feit, des guten aber unbe- 12. Gott beilger Geift!

migfeit.

in Men, erkent feinen Ubel- in mein Berg binein. fand, und traget jegund 13. Dein gottlich licht por bem Schen, barans schutt in mich aus, und aupor Luft fand.

nur folage ju; gerknirich, ftats beinen Trieb.
o Batter ! daß ich Bug 14. hilf, daß ich fen von

whne Banden, fo bringt mein Jesu Chrift! tauch man recht jum Biel. mich tief in bein Blut, ich 314. Mel. Mun fich glaub, daß du gecrensigt

Gabe und Geschenck : bulfcwache Glaubens-Sand, forderst dieses ja von mir, ju faffen auf bein Blut, als ber Bergebung Unters 2. Gib mir, mein Rind ! Dfand, Das alles machet

ift mir lieb und werth, du 10. Schend mir nach beis findest anders doch nicht ner Jesus Suld, Gereche auf dich mein Gunben= 3. Run bu, mein Batter ! Schuld und meiner Straf-

gut ichs geben tan, febr guffleiden ein, bein Unfchutd mir bein Geficht. | sieben an, bag ich von allen 4.3mariftes voller Gun= Sunden rein vor Gott be-

wuft, ber mahren From- nimm bu auch mich in Die Gemeinschafft ein, ergieß 5. Doch aber fteht'es nun um Jefu willen bich tieff

Brunft der reinen Lieb: 6. hier fallt und liegt tofch Binfternis, Das, es bir ju guß, und ichrent : Salfchheit aus, ichend mir

rechtschaffen por Dir thu! Bergen treu im Glauben

meinem

ber Welt, Lift, Macht und und brob auch noch fo febr.

Dernen fest in Soffen und bas nicht, bu falfche Gebult, bag wenn bu nur Teufels Braut, gar wenig mich nicht verlafft, mich mich, Gott lob! anficht

trofte beine Suld.

16. Hilff, daß ich sen von Saut. Preif.

17. Silff, baf ich fen bon ohn Betrug, bag meine Aun freut euch lieben. Wort und Werde recht:

Bergen flein, Demuth und lich mich vergnuge, ber ich Sanffemuth ub, daß ich von aller Welt Lieb rein, meinem Bergen liege :

Derken fromm, ohn alle ner Freundlichkeit fo große Seuchelen, damit mein fes Labfal friege. ganges Christenthum bir

wohlgefällig fen.

20. Rimm gar, o & Ott! jum Tempel ein mein Ders fpringt, es freuet fich, fo hier in der Zeit, ja laß es offt es dich empfindet, so offt auch dein Wohn-Saus sennles bich im Glauben tugt.

in iener Ewiakeit.

21. Dir geb ichs gang bift, bas bich im Glauben ju eigen hin brauchs, wo-ffindet. su birs gefällt ich weiß das | 3. Du bift mein munderich der Deine bin, der Dei- bares Licht, burch welches ne, nicht der Welt.

a. Drum foll fie nun Angeficht, woran ich mich

meinem Gott, daß mich und nimmermehr nichts im guten nicht mach ichen richten aus ben mir, fie lock

Spott. daßich sen von 23. In Ewigkeit geschicht bein glangend Schlangen=

Derben rein im Lieben und 24. 2Beg Welt, meg erweiß, daß mein Thun Gund! bir geb ich nicht nicht fen Augen-Schein, mein Berg : Rur, JEfu, burchs Berch zu beinem bir ift die Gefchende jugericht, behalt es für und für.

315. Diel. Allein GOtt Herken schlecht, aufrichtig, in der Bob. Oder

Chriften.

mach mich in Einfalt klug. Dein Bergens-Jesu, 18. hilff, daß ich sen von meine Luft, an dem an beiner Liebes=Bruft mit fets machs in Jefus Lieb. mein Mund hat bir ein 19. Silff, daß ich fen von Rob bereit, weil ich von deis

2. Mein Berte mallt. und ift in bich mit heiffer Lieb entjundet, es fingt, es der du bem Berken alles

ich erblicke mit aufgebecktem

erauice:

erquide: Dimm bin meine 8. Du bift mein Trancf, anruce.

Dimmels-Weg; Durch Dich se fcbrent, gib, bag ber ficht alles offen, wer bich Strohm ber Gusiafeit fich perfteht, der hat den Sieglaans in mieb ergieffe. aur Seeliafeit getroffen : | 9. Du bift mein aller-Mich lag mich, liebstes Beil, fconftes Rleid, mein Bierbinfur boch ja ben Simmel rath, mein Geschmeibe, bu auffer dir, auf teinem Be- fdmudft mich mit Gerechs ae hoffen!

bich allein hab ich mir aus- Die ichnode Dracht, bamit erlesen, benn ohne bich ift Die Welt sich herrlich macht, Wort und Schein, in dir ift als einen Unflath meibe! Rrafft und Wefen: ach ! 10. Dubift mein Schloß mach mein Berg doch vol- und fichres Sans, daß ich lich fren, baf es nur dir er-lin Friede fige, ba treibet geben, durch benes tan ge-mich fein Reind beraus, ba nefen.

beine Rrafft foll mich allein lein ! allzeit in bir erfunden regieren, bein Beift, ber al- fenn, daß beine Dulb mich Jes in mir ichafft, fan Leiblichuse. und Seelerühren, daß ich it. Du bist mein treuer lieren!

Dimmel-Brod, des Bat- nun in Acht, damit es weich mich in Sungers Doth beiner Deerde icheide! als einer Stardung labe: 12. Du bift mein holber D Brod! bas Rraft und Brautigam, dich mill ich Leben gibt, gib, baf ich, mas ftets umfaffen, mein Dos ber Welt beliebt, niemals berpriefter und mein Lam, inr Nahrung habe. - das fich bat schlachten las-

Ders, erfull es gans, o und beine Frucht ift mei= mabres Licht, mit beinem ner Reble fuffe, mer von bir Blang, und weiche nicht trindt, berfelbe fucht, bag er bich ftets geniene; D 4. Du bift mein fichrer Quell, nach ber mein Der=

tigkeit, gleich als mit reis 5. Du bift bie Barbeit ; ner Seide ; ach gib! bag ich

flicht mich feine Dine : Ach 6. Du bift mein Leben, lag mich, liebstes 3Efu=

poll Beift und leben bin ; Geelen-Sirt, und felber mein & Efu, las mich nun auch die Beide, bu baft forthin bas leben nicht ver- mich, ba ich war veriret, geholt mit groffer Freude; 7. Du bift mein fuffes Uch, nimm bein Schaffein ters bochfte Gabe, bamithder Lift noch Dacht bon'

fen;

fen ; mein Ronig, ber mich oft meinen Gang verlege. feiner Allmacht schützt wenn!

tohrner Freund, der mir freut, mein Dencken, wenn mein Berg beweget, mein ich mache, im Schlaff mein Bruber, ber es treulich Eraum und fuffe mennt, die Mutter, Die mein Borhang, ben ich immich pfleget : mein Artt, mergu mir um mein Bette wenn ich verwundet bin, mache. mein labfal, meine Barte- 18. Bas foll ich, Ochon= rin, Die mich in Schwach- fter, wol von dir noch weis beit traget.

Sett im Streit, mein Pan- mein einig Alles nennen. Ber, Schild und Bogen, benn was ich will, bas bift mein Erofter in ber Erau- bu mir : ach ! lag mein Berrigkeit, mein Schiff in Be fur und fur von beiner Maffermogen, mein Un- Liebe brennen! der, wenn ein Sturm entfteht, mein fichrer Compag und Magnet, der mich noch

nie betrogen.

Stern und mein Licht, wenn ringen nach irrbischen Dinich im finstern gehe, mein gen, und immer zu ziehen Reichthum, wenn es mir bas fundliche Joch ? bas gebricht, in Dieffen meine Sohe/ mein Bucker, wenn bein Denl : brum richte ben es bitter schmeckt, mein fe- Sinn jum himmlischen bin ftes Dach, das mich be-Dect, wenn ich im Regen flehe.

16. Du bift mein Garte, baich mich in stiller gaft er- noch bein Wefen bewuft! gene, mein liebstes Blum- lag fterben in mir bes Rleilein, welches ich barein gur fches Begier, nach bir nut Bierde fete; mein Roggen affein lag bungrig mich fenn in dem Crennes-Thal, bal 3. In dir ift die Fulle des ich mit Dornen ohne Zahl'allen, mas gut : bas andre

gang befigt, der mich mit 17. Dubift mein Eroft im Berkeleid, mein Euft= mich viel Feinde haffen. Spiel, wenn ich lache, mein 13. Du bist mein auser- Tagewerck, bas mich er-

ter fagen tonnen? ich will 14. Du bift mein farder bich meine Liebsbegier.

316. Mel. Die lieblis den Blicke.

MEin herke, wie man-15. Du bift mein Leit: bu noch! was hilfft bich bas nothigste Theil ift JEsus 2. Mein holbester JEsu.

du fuffeste Lust rechtschaffe= ner Geelen, Die bich nur er= wehlen, wie wenig ift mir

betrüget.

betruget, mas fleischlich peranuaet, es ichmachet ben Glauben, entfrafftet ben Muth. Wer alles verläfft und banget nur fest an TE= fu allein, tan freudig erft fenn.

4. Ald ! lebre mich fehren in inneren Grund : lag mich recht im Befen ber Gott= beit genesen, und thue bie richtigen Bege mir fund, perleihe bu mir zu finden in Dir, was emig ergont und

nimmer verlett.

5. Ums Jedische will ich mich nicht mehr bemuhn: ich will nur erwehlen ben Brautgam ber Geelen, und alles das andre ohn Unter: laß fliehn. Er füllet Die Bruft mit himmlifder Luft, und was man begehrt, wird in Ihm gewährt.

6. Er ift auch ber beste un treuelle Freund : es mallet pon Liebe, und innigftem Triebe fein Berte, bas allzeit es bruderlich mennt. Er Schencket zugleich fein emis ges Reich, in welchem es nicht an Freude gebricht.

7. So ziehe, mein Jesu, mich ganslich in dich, laß in mir gerrinnen die Berr= schafft der Sinnen, und lei= te die Strome der Liebe in Dein himmlischer mich. Glang burchleuchte mich gang, hinfuhro allein bein eigen ju feun.

8. Mein Wille fen gant= lich in beinen versenct : im Lieben und Freuden, in wir: den und leiden, werd alles nach beinem Gefallen ge= lendt : Dir geb ich mich bin im tindlichen Ginn : Ach ! lebe in mir, fo lebe ich bir. 317. Mel. O Urforuna

des Lebens. M Ein Hert ! fen zu frienicht! gebench, bas gum be= ften bir alles geschicht, man Dir mas begegnet, obs Un= gluck gleich regnet; bald tommet die Sonne mit fro= lichem Schein : mein ! fen nur ju frieden, bein trauren fell ein !..

2. Mittrauren und Gor= gen ift nichts ausgericht; wer recht ift vergnüget, bem aar nichts gebricht: wer fich laßt veranugen an Gottes Berfügen, Der lebet glucks felig auf irbischer Welt, weit er ift zu frieden, wie GOttes gefällt.

3. Die rechte Beranhauna Darinnen besteht, bag man ift zu frieden, obs feltfam hergeht. Ben glucklichen Tagen kan mancher wol fagen : ich will nun zu frieben mit meinem Gott fenn? Mein! fen auch ju frieden, wenn Ereug fich ftellt ein!

4. Bergnugung bes hers Bens ift beffer benn Gold; mit aller Welt Schapen nicht

nicht taufden ich wolt: ale bein Berg befannt: brum leines find Gaben, die alle will ich dir die Wahrheit nicht haben; wol bem, ber fagen, wie es mit beinem fich barauf gegrundet bat Thun bewandt; bu trittft best! brum sag ich Bergnu aufs Meer zwar zu mir aung ift bennoch bas beft.

5. GOtt geb einem ieben vergnügenden Muth, baß, was er ihm ichicket, er halte por qut: mit for= gen und gramen lagt Gott! fich nichts nehmen; esl schwacht die Gesundheit, bem Bergen bringts Bein :! brunt fen nur zu frieden, Dein Trauren ftell ein!

mit meinem Gott fenn ; Er macht. fcide mir Freude, Erschicke 4. Kanft bu mir ohne mir Pein, fo foll mir in al- Bweiffel glauben, menns lem fein Wille gefallen ; wiber alles fühlen geht? bann er weiß am besten, was laßt bu bich gern bes Troffs nuglich mir fen : drum bin berauben, wenn bir bas ich ju frieden, es bleibet bar- Dert in Prufung fieht? ben!

und haffe mich ; ich ube Des schmeichelft bu bir nicht muth und Gedult; was ift bargu, wenn du die bencift schulb? Mclus.

ber, regt aber fich ein rau= her Wind, fo rufft und

findft bu quaefdwind. 3. Genn gleich die Berge überstiegen der allzugroben Eigenheit, so pfleast du dich doch zu veranugen an zarter Selbst = gefalligteit. Feinds = Wund spricht be= wegt bich nicht; wo aber dich ein Freund veracht. 6. 2Bol! ich will ju frieden wird beine Demuth irr ge-

liebst du wol Gott bif an 318. Mel. Entfernet ben Tod? verlengneft bu. euch, ihr matten Braffte auch fo die Welt, das dir an

Die Geele ihr gar nichts gefallt?
Mein Seiland, gib mich 5. Kanst du der Weisheit mir zu kennen, weil scharfe Strafen fein, ohne ich mir sonst verborgen bin. Ausflucht, hören an? pflegt Ich will bich gern mein Al- Born und Rachbegier zu les nennen, und falle boch schlafen, wenn man bir unso offe dahin. Ich liebe dich, recht hat gethan? und benn noch der Schmachheit bewuft gu fenn, daß du in diesen Studen rein?

6. Ja solte selft das Miss

2. Ich hore willig beine vergnigen, bas bu an bie Rlagen, fo ift mir auch bein zu haben icheinst, nicht und

permerce

Bermeret bich noch betrie- Rampff noch langer wab gen, da bu es gut zu machen ren, fo fennst boch bu die mennft ? mit Ungebult rechte Zeit. Bereit mich bier fuchst du die Schuld, die dir fo, daß ich dir in Ewigkeit noch in dem Wege ift, baß fen lieb un werth, wie andre bu nicht, wie bu fenn folft, Fift.

7. Drum lerne blog um meinetwillen, und nicht aus Eigen-Lieb, fromm fenn: Du muft bich in bein Richts verhüllen, so fan ich mur= den gang allein. Wurds auch dir gar nicht offenbar, wie du im guten nehmeft gu, fo bleib ber Glaub boch bei= ne Rub.

8. Las bich mit mir ans Creuke schlagen, und fleibe bich in meinen Spott: lern auch die Dornen-Crone tra gen, und folge mir bis in Den Tob. Stirb dir felbit ab, und wirff ins Grab ben Eigen = Willen gant bin= ein, fo wird fein Tob bein

Leben fenn. 9. Wilft bu bich benn im guten üben, so thu mas GOttes Wort bich lehrt: es fan mich niemand beffer lieben, als der mich mit Ges borfam ehrt. Go fehlts bir nie: benn je und je fanft bu Durch Leiden gutes thun, wenn auch bein Wurden muffe rubn.

Geele.

Schäffein beiner Deerd.

319. Mel. (D der Berrlichkeit.

MEin Jesu, der Mich zum Lust-Sviel ewiglich dir hast erwählet: fieh, wie bein Gigenthum des aroffen Brautigams Ruhm so gern erzehlet!

2. Bernimm, wie beine Braut, barauf bein Aluge ichaut, ju beinen Ehren ein Lied von Zion fingt, wie ihr das Berke fpringt, bein Lob au mebren.

3. Zwar bor ich beinen Hohn, du schnodes Babn= lonlu, beiner Rotte, meil du gewohnet bift bas, mas von Bion ift, nur ju verspotten.

4. Allein mein Brauti= gam, ber held von Davids Stain, macht fie zu Schanben ; brum fing ich doch bis. Lied, bas fie nicht gerne fieht, in ihren ganden.

5. Es kommt auch wohl ein Jahr, wenn Gott die werthe Schaar gen Zion bringet, baß Zion hoch=er= freut von feiner Berrlichteit ju Zion finget.

6. Denn warlich unfer 10. Bohlan, ich tuffe bei= Gott wird uns, ju ihrem ne lehren, und folge in Ge- Spott, aus Babel führen, laffenbeit : foll ja mein lund die erkauffte Bahl gu

3ion

ten rübren.

bon Babel heißt, die fich igt und macht fich schon bereit, felig preift : fie ift gefallen! bein lob in Ewigkeit hoch

8. Der Brautgam rufft auszubreiten. schon laut ju der geliebten 320. Mel. Wer nur Braut: Ja, ja, ich fomme, den lieben Gott lagt ic.

Spott bestehen,

lacht, wird beine groffe recht reinen Trieb, daß wir Dacht mit Liebe beden, wen burch beines Geiftes Flam= bu auf Cherub fitst, und men, im Glauben, Soffaus den Bolden bligft, die nung, Furcht und lieb, und Belt ju fdreden.

und will bich nun in mir gulaehen : bleiben zwingen, ich laffe 3. Wir folgen bem, mas - bich nicht aus, in meiner bu gesprochen : wir brechen

bringen.

schen, ber, die du haft er= Tod : fo lag uns benn fur fehn, dich zu verbinden : ift unfre Gunben beffelben. die Verlobung da, fo muß Krafft in uns empfinden. Die Hochzeit ja fich den bald 4. Sieh! unser Geift will finden.

foll, wer mag es wehren? Munde fo wohl gefegnet was dir zu thun gefällt, Brod als Wein, bamit mir

Rion noch einmahl die San- | bas foll bald alle Welt jum Beugniß boren.

7. Wie fout das neue Lied, 14. Die Braut fint iene daß Bion ewig blubt, als- ichon im Geift auf deinem bann erschaffen, wenn es Ehron die ju ber Seiten,

nunmehr verzieh ich nicht, fen frafftig aufgericht, du Deine Bruber, Die meine Fromme!

9. Ja fomm boch, liebster haben nun, als beine Glie-Hort ! und lag bein mahres ber, bas Brod gu brechen Wort nun bald ergeben, fo angestellt, und wollen bein wird die blinde Belt, die es Gedachtniß preisen, wie bu für Thorheit halt, mit im Nachtmahlhaft gebeiffen

2. Und barum ruffen wir 10. Und mid, die sie ver- jusammen : erweck in uns Belt zu schrecken. in Gewisheit für dir stehen, und diefes hohe Werck bes

Mutter Saus mußich dich ungefauert Brod, gleichwie Du beinen Leib gebrochen. 12. Laß es nur bald ge- und bencken mit an beinen

diese Stunde mit Leib und 13. Jedoch, ich weiß ja Blut gespeiset senn; drum wohl, was bald geschehen nehmen wir mit unserm

es jum Pfande baben, und lin diefen Berden mit Glaus unfern ichmachen Glauben ben, Lieb und Soffnung laben.

5. Und weil wir dieses Ufand genieffen, bas Befen uns Genefung giebt, fo fon= nemwir gewißlich ichlieffen, bag jeber, ber von uns bich liebt, mit bir und beinem werthen Leibe in Emigkeit vereinigt bleibe.

6. Wie wir bon einem Brobie effen, und eins mit Deinem Leibe find, fo laß uns mimmermehr vergeffen, mas une icht unter une berbindt, da wir uns innialich vereinen, daß wir ein Leib

in Lich erfcheinen.

7. Ja, liebster JEfullaß uns leben, von nun an bloß allein in bir, weil mir uns einmal bir ergeben, und mit fo herklicher Begier Die Gaben, welche von bir flieffen, mit beinem Leib und Blut genieffen.

8. Wir konnen bich auch recht bekennen burch biefes theure Liebes=Mahl vor Denen, die sich nach dir nennen, daß wir in deiner Bruder=Bahl, und deine rechte Junger blieben, wenn wir uns in der Warheit lieben.

9. Wir konnen uns bek endlich freuen, daß bu, o groffer Lebens = Furft! mit Ben mich ergoben, Die befteuns das Abendmahl von hen, wenn die Welt = Euft neuen in beinem Reiche hal- Imug vergeben. en wirft, benn bu fanft uns

ftarden.

321. Mel. Wie schon leucht't uns der 2c.

M Ein JEfu, fuffe Gee-Lengeuft! mir ift nichts auffer bir bewuft, wenn bu mein Sers erqui= deft, dieweil bein Rus fo lieblich ift, daß man auch feiner felbit vergift, wenn du bein Beift entindeft, baß ich in dich, aus dem Triebe reiner Liebe, von der Erde über mich gezogen werde.

2. Was hatt ich boch für Troft und Licht, als ich bein holdes Augesicht, mein 3 E= fu ! noch nicht fannte? wie blind und thoright ging ich bin, da mein verkehrter Fleisches: Sinn von Welt= Begierden brannte? bif mir von dir Licht und Leben ward gegeben, bich ju fen= nen, berslich gegen bich gu

brennen. 3. Die arme Welt bat gwar ben Schein, als mar ihr schlechtes frolich = fenn ein herrliches Bergnugen; allein, wie eilend gehts vor= ben, ba fieht man, baß es Vlend-Werck sen, wodurch wir uns betrügen ; brum muß Jefus mit ben Schas

4. Wer Jesum fest im

Glauben

Glauben halt, ber hat Diefin jenem Leben finden, ba der Beit ben groffer Der- bruden. Bens Eraurigkeit fein Unt: 8. Allein bu holber Men= batte.

5. So weiß ich auch aus liebster Seelen-Bort! nicht emiglich versteckest; du thust bag du besto grogre Ruhl bernach in mir erweckeft, menn ich treulich als einl Rebe an bir flebe, auch im Leide, nicht nur in der fuf-

fen Freude.

6. Derhalben foll mich feine Roth, mein Jefu! war es auch ber Tod, von beinem Dienst abschrecken ; ich weiß, daß mich dein Ser= Be liebt, barum fo geh ich unbetrubt mit bir burch Dorn und Seden. Plage, schlage, ich bin ftille, ifts bein Bille, mich gu franden, bu wirft meiner boch gebencken.

7. Und folt ich auch, mein Sort, in mir bein fuffes fer Zeit empfinden, so will ich boch zu frieden fenn, und werde beinen Gnobe-fchein winden.

Rrafft ber andern Welt bie: man ftets fan, fich gu laben. allbereit ju ichmeden ; JEfum haben, ftets erblis pflegt Jefus gleich zu man- den, und ihn in Die Urme

lis ju verdeden, ift boch fein fchen-Cobn! ich tenne bei-Joch fanfft und feiner, als ne Liebe ichon, wenn uns wenn einer auf dem Bette Die Dornen flechen: Dein Diefer Belt ju ichlaffen Berg, bas mich in Trauren fest, und fich verschleuft. muß boch julest von lauter beinem Bort, daß du dich, Liebe brechen, brum fullt und quillt in mein Berne nach bem Schmerke beine por mir die Augen zu, auf Cuffe, Die ich noch allbier

genieffe.

9. Du fatbeft mich mit Freuden-ol fo, daß fich offters Leib und Geel recht in= niglich erfreuen ; ich weiß wohl, daß du mich betrubft, ich weiß auch, was du benen gibft, die fich dafur nicht fcheuen. Drum gib ben Trieb, unabwendig und be= ftåndig treu ju bleiben, und recht fest an bich ju glauben

10. Der Glaub ift eine farde Sand, und halt dich als ein festes Band; ach ftarde meinen Glauben, im Glauben kan dich niemand mie im Glaube fan mich nie mand dir, o ftarder TEfu! rauben, weil ich frolich Manna nicht allbier in die Belt und Drachen fan verlachen, und die Gunden durch den Glauben über=

Die mir bein Gefet ins gen ; bein toniglicher Erieb Reuer Bahn; burch Engellich leiden muß. aleiche Lieb.

himmel her, fie macht fich leiebes = Streit Die reinen aus ber Engel Deer auf die: Beifter ftehn, und auffer der fes Erden-rund; Doch faf Varthenlichkeit, von Dens fet Diefes Rleinod nicht, wem laungen und Band befrent, nicht bes Berren Licht an- jugleich ins Ginegehn. bricht, und macht ihr Be- | 8. Denn in ber Gintracht

fen fund.

Sinn recht weich, gefchmei- buft bleibt ungeftort: und big und dem Bachfe gleich, was von oben ift entzündt, und fcmelst in beiffer auch feinen Urfprung wie-Brunft: Die Sochmuths- ber findt ba, wo es binge-Blugel fallen bin, es zeigt bort. Der recht-gesinnte Sinn ber 9. Go fchmeckt bes him.

Liebe fets ben Scepter Sinn und benden hemmt. führt, und dem, den fie nach 10. Du Datter aller Lich=

Angeficht, der Augen un ligfeit, die du haft denen gu= verfalfchtes Licht das fun- bereit, die voll vonkiebe fenn delt für Begier, bem Freun 11. Bas ftoret uns noch vollkommlich guts zu thun. biefen Troft? was hindert Die Lieb kan nicht im Die-fur ein harter Frost ber nen ruhn; fo bricht bie Anofpen offne Bluth? men Flamm berfier.

6. Go fteht in Gottes Gin Ronig! fcbreib Bieblichkeit ein Bottes Menfch gur Lieb bereit, be= Berg, bas meinen Geifter liegend ben Berbruß, ben Bolluft, Reid, Berbacht aund mir bas fanffte Reuer und Streit, Beis, Soffart an, und fuhr mich auf der und bie Gigenheit erbarm=

7. Es fpielt der Unfchulb 2. Die Liebe fommt vom Cauterfeit, wenn in getreuen

aleichem Lauff balt fie fein 3. Dann wird ber hartelfalfcher Trieb nicht auf, Die

Seelen frene Bunft. | mels fuffen Ruf die Seele, 4. Wie ichone fieht bif fo ber Liebe Guß von oben. Wefen aus, wenn bes be uberschwemmt, menn fie ein tanbten Leibes Sauf ein tiefer Fried erquickt, und in holder Wirth bewohnt, ba das Paradieg entifict, bas

Wunfch regiert, mit him ter bu! lag biefe allgemeine mels-Rectar lohnt. Ituh boch allen fenn gemein: 5. Da lacht bas frobe wir fehn noch nicht Die Gee-

bricht ber grune Fruhling

alli

an, ba alles auf ber Lieber Bahn gur polle Rube gieht? 12. Das Borfpiel muß gespielet fenn ber Liebe, Die pollfommen rein in iener Welt regiert. O felig! den ein starker Zug, befrent pon Belt un Seudel-Erng,

13. Der weiß ju fagen von der Luft, Die Gottes Liebsten nur bewuft, fein Bifam fehlt ihm nicht, und feinem froben Glaubens: Mund ift zur Erquickung alle Stund ein Balfam gu

gericht.

14. Der bringet ihm burch March und Bein, ber muß ein rechter Maron fenn, mer fo ben Brudern lebt, und aus bem Wermuth Bucker macht, auch nie aus falfchen Alugen lacht, und fiets in

Freude fcwebt.

15. D Lieb! ich kenne deine Gunft : o Gottheit! fchence mir beine Brunft burch beinen Liebes = Geift, und laß mich-brennen für und für jum Opffer, bas geheiligt bir, und beinen Willen leift.

16. Mein Rame foff nur Liebe fenn, Die Ginnen mufbekennnur Lieb, die Sande bericht bes Ronigs Trieb.

323. Mel. 3ch liebe dich herglich/ O IEsu. M Ein Liebster, mein

Il fconfter, mein Erd= fter in Leiden, ber unter ben Rofen ftets pflegte ju weis ben, ift beimlich von meinen Bejelten gegangen, D! baß au Diefem Schmack hinführt ich ihn hatte geburlich emp

> fangen. 2. Er ruffte fo freundlich, ich liebte ben Schlummer nun sterb ich für lauter Ders : schmerkenden Rum= mer, ich winfel und girre

mit feuffgen und febnen.

mein Berne gerichmelket in blutigen Thranen.

3. Wo foll ich Ihn fuchen, wo foll ich ihn finden? wo fou ich fein beimliches Lager ergrunden? Ich ruffte und ichrne auf Straffen und Gaffen: mein Liebster bat feine Geliebte verlaffen !

4. Ich fragte die Bachter ben nachtlichen Stunden : Die Morber antwort'ten mit Schlagen und Bunden. Ich mennte, sie wurden mein Trauren bermindern. fo burfften bie Rauber ben. Schlener auch plundern.

s. Ihr Tochter Terusolems,liebste Gespielen ! gebt, fen ftimmen ein, der Dund fuchet mir meinen Geliebten lim fuhlen, und wenn ihr wirden diefe nur, die Fuffe libn findet, ben Liebsten für folgen folder Spur. Go latten, fagt bafich fur Liebe lin Krancheit gefallen!

6. Co rieff ich, fo fucht ich

GUS

aus altem Bermogen, und fen Sar-lo den find fchwarfiehe, da fam mir mein Liebs ber als Raben. fer entgegen; ich war nur 12. Wie ftra ein wenig von ihnen gegan- lenden Alugen von ferne! gen, ba wurd ich von meislie funckeln so belle wie nem Liebhaber umfangen.

7. Willfommen ibr ewig gepriesenen Stunden! ich! habe meinleben nun wieder gefunden, ich habe ben, ben ich von Berten-Grund liebe, mie mallet die Geele vom

feligen Triebe!

8. Wie folt ich nicht immer für Freuden froloden? ich hore des Freundes holdscli= ges loden : Er hupffet auf Bergen, er fpringet auf Bugeln, nun fan ich in feinem Befichte mich fpiegeln.

9. Ihr Lochter Terufa= lems ift es ienunder noch euren liebauglenden Augen ein Bunder? befrembet euch, daß ich euch also befdworen? so febet Ihn, ben ich für taufen erkohren!

10. Seht, beffen Abmefen mich höchlich befummert, schließt ihr aus seinen leb= hafftigen Farben! ich wolt ihn für Simmel und Erden nicht barben.

II. Zeigt einen, ber meinem Geliebten zu gleichen, Dem Saupte muß felbsten bes Salomons Schake in ube.

Opbir gegraben: Die fraue

12. Wie strahlen die lieb= bimmlische Sterne. Backen find Bette Würken befetet, die Lippen find Rofen bon Murrhen

benetzet. 13. Die Sande, baring nen mein Dame gepraget, find über und über mit Turdis beleget : Die garten Gliedmaffen find berrlich gefdmudet, wie Selffenbein unter Saphiren porblidet:

14. 3ch muß mich in feis nem Beloben verweilen: die Beine fennd ftarder ben marmelne Geulen, cearun= det, gespündet auf gulbenen Kuffen : wem wolte fein Unblid nicht alles verfuffe?

15. Gein Unblid erfreuet wie Libanons Sohen, auf welchen bie Walber von Cedern-Solt fiehen. Rein Redner kan feine Soldfelige wie rothlich fein Lilien-weiß feit gahlen, Die ftromet aus Alngesicht schimmert; mas feiner Berg = freundlichen Rehlen.

16. Ein folder ifts, ben ich für allen erkohren: Ein folderifis, den ich vorhate te verlohren: Ein folcher ifts, ben ich von hergen-Grund liebe, bem ich mich bas feinste Gold weichen, su Ehren im Glauben ftets

17. Ich hab ihn, ich halt

LDR

erft vollige Gnade verfvure.

18. Mein Augen-Troft, meiner Gebancken Luft-Spiegel! o fene mein Geelden aufs Berte jum Giegel. Dichts bampffet, nichts loichet die bimlische Rlamme: Ich folge mit meinen Befvielen bem gamme.

nun die Butte 16.

MEin Salomo, bein nimmt die Furcht und Un- Seiligkeit erweckt. rub von mir bin.

gibt folche edle Gaben, die wird in ihr ein Brunn des alle Welt mir nicht ver- Lebens fenn, fo in bas Deer fcaffen fan : fcau an die bes Lebens fpringt hinein, Welt, ichau ihren Reich- und Lebens-Strome wieder thum an, er fan ja nicht die von fich gieffet. Behalt in miden Seelen laben; mein bir diß Waffer feinen lauf, Jefus fans, er thuts im fo geht in dir die Frucht des Uberfluß, wenn alle Welt Geiftes auf. aurude fteben muß.

wohlift dem Gemuthe, das Die Freundlichkeit aus feiim Gefes fich fo ermadet nem Ingeficht, so wird ba-

ibn, ich will ibn nicht laffen, Geelen-Leben, nant, und ich will ihn umhalfen, ich fichmecht in dir die Wunder= will ibn umfaffen : ich will fuffe Gute, Die alle Unaft. ihning 3immer gur Mutter Die alle Roth verfchlingt. beimführen, ba werd ich und unfern Beift gu fanifter Rube bringt !

4. Gewiß, mein Freund. menn beine Liebes-Beichen mein armes Ders fo fanff= tiglich durchgebn, fo fan in mir ein reines Licht eutstehn. durch bas ich fan bas Bat= ter-Bert erreichen, in bem man nichts, als nur Berge= 324. Mel. So ift denn bung fpurt, ba eine Gnaden-Fluth die andre rührt.

5. Je mehr das Hert sich freundliches regieren zu dem Batter kehret, je fillt alles Weh, das meinen mehr es Rrafft und Geelig-Beift beschwert; wenn sich teit genießt, daß es baben au dir mein blodes Dernelber Gitelfeit vergift, die tehrt, fo lagt fich bald bein fonft ben Geift gedampffet Friedens-Geift verfpuren ; lund beschweret : je mehr bein Gnaden = Blick ger- bas Hert ben fuffen Batter schmelget meinen Sin, und schmeckt, ie mehr wird es gur

6. Der Gnaben Duell. 2. Gewiß, mein Freund der in der Geele flieffet, der

7. Wenn sich in dir bes 3. D fuffer Freund, wie SErren Rlarbeit fpiegelt, hat, und nun ju bir, bem burch bas leben angericht

Die Beimlichkeit ber Beiß- Element ift einig bein Erbeit aufgesiegelt, ja felbft barmen; und weil bu mir bein Bert in foldes Bild mein Ein und. Alles bift, fo perklart und alle Rrafft berlifts genug, wenn bich mein

Sunden abgefehrt.

8. Bas bem Gefes unmog= 325. Del. In Dich bab fich mar zu geben, bas ich gehoffet/18Err. bringt als benn die Gnade felbit berfur, fie wirdet Luft gu Beiligkeit in bir, und Zielzift auch bes Leibens andert nach und nach bein noch fo viel; werd ja nicht ganges Leben, in dem fie dich jum Rebellen ! ftarce beis aus Rrafft in Rrafte führt, und mit Gebult und lang- es gut : Dis wird gulest muth dich regiert.

9. Es muffe boch mein Dern nur Chriftum fchauen! besuche mich, mein Aufgang ous ber Dob, baf ich bas Licht in beinem Lichte feb, bet ! bitt nur Gebult, und tonne Schlechterbings von Gottes Bulb ; ber Sinis Der Gnade trauen: fein mel offen stehet. Fehler sen so groß un schwer in mir, der mich von foldem

Blick der Liebe führ.

mich vor dir niederschläget,! bas Gefen mit meinem nen. Blauben kampfft, und lau- 4. Unmöglich ifts, mit ficht entstehn.

11. Cornh ich nun, mein zu bequemen.

genießt.

SMEnfch! brudt bein III Creut dirb nen Duth ; Gett meunt erbellen!

2. Wirft bu betrübt, ges neibt, veracht, gebrickt, ge= fcmabt, gebagt, verlicht halt still, wie birs auch ge=

3. Schlägt bir schon Gott in Gelbund Gat, in Ehr, Gerücht, in Bleifch 10. Wenn mein Gebrech und Blut, ins Berg und beine Ginnen; fall GDte und beinen Geift ber Rind- ju Ruß! Lieb leiben muß : Schafft in mir bampfft, wen Gott thuts, bich zu gewin-

ter Ungft und Furcht in mir folchem Beng ju geben ein erreget; fo lag mich boch in Gottes Reich; brum Dein Mutter-Herge fehn, will er von dir nehmen, und neue Rrafft und Zuver= was haßt und liebt, freut und betrubt, jur Reif bich

Deil, in deinen Urmen, bul 5. Tragft bu bein Ereng felbst folft mir mein emger mit Liebe fort, fo tragt es Friede fenn sich wickle mich bich zur himmels-Pfort, in beine Enabe ein; mein ba guft für gaft ju finden 2

legft du eins ben, fo findst du ihr schadt fein Tod noch swen, und bleibst wol gar, Solle. Unleidsamfeit bringt Dahinten.

6. Daß du bein felbft nur Gunden Quelle. erft tommft log/jo ftebe al= 12. Des Gigenwillens Jer Dinge blog, fen, wie es bofe Urt halt Gott in uns geht, ju frieden, nimm bich ftets Widerpart : wie mohl nichts an! fo ifts gethan, wurds mit uns fleben, mar und bleibt die Gund ber- biefer tobt! fo lebte Gott, u. mieben.

7. Steh alleit in Gleich: 13. Der Gigenwill, bes muthigfeit, in Guf und Satans Bild, ifts, der bie Saur, in Lieb und Leid, in Seele, fo verwildt, und Reichthum und Berber-fluckt aus Gottes Wefen ben : halt diß Gebot in in Untergang ; durch Ereut Freud und Noth, im. Leben und Drang fie wieder muß und im Sterben!

mel fuhrt gerad : brum uns auf ein neu Gebot. wollt ihn Chriftus geben : burchs Bort bom Creuk mer diefes glaubt, und folgt und Leiden. Wohl dem ders

Glied bestehen.

9. Creus mar bie Behr 15. In bem fteht auf ein in Chrifti Sand, ba er ben neuer Dann nach Geiftun Teuffel übermand : wer Rraft, der alles fan, ju fan das Creug gnug loben? Gottes Wolbehagen : was in allem Krieg behålts den dem gefällt, für gut er hålt. Sieg, wenn die Feind noch macht Preigund Danck aus fo toben.

im Bericht, wenn Chrift, unfer Derr allein gu feiner ber Serr, bas Urtheil Berrlichkeit auch ein; ben fpricht; wer bann nicht will Weg mußt er erwählen. anhoren das harte Wort: Die Barbeit fpricht : gehft Weicht von mir fort! muß du ihn nicht weh beiner arfich jum Creut hinkehren.

11. Rein Unglud nie Die Seel betrubt, die in Ge- 326, Del.

fteten Streit, und ift ber

tont fein Saam aufgeben.

genefen.

8. Creug ift der Weg und 14. Drum lehrte Chrisenge Pfad, der uns in Sim ftus: eins ift noth ! und fent dem Saupt, tan fur ein faßt, fein Leben haßt, und von fich felbit tan icheiben !

Rlagen.

10. Creut ift bas Zeichen 16. Durchs Creut gieng men Geelen !

Meinen bult jum Creut fich gibt: 3Efum laß ich nicht, ic. Mensch ?

MEnfch! mas fuchftu in Dacht, was die eitle Belt Der Racht biefer mir zeiget ; Racht ift, wo Welt? was wirstu sinden? man ihm nicht wacht, nacht, bat sie was, das selig macht, wo seine stimme schweiget, und dich macht an sich verzund wer ihn nicht kennen binden? dind sie dich, was mag, hat im Hernen keinen ift das Band, anders wol, Lag. als Strob und Sand?

gleich, die mit golde durch Seil und leben, mer ibn geabert, und am weiffen nicht im Glauben halt ; ben Gilber reich, bas den Geis wird Racht und Tobt ums burd Sorgen rabert, nehm geben, Er ift Licht und ich fie doch gleichwol nicht Pfort allein, so uns führt an fur meiner Geelen- jum leben ein. Licht?

von andrer gattung fenn. fern.

in biefer Erben ; nicht in Gitelkeiten Schwerden, nicht in Pracht, gleiten meinen Fuß Schonheit, Die verbleicht. falfchen 2Bahn.

But, ift und foll mein JE- ftern Thal : Aber meiner fus bleiben, ihm will Geelen Sonne, Chriffus, ich ben gangen Muth, gut macht mit feinem Strabl, und Leib und Beift ver- mein betrubtes Bert voll fcreiben; Ihm, Der fich Wonne, wenn er treulich auch mir verichreibt, und mir verfpricht feinverlanas mein Licht und Seil ver= tes Ungenicht. bleibt:

II. Allfo fcheint ben Dite 6. Auffer ibm ift alles ternacht mir ber Mittag

7. Denn er ift bas Licht 2. Zeigte fie mir Berge ber Belt, aller menfchen

8. Darum feuffs ich. 3. Bon bem edlen Dia- Derr, ju bir aus ben Rachmant mogen andre hoffart ten diefer Erden, lag durch Iernen, von Rubinen, berer beiner Gaben gier mich ein Brand leuchtet gleich bem Rind bes Lichtes werben. Spiel der Sternen, meines o du heller Jacobs-Stern! Bergens edler Stein muß treib von mir den Schatten

4. Meiner rechten Bohl: 9. Daßich in bem Schate fahrt Blum wurkelt nicht ten-Berck Diefer ichnoden nicht merb fchnobem Preif un Ruhm blind : o meine Stard. nicht in Sobeit voll be- und erleuchter ! lag nicht ber endlich weicht, nicht in beiner Bahn in berirrtem

5. Meiner Seelen bochftes 10. Dier fit ich im fin-

Dir nach! fpricht Chriftus. Morgen Glant ber 321 in ben Ginnen; Ich! ber I 5. Rallts euch ju ichwer,

Dich aller Schlaff von bin- an der Seite, ich fampfe nen! weich du Rebel eitler felbft, ich brech bie Babn, Beit, weich dem Glant ber bin alles in dem Streite. Geliafeit!

Ruff und Schalle ; nehmt nicht fein Ereng nimmt un auf euch, folgt meinem werth und meiner Bier. Wandel nach.

teucht euch fur mit beilgem Seel nachgeben, und moble Tugend Leben, wer ju mir gemuth, getroft und gern kommt und folget mir, ben 3hm in Leiden fiehen! barff nicht im finstern benn wer nicht kampft, ichweben; ich bin der 2Beg, tragt auch bie Rron bes ich weise wohl, wie man emgen Lebens nicht bavon.

Sanfftmuthe Dele, mein ner Strahlen ju Gefichte, Geift, Gemuthe, Rrafft un und vertreib burch beine. Sinn ift Gott ergeben, Macht unfre Racht.

schaut auf Ihn.

4. Ich zeig euch bas, mas niß muffe beinem Glang ichablich ift, zu fliehen und entfliegen, die durch 2L an meiden, und euer hert bams Apffel- Bif uns, die von arger Lift su reingen fleine Welt, bestiegen, bag und zu icheiben. Ich bin ber wir, Dere, burch beinen Seelen Fels und Sort, un Schein feelig fenn. führ euch zu ber himmels- 13. Deiner Gute Morgen Pfort.

Aufgang ift erwacht! teb lich geh voran, ich fteh euch Ein bofer Rnecht, ber ftill 327. Mel. Mach mit barff ftehn, wenn er ben

mir/Gott. Feld-Herrn fieht angehn. Ir nach! spricht 6. Wer seine Seel zu Christus unser Deld, finden meynt, wird sie ohn mir nach ! ihr Chriften alle : mich verlieren ; wer fie hier verleugnet euch, verlafft zu verlieren scheint, wird Die Welt, folgt meinem fie in Sott einfihren. Wer euer Creus und Ungemach folgt mir, ift mein nicht

7. Go lafft uns benn bein 2. 3ch bin bas licht, ich lieben Deren mit leib und

wahrhafftig wandeln foll.
3. Mein Herk ist voll De- muthigkeit, voll Liebe mei- Dewigkeit, Licht vom ne Seele, mein Mund ber unerschöpfften Lichte! schick-fleuft zu jederzeit von fuffem uns biefe Morgen-Zeit bei-

2. Die bewolchte Finfter=

Ehau fall auf unfer matt

Gewiffen

Bewiffen : lag bie burre Fleiß ankehren, unfer le. Lebens-Mu Lanter Troft genieffen, und er bait &Dites Bort. quid uns, Deine Schaar, immerbar.

- Gluth unfre falte Berdefchnell herben : wir wiffen tobte, und ermed uns Ders feinen Morgen, brum les und Muth ben entstandner bet boch in Sorgen, Morgen Rothe, bas wir, Gefahr ift mancherlen. eh wir gar vergebn, recht aufftehn.
- Rleid durch des Bundes bereit : dann fo wir wurd'n Blut permeiden, bag uns erfunden, liegen und ichlaf. Die Gerechtigfeit mog als f'n in Gunben, es wurd mie ein Rock befleiden, und lung merben leib. wir fo für aller Vein sicher fenn.
- 6. Ach! du Aufgang aus ber Soh, gib, bag auch am funaften Tage unfer Leich nam auferiteh, und entfernt pon aller Plage, fich auf je= ner Freuden=Bahn freuen Ean.
- 7. Peucht uns felbft in ies ne Welt, bu verflarte Gnas den-Sonne, führ uns durch bas Thranen=Feld in bas Land ber fuffen Wonne, ba Die Buft, bie uns erhöht, nie bergeht,
- 329. Mel. Pfalm. 6. Sinuf es nun fenn ge- g'finnet bin : nun Di fcheiben, fo woll uns allefamen, burch Jofum Gott begleiten, Gin jedes Chriftum, Umen, an fein Ort; ba wollend | gefchieben feyn.

fuffen ben gu bemabren, nach In

- 2. Da folten wir begeh. ren, und nicht binlagio 4. Bib, baf beiner Liebe werben, bas End fomint
- 3. Betrachtet wohl Die Sachen, daß uns der herr 5. Lag uns ja bas Gunben beißt machen, ju feyn allgeit
  - 4. Darum ruftet end ben jeiten, und alle Gund vermeiben, lebt in Gerechtigkeit : das ift das reche te Bachen, baburch man mag gerathen, sur gen Geligkeit.
  - Shiemit sennd Sott befobe len, ber woll uns allzumah. len, burch seine Gnad ale lein : jur ewigen Freub. erheben, bag wir nach biefem Leben nicht fommen in ewigs genb.
  - 6. Bum End ift mein Begebren, bendt meiner in bem herren, wie ich auch machet es muß

130. Mel. Wernur den. Achdem das alte Sahr verfloffen, und wir die GOtt nunmehr perneut

beffelben Gnad aufs neu genoffen, fo find wir billig bochft erfreut, daß uns ber: felbe Senl und Leben fo reichlich bis bieber gegeben.

2. Der geb uns neue Geiftes=Rraffte, daß Will, Ge= bachtniß und Berstand, fich fest an ibn allein anheff: te, und nimmer werd bon ihm gewandt: ja sonderlich Den neuen Willen, fein neu Gebot recht zu erfullen.

3. Er laß aufs neu seinlicht aufgeben, gleichwie die Sonnist hoher fleigt : fein Snaben = Glank bleib ob uns fteben, da fich die Belt Balfam weichet, und fein jum Ende neigt ; bamit wir wie die Fromme banbeln, und imerfort im Taae manbeln.

felbst bekommen, als er für fen! Name wie Rarcissen. uns beschnitten ward, durch wurdig fats zu kuffen ! Ras ben wir unser Seil vernom= mezart wie Lillien, die das men, fen unfer Weg sur Be- Weh vertilgen ! JEfu, du bens Fahrt, der fen ber alleine bleibefts, den ich Schmuck für unfre Krone, menne! und zier uns vor des Soch= | 5. Dame, ben wir horen ften Throne.

beschneiden von allem, bas am schönsten klinget; ber uns von ihm trennt, Er mich tan ergogen, und in full uns mit bes Geiftes

Freuden, Die nie fein melt? lich hert erkennt, bamit, was alt in uns, ersterbe, und unfer Geift fein Reich ererbe. 33 I.

Mme voller Gute, font I in mein Gemuthe! ausgegofnes Dele, fleuß in meine Seele ! Arenen aller Schmerken, gib bich meis nem Bergen! benn bu bifts alleine, Jefu! ben ich menne!

2. himmel der Berlieb= ten! LeiteStern ber Bes trubten! unerschaffne Son= ne! unerhorte Wonne! gib, daß beineStrahlen mich erfreu'n und mablen! benn du bists alleine, Dame! ben ich menne.

3. Rame, fconfter Da= me, der bom himmel fame ! Mame Buckerfuffe, lauter Rectar-Rluffe, bem ber Umbra gleichet ! Dame, bu alleine bleibests, ben ich menne!

4. Name, schon wie Ros 4. Der Rame, ben er fen, werth ftats zu liebto=

von der Engel Choren ; ber 5. Er lehr uns unfer Berg |mir jauchgen bringet, und Frieds Friede fet! Dame, bu allei=jaus biefem ichrocklichen

bem man Dienst erweiset, mahrtees auch noch fo lang bem bie Welt fich beuget, und ber Simmel neiget, mas brunten lebet, fürchtet und erhebet! JE- ber weißlich weiß zu ftreiten, fu, bu alleine bleibests, ben ich menne!

7. Rame goldner Dame! reicher himmels=Saame ! ewig wird mein Berne, Schonfte Ronigs = Rerte! bich in fich behalten, und bich laffen malten: Denn du bifts alleine, IEfu ben

ich menne.

332. Mel. Wer nur ben lieben GDtt laft zc. MIchts hilfft uns bort

mit hohen Gaben und Wiffenschafft gezieret fenn: wir muffen gar was anbers haben, dadurch das Hers foll werden rein. Die Biffenschafft blaht uns nur'auf. und bemmt ber Reinigung ben Lauff.

2. Der Abgrund liegt in uns verborgen mit aller fei= ner Citelfeit ; dafur ju ma= chen und zu forgen, daß er fich durchaus nicht erfreut: wir haben feine gange Macht durch unfern Rall

auf uns gebracht.

3. Db einer mare gang schehn. entjudet, bif in bes britten

ne bleibests, ben ich menne! Gericht, fo muß er boch 6. Rame, ben man preifet, noch biefen Gang, und 4. Es ftreit mit uns bon allen Seiten ; es biet fich allen alles an : wohl bem, und Heberminder bleiben fan! ber macht die Dacht ber Liebe neu, und fich mehr

> 5. Es ift fo leichte nicht geschehen, wie mancher es wohl mennen mogt. Wen Gott vor sich hat auserse= hen, der kommt fo balde nicht zu recht. Biel Spott und Sohn, viel Streit und Rrieg, geht alljeit vor ; ben

pon ber Bogheit fren.

tommt ber Giea.

6. Wenn einer mennt, et habs gewonen, ben geht der Streit von neuem an. Da ift boch nichts unter ber Sonnen, bas bich von bir erlosen fan : allein bas bol= de Batter= Ders ift, bas uns hilfft aus allem Schmert.

7. Doch muffen wir im Streit probiren, wie tieff die Burgel in uns liegt; daß wir uns felber nicht verführen, und denden, daß wir ichon geffegt. Es ift dem Menschen aut, zu febn, daß es so bald noch nicht ge=

8. Die Worte wollens Dimmels Licht, und noch noch nicht machen; Ginbil= nicht mar beraus gerucket bung reichet bier nicht gu :

Mun bitten wir ben 5. G. Run bandet alle GDEE 325

Es muffen feyn gar andrellen Enden, ber uns von Cachen, die führen uns gur Mutter-Leib und Rindesrechten Rub. Wenn Dacht mit Macht zusamen spant, muß Macht mit Macht fenn abgemandt.

333.

Mun bitten wir den heil-Er uns behute an unferm Ende, wann wir heimfab= ren aus Diefem Elende, Anrieleis!

2. Du werthes Licht, I gib uns beinen Schein, lehr uns Jefum Chriftum ertennen allein, bag wir an ihn glauben ben treuen Seiland, ber uns bracht hat gu bem rechten Batterland,

Rnrieleis.

3. Du fuffe Liebe ! ichend uns beine Gunft, lag uns empfinden ber Liebe Brunft! daß wir uns von Berken einander lieben, und in Friede auf einem Sinne du in Gnaben bift, tommt

bleiben, Anrieleis!

4. Du bochfter Erofter in aller Roth! hilff daß wir Beit, jest fteht ber Simmel nicht fürchten Schand noch Sob! daß in feinem Leiben man die Geligfeit gu hoffen, wir verzagen, wenn ber wer biefe Beit verfaumt, Reind bas leben will ver- un fich ju Gott nicht tehrt. Flagen, Aprieleis !

334. Qun bandet alle GOTT

Beinen an uniahlich viel zu aut, un noch jegund gethan.

2. Der emig=reiche &Dtt woll' uns ben unferm Leben ein immer frolich Ders und edlen Frieden geben, und gen Geift um ben rech- uns in feiner Gnad erhalten ten Glauben allermeift, bag fort und fort, und uns aus aller Roth erlofen bier und

bort.

3. Lob, Chrund Dreif fen GDtt, dem Bater und bem Sohne, und bem ber benben aleich im boben Simmels= Throne, bem breneinigen GOtt, als der im Unfana war, und ift und bleiben wird jegund und immerdar

4. Las dich Herr Jesu Chrift burch unfre Bitt bewegen, tomm in mein Haus und Herk, und bring uns beinen Gegen, all Ale= beit, Muh und Gorg, ohn dich nichts richten aus, wo Gegen in bas Saus.

5. Jest ift die Gnadens offen, jest hat noch jeberder schren Web über fich wann er gur Sollen fabet.

6. Stell Berr bich wie bu mit Bergen, Mund wilt, ich fahre fort gu ichreis und Sanden, der groffe en in meiner Angft zu dir Dinge thut an und und al- ou wirft mir Sulff verleis

ben.

ben, bu haft mirs jugefagt, verlohren ; benn bie Racht brum wird es euch geschehn, ift nun vorben, diefes Rind ich will noch meine Luft an macht alles neu.

Deiner Sulffe feben.

Roth und Angit in allen den: Doth, Gefahr, Angit, Landen, im Glauben ichlief- Rrieg und Streit muffen fen wir, bas Ende fen por- fich verfchleichen; benn bas handen, drum tomm DErr Alte ift vorben, und wird Gefu, tomm! und fuhr alles bell und neu. uns aus ber Welt bie uns noch hier und bar fo hart gefangen halt.

aufmachen, mit feinem ber fen, welcher machet als groffen Sag, und fich an les neu.

eingeht.

Mun das alte Jahr ift alles machen neu.

fangen, bis das Alte gar Thron, und die Mutter

ben nen.

2. Denn bas" Alte gehet vorben. fort, und nun muß bald 8. Dein schones Wundernen.

3. Seht, ein Bunber- vorben. Kindelein ift und wird ge= | 9. Wer im felben Rinde bohren, welches wieder gibt ift, in Chrifto, erfunden, Den Schein, welchen mir ber ift erft ein rechterChrift,

4. Finsternis und Dun= 7. Man boret nichts als delheit vor dem Lichte meis

5. Denn er ift bas Licht ber Welt, Friede Fürft gu nennen, Wunderbar, Rath, 8. Der Richter biefer Rrafft und Beld, Batter ju Welt wird fich nun bald erfennen, ber von Emigfeit

Reinden rachen, drum bal- 6.3mar obaleich ber Dratet euch bereit, daß ihr vor de will dieses Rind ver= ibm besteht, an seinem grof- schlingen, schadt ibm boch fen Tag mit ihm jur Freud nicht fein Gebrull, ben man horet singen: dieses Rind ift los und fren, und wird

JI hin und vorben ge= 7. Dieses Rind ist GOts gangen, lasset uns mit fro= tes Sohn, das der Batter bem Sinn Diefes Deu an-ziehet ju fich in bes Simels porben, und dig alles wor- fliebet fo lang in die Buftenen, bis des Drachen Grim

werden (o ein Freuden-vol- Rind! wer es recht anbliles Wort!) alles neu auf det, ber wird gang für Lieb Erden, da das Alte ift por- entjundt, und für Luft ent= ben, und da alles worden jucket; benn ben bem wird alles neu, und bas Allte geht

Run gute Racht, bu eitles Welt = Getummel, 327

alles Allte. Das vorben; feht,

Die Creatur ift neu!

10. Solcher tragt ben eblen Schan, Diefes Rind, im Bernen, foldem macht er Raum und Plat, doch nicht ohne Schmerken, bis das Allie gar vorben. und bis alles worden neu.

11. Dwen wird ber Freuben-Thon doch bereinst erfcallen! daß des Unti=Chri= ffen Thron, Babel, fen gefallen, bag bas Alte gar porben, und nun alles mor=

Den neu.

12. Da wir follen frolich fenn, und mit Chvifto mer= ben neuen Doft, und Freuben-Wein trinden bier auf Erden wiederum mit ibm aufs neu, wenn bas Alte ift porben.

13. Sehnt fich boch bie Creatur nach dem offenba= ren folder Freude, benn bie Ein, die fie foll erfahren, wird fenn wunderbar und neu, wenn bas Allte ift por=

ben.

14. Denn sie, von der Gi= telfeit, drinn fie liegt gefans gen, auch wird werden gant befrent, wie fie tragt Berlangen, wenn bas Alte ift vorben, und denn alles worden neu.

15. Wenn Die Gunbe und

ben bem ift verschwunden von aller Roth feyn hin= durch gedrungen, wenn bas alles ift vorben, und benn

alles worden neu.

16. Da wir werben im= merbar GOtt bem Sochsten droben fenren ein recht Jus bels fahr, und ihn ewig lo= ben, bak bas Allte fen por= ben, und daß alles worden neu.

336. Mel. Der Tag if

bin/mein.

Mungute Racht, Dueit= Il les Welt = Getummel, mein Berke fehnt fich fort nur nach dem Dimmel, den deine Lust bringt nichts als Dein und Laft, in Chrifti Lieb find ich nur Ruh und Raft.

2. Mein Beiland ruft. mich ihm gur Braut gu merben au feiner Chr und feines Reiches Erben : was ift bem gleich ? ach! nichts auf Die fer Belt, nicht Creatur, nicht Gold, bas fonft gefalls

3. Solt ich dann wol mein Gluce felbft verfcher. Ben? das möcht ich ja wol nimmermehr verschmerken; Rein! JEfu, bir ergeb ich mich allein, bu folt nun mein, ich bein vollkommen feyn.

4. Mit bir, mein Schat! will ich mich recht verbins ben, mein Bers fan boch Der Tod werden senn ver- sonst keine Rube finden: folungen, und wird fren nur beine Lieb mein fuffes

Yabial

Christ.

Schönste Bild, so mag ge- Gifft macht Bern und Sinn, daß ich für Triumph, ic. Freud nicht ben mir felber bin.

iber alle Berren, Gott ber hollen Macht u. Siea? Bebaoth! ben auch die En- wer führet wider uns nun gel ehren! mas ift der Rrieg? Triumph, zc. Mensch, daß du fein so ge= 5. Das Lamm, das ber

ne Seele fendfit?

swungen! brum fchnbbe umph, ic.

es fommt 2c.

IC Gottes-Lamm, bem Triumph, rc. man am Creut das leben 7. Was murret ihr, ihr nahm, den schönen Sieg an Teufel, noch? was sperret Sollund Tod behauptet als fich der Sollen Coch? und ein mahrer GDit. Eri= durfen umph, triumph, triumph, Schaar noch Marter braus Dictoria, und emiges Sal- en un Gefahr. Triumph, 2c. Ieluiah.

gibt nicht mehr Blut, ver- ren Muth und Rachgier

Labsal ift, drum fleuch, o ben bem Creut so freche Welt! ich liebe JEsum war. Triumph, ec.

3. Der Drache hat fich s. Er ift mein lamm, bas eingehullt, fein Trog und gartfte Rind auf Erben, baf Frevel ift geftillt ; fein ibm felbit funden merben : Sein Au- Angft und Bein, und brin: gen-Licht bemmt mir mein get auf fein berg binein.

4. Woift, o Tob, bein Stachel ist? wo habt ibr 6. Daroffer DErr, boch Teufel euren 2Bis, wo ift

benefit, und beinelieb in fei- Belt Gunde tragt, bat euer Macht in Roth gelegt : 7. Salleluja! es ift mir es herrichet frafftig bort icon gelungen, mein Beis und hier, und euer Leid land hat mich fußiglich be- wahr't für und für. Tris

Welt! fabr bin mit beiner 6. Ja liebster Beiland! Luft, mir ift forthin nur deine Krafft hat uns nun Gottallein bewuft. Fried und Ruh geschafft: 337. Mel. Triumph/ gang matt find, die uns brengten febr, und gelten Dun hat das heilge fort und fort nichts nehr.

(3Dittes

8. Das Cammlein, bas 2. Gein Ferfen = Stich erwurget war, bricht euschwunden ist der Schlan- gar; der kow aus Juda gen Muth, ihr Haupt ist steht uns ben, und macht nun zerknuschet gar, das von enrem Garn uns fren.

Triumph ze.

Triumph, ic. 2. Erschrecklich, daß der 9. Der Simson bricht der SErr erbleicht der Serra Sollen Thur, ber fuhne lichfeit, dem niemand David trit herfur, der Go-gleicht, der Lebens Jurft; liath liegt ichon geftredt, Die Erde fracht, und es wird und die Philister find er- Dacht, weil Gottes Cohn fdreckt. Triumph, ze. | wird umgebracht.

10. Du Beiland, bu be- 3. Die Sonn verlieret ih= bertter Seld, haft aller ren Schein, bes Tempels Feinde Muth gefallt, indem Borhang reinet ein, ber bu aus bem Grab aufftehft, Seilgen Graber offnen fich und wiederum jum leben gang wunderlich, und fie

gehft. Triumph, 20 ffehn auf gar fichtbarlich.

FI. Bas wollen wir benn 4. Beil benn bie Ereas fürchte fehr des Todes Macht tur fich regt, fo merd, o bas bou'sche heer ! lag tobe, Mensch ! hierdurch bemas ba will und fan! trit megt gerreift ein Relf, und nur ben Rampf frisch mit bu wirft nicht burch bis ihn'n an. Triumph, zc. Gericht bewogen, baf bein

12. Ift beine Dacht, o Bernebricht? Mensch, gleich schwach, fo 5. Du bift bie Schuld. balt bein Beiland hinten nimm bif in acht, bas 30. nach, burch beffen Rrafft fus ift ans Ereus gebracht. wirst bu bestehn, und bein ja gar jum Lod und in bas Feind muß zu Boben gehn. Grab, weil er aufgab ben

Beift, und mit Gefdren Triumph, 1c. 13. Dheiland! bilf jufchied ab.

ieder Frift, der du vom 6. Drum folge Wefu Tobt erstanden bistzirit ber nach ins Grab, und firb ju und in aller Doth, fuhr bem greul ber Gunben ab, uns ins leben burch ben gehft bu nicht mit ihm in Tod! Triumph, ze. | ben Tod bom Gunden= 338. Mel. 3ch hab Roth, fo must du fuhlen

mein Sach GOtt ac. Sollen-Roth.

Munift es alles mohl ge= 7. Ald Batter, ach! bein IC macht, weil Jefus einger Gohn erbleicht am rufft: es ift vollbracht! Er Ereus mit Schmach und neigt fein Saupt,oMenich! Sohn; nun dis geschicht und firbt, ber dir erwirbt fur meine Schuld, barum bas Leben, bas niematshab Gebult, und jeig in berbirbt.

TEfu Gnad und Huld!

8. Ich will mit Ihm zu Grabe gehn, und, wo bie Unschuld bleibet, febn : ja ich will gant begraben fenn im Lod allein mit ihm, und feligschlaffen ein.

9. Ertodt, o JEfu, felbft in mir ber Schlange Brut, Das bose Thier, den alten nimmt dich in Menschen, daß ich streb und Schoos, mit reichem Troft mich erheb gen himmel, und bir, JEfu, leb?

. 10. Golt ich ben Gun- ichafft Recht, behutet, ben-Unflath noch mehr bes leiden in feinem Reich. gen ? nein, dis ichwere Joch 2. Er hat uns miffen laffen abgelegt, es bat mir fen fein beiliges Recht und lang gemachet bang, nun fein Gericht, bargu feine weiß ich, baß ich Snad em- Gut ohn maffen, es man= pfang.

II. ftorben fenn ber Sund, und bald fahren, ftrafft nicht leben bir allein, es hat! bein Tob bas leben mir Gnabthut Er nicht fparen gebracht herfur, und aufgethan bes Dimmels

Thur.

12. DIEfu Christe, star de mich, in meinem Borfas traftiglich ich, las mich Den Rampif to fegen fort, nach beinem Wort, baß ich Die Rron erlange bort!

13. So will ich bich. Der Gesu Chrift, daß bulrein. Er fennt das arm für mich gestorben bift, von Gemachte, Gott weiß, wir Berken preisen in der Zeit, find nur Stand, gleich wie und nach dem Streit in bas Graf vom rechen, eine Freud und Bonn in Emig = Blum und fallendes Laub, Beit.

339. Mel. Man lobe het, so ist es nimmer dich in der Stille.

Mun lob, mein Geel! Den Derren mas in mir ift, ben Ramen fein. fein Wohlthat thut mehren, vergiß es nicht, Berge mein! hat bir bein Sund vergeben, und heilt beine Schwachheit groß, errettet bein armes Leben, feinen beschüttet, verifingt bem Abler gleich. Der Konig

gelt an seiner Erbarmung Ich will bent abge- nicht : feinen Born lafft Er nach unfrer Schuld, den Bloden ift Er hold, feine Gut ift boch erhaben ob benen, die fürchten ihn; fo fern ber Morgen vom Abend, ift unfre Sund dahin 3. Wie fich ein Batter er=

> barmet über feine junge Kindlein flein, so thut ber DErr uns Armen, wena wir ibn findlich furchten

> ber Wind nur druber meh= alio

Emigfeit ben feiner lieben hell in meinem Berken Gemeine, Die ftets in feiner fcbeint.

Bund behalten. Er berrichtigangen, Die gilonen Sterim Simmelreich ; ihr far nen prangen am blauen den Engel! maltet feines Dimmels-Saal : alfo werd Lobs, und Dienet zugleich ich auch fteben, wann mich bem groffen Dern gu Che wird heiffen geben mein ren, und treibt fein beiliges Gott aus Diefem Jammers Wort! meine Seel soulthal. auch vermehren fein Lob an

allem Ort.

5. Gen lob und Preif mit Ehren GDit Batter, Sterblichkeit: Die gieh ich Sohn, heiligem Geift, ber aus, bargegen wird Chris woll in uns vermehren, fins mir anlegen ben Rock was Er uns aus Gnaben ber Ehr und herrlichteit. verheißt, daß wir Ihm fest 5. Das Saupt, Die Fus vertrauen, ganstich ver- und Sande find froh, das laffn auf Ihn, von Bergen nun jum Ende bie Arbeit auf Ihn bauen, daß unfer kommen fen ; hert freu Herg, Muth und Sinn dich, du folt werden vom Ihm ganglich thu anhan- Elend diefer Erden und von gen ; brauf fprechen wir der Gunden Arbeit fren. jur Stund : Almen ! wir 6. Dun geht, ihr matten

Dieh Menschen, euch wird bereiten gur Rub Stadt und Felber, es tobt ein Bettlein in der Erd. Die gange Welt ; ihr aber, 7. Meine Augen stehn

blieben! bie Racht hat bich allen Schaben, bu Aug und

fein End bas ift ihm nah. | Cages Feind. Fahr bin, 4. Die Gottes-Gnad al- ein andre Conne, mein leine steht fest und bleibt in JEsus, meine Wonne, gar

Furcht bereit, Die feinen 3. Der Tag ift nun ver-

4. Der leib eilt nun jur Rube, legt ab das Kleid und Schuhe, bas Bilb ber

werdens erlangen, glau-Glieder ! geht hin und legt be wir aus hergen Grund. ench nieder, ber Betten ihr begehrt : Es fommen un toben alle Balber, Stund und Zeiten, ba man

meine Ginnen, auf, auf! verdroffen, im hun find fie ihr folt beginnen mas eus geschloffen, wo bleibt denn rem Schopfer wohlgefallt. Leib und Seel ? nimm fie gu 2. Wo bift bu' Sonne beinen Gnaben, fen gut für

Madter.

Wachter Mrael!

De ! und nimm Dein Ruch Schaaren, groffe Baffer, tein ein : Will Satan mich ftarce Donner stimmet an, verschlingen, fo lag die En- unfer Gott nimmt ein bas gel fingen : die Rind foll Reich, Salleluigh ! freuet unberletet fenn.

Lieben! foll heunte nicht be- geht heraus und febet ben truben ein Unfall noch Ge- Ronig Salomon, fahr : Gottlag ench felig prachtig fiehet in Brautiichlaffen, ftell euch die guld- aams-Schmucke und herr= nen Baffen ums Bett und licher Rron, damit feine

Min ruht doch alle Belt fiebenden Beit! Sallelluja, und ift fein ftille, ben Sallelujah, freuet euch, Die Berheiffungs-Beit geht land ruffet laut : Soffana, in die Kulle, es kommt die dem Gohn Davids, Der Erquidung, ber fiebende ba einholt feine Braut gu Tag, an welchem manfich in des Batters Reich! jauch Bend und frolich fenn Salleluja! freuet euch! euch!

finget mit Amen und Hals gams ! O ber Wunders lelufah ihr himmlischen Braut bes gamms! schaaren, dem GOtt Je= 342. Mel. Mein BOtt,

Bur fiebenden Beit ! Salle" 8. Breit aus die Flügel lujah ! Sallelujah ! finge bende, o Wesu meine Freu- was da fingen tan! groffe euch !

9. Auch euch, ihr meine 3. Ihr Tochter Bions! feiner Engel Schaar. Mutter gekronet den Sohn am Lage ber Freud, jur

mag; die siebende Zeit 4. Kommt her, ihr Gafte bringt Ruhe und Freud schauet an die Wonne, das Halleluja! Halleluja ! rinn des Lammes Braut Beil, Preiß, Chre, Danck glangt wie die Sonne! und Krafft gebet Gotte, Triumph! es ift fommen unferm Berren, ber ba bes lammes Sochzeit, fein tren ift un mahrhafft! Un- Beib ift gefchmicket und fer GOEE nimmt ein bas bat fich bereit, mit Scibe Beich, Salleluja ! freuet gefleidt, jur fiebenben Zeit! Hallelujah ! Jubel-wonne 2. Send froh und lobet fur dis Beib ba fich Gott Bott all feine Rnechte, mit ihr vermablet, wird mun rubmet Groß un Rlein mit ihr ein Geift und Leib. Des DErren Rechte! lob- D bes Wunder-Brautis

hova! die Rub ist bereit. das Bernich bringe.

Nun

Mun fich der Tag geen-lette fenn in biefem Jamalles, mas fich abgematt mablten Schaar.

hast keine Rast, du schläfift baoth! im Tod und Leben noch schlummerft nicht; bielbilff du mir aus aller Unaft Rinfterniß ift dir verhaßt, und Roth. weil du bist felbst das Licht 343. Miel. Mun sich der

3. Gebende, DErr! boch auch an mich in dieser fin Oder: Lobt Bott/ibr stern Nacht, und schende Christen allzugleich. mir genadiglich ben Dun sich die nacht geene Schirm von deiner Macht. Dethat, die finsternist

gelichar, fo bin ich aller geeilt.

5. Ich fuhle zwar berischlaf benfeit! zum lobe Cunden Schuld, fo mich Gottes fend bedacht, denne ben dir flagt an, doch aber es ift danckens zeit.

Deines Sohnes Sulb hat 3. Und du, des leibes eb-

pors Gericht, ich fan ja ruh. der Buversicht.

Augen zu, und schlaffe fro-feel ift bir verpflicht, und ich lich ein ; mein Gott macht bin ewig bein. ist in meiner Ruh, wer 5. In beinen armen

wolt traurig fenn?

banden bin, wo ihr habet mir schadlich senn die er auf euren lauff, bau bio Gott mich gericht. in meinem Sinn bir einen 6. Sab band! o Jeffe, Tempel auff.

De bet hat und feine merthal, fo fuhre mich in Sonn mehr fcheint, ruth himmel ein jur ausers

und was zuvor geweint. 10. Und alfo leb und sterb 2. Rur du, mein GOtt, ich dir, o Herr GOtt 3es

tag geendet hat.

4. Wend ab des Catans zertheilt, macht alles, mas Wüteren durch beiner En- am abend svat zu feiner ruft

Sorgen frey, und bringt 2. So machet auch ihr mir nichts Gefahr. Sinnen, wacht, legt allen

gnug für mich gethan. ler gaft, du theure feele du, 6. Den fet ich dir jum die du fo fanfte geruhet Burgen ein, wann ich foulhaft, band Gott fur feine

nicht verlohren fenn in fol= 4. Wie foll ich bir, bu fec len-licht, jur gnuge bance 7. Drauf thu ich meine bar fenn? mein leib und

schlief ich ein, drum kunte 8. Weicht nichtige Ge-fatan nicht mit feiner lift

habe band, für beine lieb 9. Son Diefe Racht Die und even ; hilff, baß ich bir

mein

334 Mun will ich mid icheiben von allen Dingen,

bandbar fen.

heut an mich an diefem gan- ju meinem Jefu bin. Ben tag, und wende von mir 3. Dtaufend Geliebter! anadialich was dir misfal- bu bist alleine, ben ich von len maa.

8. Erhor, o TEfu, meinelou bist mir, mas ich nur bebitt, nimm meine feuffger gehr: bu bift mein gabfal, an, und lag all meine tritt mein Getrande, und schritt gehn auf ber Bunsch, und was ich nur

rechten bahn.

9. Gib beinen feegen bie- und Bolluft-Meer fen tag ju meinem merce un that, damit ich frolich fagen diger Abende Regen, mein mag: wohl dem, der JE- hoch-gewunschter Morgenjum hat.

10. Wohl dem, der TE fum ben fich führt, schlieft ibn ins bers binein, so ift fein ganges thun gegiert, und er fan feelig fenn.

II. Mun benn, fo fang ich meine werck in Jesu nahmen an : er geb mir feines Beiftes ftarct, daß ich fiel enben fan.

344. gen, und mich zu meinem ftirne Simmel macht. Beliebten ichwingen, ben 6. Allein du, bu gibft mir ich allein mir hab erfieft : biefelben Schape, burch bie nichts fan im himmel und ich mich zufrieden fete, bu auf Erben gefunden und bift mein Gilber und mein genennet werden, das er mir Gold, ich achte hoher bich felbst nicht alles ift.

mit eiteln Schaten, fo viel fernen wird geholt.

mein tebenlang von bergen, mein Lichten, Trachten und mein Sinnen, ja alles, mas 7. Gebende, Derr, auch lich fan beginnen, geht nur

> Grund bes DerBens menne : gebende, meinlebens Brun

4. Du, bu bift mein and Geegen, mein Buder-fuffer himmels=Thau, durch dei= nen Gafft blüht meine Gee= le in ihrer finftern Leibes= Sole, wie eine Blum auf

aruner Uu.

5. Du bift mein erfreuli= de Morgen-rothe, Abend-Stern, burch ben ich . todte die Trauriafeit ber finftern Racht: Du bift mein Mond und meine Aun will ich mich schei- Sonne, mein Augen-Troft Den von allen Din- und alle Bonne, Die ber ge-

alleine als Perlen, Rubin, 2. Ein anderer mag fich Edelsteine, und mas pon

er immer fan, ergegen ; ich 7. Du bift mir ein blubenhabe feinen Schat als ihn : der Rofen-Garten, ein Feld

Saat: Du bift mein Luft-Frucht = Gebirg und buntel mein Land, bas Deide, Milch und Honig hat.

8. D emiglich blühender Mazarener! ich finde nichts! dir gleich noch schöner, mein edler Rofen = Lilien = 3meig viel beffer kanst du mich erfreuen, als alle Schonheit in bem Danen, und aller Garten Schmuck und Zeug

9. Du bift mir viel Bie: fen und grune Matten, ein Apffel = Baum und fühler Schatten, ben einig terbegehr; auf bir, meinem Bett und fammten Ruffen, fan ich der besten Ruh genieffen; brum fomm, ach fomm boch eilends her.

lichste Muficiren, meine Rubel-Freud und Triumphiren, mein Enmbel-Thon te mandeln, die Straß gum und Luft: Gang: Dich bor rechten Batterland, und ich lieber als Trompeten, affezeit in Liebe handeln, Posaunen, Zinden, Or-burch Glauben mit bem geln, Floten, als Gaiten- Friedens-Band. Spiel und lauten-Rlang.

feine Welt fan gubereiten, unfre Bergen all anflamen, fatt: Du bist bas Luste den fan. Sauf meiner Sinnen, eine feste Burg und Schloß, bar- recht umgurten, und die innen die Seele ihre Bob- Lampen recht breunend han, nung bat.

voll Blumen ichoner Arten | 12. Ich frage hinfort nichts ein Acker voller grunen mehr nach dem Simmel, nach Erden-Luft und Welt: Wald, meine Weide, mein Getummel, bu bift mir eine gange Welt: bu bift ber himmel ben ich menne, bas Paradieß, das mir alleine und auffer bem sonft nichts gefällt.

13. Ich werd schon erfüls let mit taufend Freuden, denn wen ich werd von bine nen icheiden por beinen Ge= ravbinen=Thron, wirst du mich in bich felbst erheben, und emiglich zu schmecken geben, bich hochftes Gut. mein Eron und Lobn!

345. Mel. Zu deinem

felß 2c. Mun wollen wir jest alle scheiben, ein jegliches an feinen Ort, bagu moll uns Cott all begleiten, und 10. Du bist mir das lieb-|führen burch bie rechte Pfort.

2. Damit ein feber moch=

3. Drum wollen wir noch 11. Du speisest mein allzusammen, herr Jesu Berne mit Sußigkeiten, Die bich recht ruffen an, wolft an bir ef ich mich nimmer daß feins vom andern weis

4. Daß wir uns mochten

Dir

Rur frisch binein! es wird fo tieff nicht fenn,

Dag bricht an.

5. Dun liebster JEfu bilf theuren Dahm. recht wachen, in dieser leg- 12. Fuhr uns bald wieten finstern Zeit, ach rette berum gusammen, in Blaupon des Lowen Rachen, Die ben, Lieb und rechten Fried, Seelen doch im Rampf und auff daß wir konnen beinen Streit.

6. Daß wir in Glauben fichs gebührt. und in Liebe, nach beinem Willn gufamen gebn, burch einen Geift in einem Tricbe, por beinem Throne konnen

ftebn.

bedenden, wie daß wir all wimmerst du? folt ber nicht so fertlich find, ach thu belffen tonnen, ber nach Dag wir der Gund von Ber- nen-ichein? Rur frisch bin=

Ben feind. 3. Und nur allein auff bein Bort merden, gebor- bu in Schwermuth bift, er= famlich als mabre Schaf, muntredich un beine schwaach Jefu thu uns alle ftar: de Ginnen! das ichmere cen, daß wir nicht falln in Creus wird boch einmal

Sunden-Schlaf.

9. Auff daß bu uns mogft wachend finden, wie die flustrubter Chrift! gen Jungfrauen find, thu uns doch einmal recht verbinben, erleuchte und wo wir find blind.

10. Bind unfere hergen fest zusammen, burch ben einigen Liebes-Geift, daß fie allezeit ftehn in Flammen, der rechte Fried nicht mehr gerreift.

dir folgen nach bem rechten wir allhier gebethen han. Birten, bis bag ber rechte bas bitten wir noch allius fammen, por bir in beinem

Dahmen, loben preisen wie

346. Miel. Er fübrt binein.

Mur frisch hinein! es wird fo tieff nicht fenn, das rothe Meer wird bir 7. Und unfer End allzeit ichon Plat vergonnen! was boch unfre Sinnen lenden, dem Blis gibt heitern Sonein!

2. Betrübter Chrift ! ber gerrinnen gleich einem Kluf. ber bir jum Benfpiel ift, be-

3. Der Himmels = Seld hat einen Weg bestellt, ben niemand weiß; eh sein Boldfolte finden, muß felbft bas Meer auf Diefes Selben Wincken zur Mauer senn: Er berricht im Fluthens Keld der himmels-Held.

4. Die Capfferkeit ift jes bergeit bereit burch Ereus 11. Run liebster Jefu und Schmach und burch bie machs recht Almen, was frause Wellen gu bringen

burd,

Dur frifch hinein! es wird fo tieff nicht feun, 33?

burch, fein Sturm - Wind fan fie fallen; fie halt uns fest in sterer Sicherheit, Die Lapfferkeit.

s. Ein Krieges = Manu muß tapffer halten an: Es steht nicht wohl, wenn Krieger wollent gehen, weil sie das End des Krieges nicht ersehen. Ein Christ ist auch, der tapffer kampfen kan, ein Krieges-Mann.

6. Es höret auf ein Ding, so bald fein Lauff zum Ende läuft; was einmal angesfangen, bas nimmt ein End. Der Herrift vorgegangen, bu folge nach, und tritt nur tapffer drauf, es höret auf.

7. Des Ereuges Peinwird ja nicht ewig fenn! es ift ein Relch, der feinen Boden zeiget, man fieht den Grund wann alles ausgeneiget. Drum bilde dir wie fuffen Rectar ein des Ereuges Vein.

8. Die Centner-Noth zerbricht der kalte Lod. Hindurch, hin durch, und folge beinem Führer! dein ISfus ist der Erd-und Meer-Negierer, der watet durch, und tritt für dich in Koth viel Centner-Noth.

9. Er ist der Sirt, der dich lich wenden, nicht laffen wird, Er wird was mir aufe sein Schaaf auf feinen Uch- füffer Ebrift !

feln tragen: Es wartet ichon auf dich der Engel Wagen, zum sichern Schuß; und ob dich veriert, Erist der Hirt.

10. Auf, schwacher Sinn! wirff aban Kummer hin, und schiefe dich die Liesse durchzuwaten: keint schon ein Sturm, dein Jesus wird dir rathen, und helffen aus, der Tod ist dein Gewinn. Auf, schwacher Sinn!

11. Der Christen Stand
ist hier also bewandt, es
muß ein Ereug das andre
Ereuge jagen. So gieng es
dem, der unser Ereug getra;
gen am Ereuges; Stamm.
Es ist fein Kinder : Land
der Ehristen Stand.

12. Wer wandern soff, muß offtmals Traurens= voll durch Berg und Thal und tieffe Pfügen dringen, so muß ein Christ auch nach dem Himmel ringen, und leiden viel: der muß offt ge= ben 301, wer wandern sost

13. Ach, fuffer Geift! wenn du nur ben mir bift, so will ich auch mein Leben frolich enden: zu dir mein Gott! will ich mich gang-lich wenden, und tragen was mir auferleget ift, ach, fuffer Shrift!

. D

ctatectatatatatatatatata 5. Sou die umsonst denn

ter/zeude mich.

Sohn von Emigkeite mar, fen, fo uns bas Reue fucht nach bes Beiftes Trie- fcafft? Gefes und Dens be bein arme Creatur bor ichen Lehr ift Stud Werd;

bu bann nicht einmal erful- fahrung uns gelehret tag= ben, und bein verdorrettlich mehr. Erb in Snaden sehen an? 7. Was hilfft uns Buch-ach wann wirst du,o GOtt! stab Wort, Erkantnis und uns die Begierden stillen, Werheissen, wenn nicht das Die nur bein Cohn in uns 2Befen felbft bas Schatten=

benn mohl in uns fen recht fli preiffen, wenn von ber gegrundet, gewurkelt und Sunden-Spur noch etwas gepflangt bein mefentliches in uns bleibt ? Wort, daß es auch Fleisch 8. Drum send ihn bod annehm? wer ift, der fich nun gant in die verschmach= fo findet in dem Geheim-ten Bergen! wir haben niß ftehn? und gleichwolllang genug ihn nur von fagts bein Wort!

4. Colaf bann fommen Soffen, und im Warten einst, daß Rleifc bon fel-lmit viel Schmerken, in feinem Wefen, und Bein turgem Bufpruch nur gleich bon feinem Bein man in als furnber gehn. fich wurdlich fuhl, bas Les 9. Ach faum doch langer bens= Wort in fich recht nicht; zerreiß ber himmel= beutlich konne lesen, beta- Deden, und fahr zu uns ften, horen, sehn, als unf- herab! ber Glaub bringt ver hoffnung Biel! in bich ein : wir wosen Je-

fenn? und Die Ratur bleiben in ungebrochnem Sinn ben ber Gewohnheit 347. Mel. Mein Vat Lauff? tan bann die neu Geburt die alt nicht gar Abgrund, thu bid vertreiben ? Bas halt boch auf!o tieffe (Di gar ju lang noch unfre See-

schren in bich bin= 6. Das Wiffen haben bas Leben, bas im wir : wo aber ift bas 2Bes Deinem Gnaben Thron! leigne Rrafft macht feine 2. Bilt unfern Sunger Seel genefen : bas bat Er:

nach Bunfch erfüllen fan? Bild vertreibt? wie tonnen 3. Schau, Batter ! ob wir an uns Die Fulle Chri-

fern gefehn, im Glauben,

fum febn! lag beine Lieb er=, verlangen, und werde einft

gen fenn!

o Alles, fen geruffen! Dich ergreiffen dich ben Leibes= fuchet unfer Dichts ! fcau, Leben noch! unfre Armuthen ichrent nach bes Reichthums Schan! wir finden feine tomme ! Geb in uns wieder Stuffen und teinen Weg jum Denl, ber nicht felbit JEsus sen.

11. Es ist ja warlich doch, D Batter ! Dis bein Wille, ichief auf, bugartes Reiß! bak endlich bein Gohn 16. Es mag bas Cherubs= gang in uns verklaret fen. Schwerdt nur iber Albam Co eil bann, daß bein Geift geben ! burch alle Schmer= Die Wunder nun erfulle, Ben las uns bringen burch und ich in abttlicher Gestalt und ein ! es fost ben ber Geauch felbst mich freu !

boch auch ben Tod nicht fe- in und mag ausgebohren ben, ich habe benn juvor fenn. ben Christin mir geschaut! 17. Ach gib und unfre D mogt im Tempel doch Bitt! ach hore Zione Braut!

Brunn von Ifrael ent- nicht dif neue Leben findt! Rrafft ununterbrochen begreifflich bochftes Gut bringen und gang eingiefe ich will dir opffern Bern fen kan gur neuen Berrlich- un Duth. Stimmt an mit feit.

14. Romm, aller Senden lihr Gemuther !

weden, die boch nur burch recht groß; merb groß, und Gefdren gern will bewo- tomme boch! D Kleinod, werd uns nah, lag bich von 10. En nun, fo hore ban ! und erlangen, und und

15. Du Marons-Ruthe. grun! bu Sulff aus Bion, auf, o neues Paradeis! D Beinstock, blube fcon! die Taube, Deine Fromme, auf beine Knofven meret:

burt gleich noch fo viele We-12. Laf mich mit Simeon ben, wenn nur dein Gaam

Jerusalems ich stehen mit Schrenen! Ach Vatter! eil Diesem Liebes = Rind als einmal mit Diesem Seegens= Mutter, Schwester, Rind! Bir haben feine Ruh, wir fonnen nicht ge= 13. D Batter! lag ben beyen, wir fterben mo fic

mir, gedendt ber Guter, all

Troft, nach bem wir febr | 2. SErr! beiner Rrafft

340 Obich fcon war in D Crenkes-Stand! oebles ich nur juschreibe, daß ich te bald, und liebt, mas ich noch Othem icopffen tan, vor haßte : ber Senland bu nimmit bich gnabig mei laab mir bie Gestalt bes neran : bu Batter=Berg, mich nicht vertreibe, beut

mein Bille ber fich bir millig Gottes Bege. untergiebt, bich über alles

o Gnaden-Ruge!

mir bleibe.

4. Dein Alngesicht mich! beilig leite, beingluge fraff: tig auf mich feb, ich reife, geh, fit ober fteh, mich gu Der Emigfeit begleite ; DErr, mich bereite.

5. Laf Geel und Leib, fo Du gegeben,flets fenn in beiner Furcht bereit, als 2Baf= fen ber Grechtigkeit, auch in dem Sob bir angutleben,

v Geelen-Leben!

6. Gefegne mich auf meinen Wegen mein Thun und Laffen lende du : in Unruh bleibe meine Ruh, bis ich gulent mich werde legen im Fried und Geegen.

349. Viun freut euch lieben.

Bich schon war in Sunden tobt, entfrembdet von dem lebenigeheiligt. und lag im Blut in letter Roth ! boch ift mir Benl ges geben : mein JEfus wolte mir benftehn, er fonte nicht fürüber gehn, es brach bes le Streiter bindet, beinen Batters Derne.

2. Gin neuer Menfche leb:

Glaubens, die ihn faste; es murd erleuchtet mein Berftand, basich ben Gnaben= 3. Ifraels Gott! ba ift Reichthum fand ; ba fah ich

3. Dein Wille wolte was gerne liebt, das ift mein GOtt will: wie war ich fo iBunfch in fruher Stille, vergnüget! wann er nur winctte, schwieg ich ftill, gleichwie ein Rind fich bieget : was GOtt ver= botten, meibet ich ; verbora= ner Eust entzog ich mich, die fonft fein Menfche fiehet.

4. Born, Furcht, Ber= langen, Eifer, Rach, war vor des DErren Chre; doch nicht vollkommen, fondern idwach und noch mit viel Beschwere! ju Baffen ber Gerechtigkeit die Glieder waren auch bereit bir, o

mein Beilig=macher !

5. DErr, meiner Seelen Beiligung! gib, baß mein Licht nun scheine ! mach auf, und lobe, meine Bung ! mein Alug, empfindlich mei= ne! ba so viel taufend gehe hin in ihrem nocht verftoch= ten Sinn, bat JEfus mich

350. Mel. O Traurige feit/o Berneleid.

O Ereunes=Stand 1 o edles Pfand! bas als fuffen Sonig = Safft mein.

Dern wohl empfindet. Burg und Schild, Dein

nieft, und mit dir ift gezeich- bein Immanuel, und auch net! lauter Segen lafft bu im Ereut bein Bertretter

ewig Plat ben mir in mei- ner helffen tragen; brum nem Bergen, ich fuß beine will ich mit Bions Schaar Sugigfeit mit Lieb : bollen lauch mit Umen fagen.

Schmerken.

Last! Bewährung aller S! ber alles hatt ver-Frommen! nimm hinweg Dlobren, auch fich Die Ungebult, Murren lag felbft : ber alle jeit, nur bas

nicht fommen.

vertreib, lag beine Macht frent! brinn feben, bag Datur | 2. D! beralles hatt ber= vergeben.

Glaubens Trieb, und Soff fill, ruhig, rein! nung-volles leben, es gibt 3. D! wer doch gar war Eroft, versichert auch der ertruncken inder Gottheit

Rindschafft darneben.

bleibest doch sehr leicht, wie Rummer, Angst und Weh. Christus lehret, wer in def- 4. D! der alles konte laf-fen Rrafft diß fühlt, liebet fen, daß er, fren vom eitlen bich und ehret.

8. Geheime Ruh! wie bald Friedens Straffen wirst dubringen die schöne diß Thranen-Jamer-thal! Erone, die den Siegen | 5. D! war unfer Bert Besus wird geben dort entnommen dem, was lockt

sum Lobne.

eil geschwind, streck aus die lin dem alle Gut ift gans!

beuben Armen, nimm ba= 6. D! baf Gott wir rein das Creus mit Luft, mochten finden in uns

2. D felig ift, wer bein ge Schus DErr und Erretter, nach bem, ber bich ereichet. Ir. Der hat bereits und 3. D edler Schat ! hab wird bein Ereut noch fer=

351. Mel. Gluck an 4. D lieber Gaft! o fuffe Creum von gannem.

Einshatt auserkohren, fo 5. Ertobt ben Leib die Luft Gers, Beift und Geel er-

und Eigenheit weichen und laeffen, ber nichts wußt als Bott allein, beffen Gute 6. Im Creus ift Lieb, bes unermeffen macht bas Bern

lungrund: See! Damit mar 7. D fanfftes Joch! bu er gans entsunden allem

lall, wandern mocht die

durch eitlen Glans,un halt 9. D Zions Rind, ach ! ab zu Gott zu fommen.

Dit ift bein Erbarmen. | durch, ber liebe Licht, und

auffer

auffer ihm ift eitel Richt ! tliebend neiget, als fich leib 7. D! war unfer Aug der und Seele trennt!

Geelen, fletig nur auf 4. Liebe, Die mit ihren BDTE gewend, fo hatt Urmen mich gulett umfanauch bas forglich Qualen gen wolt! Liebe, Die aus

Ginte ! zeuch burchs Ereng Batter überlaffen, Die felbft in dich hinein Geist, Seel, starb und für mich bat, bas Sern Sinn und Gemuthe, mich nicht ber Born folt fas-

352. Mel. 3Efu/ mei= vertrat!

bochstem Triebe in bas lewig anvertraut : Liebe, laß Sammer-volle leid beines auch meine Schmerken, Leibens, mir gu aute, als meines Lebens, Cammer. ein Schlacht-Schaf, einge- Dein, in bem Blut-perftellt, und bezahlt mit Dei- wundten Berken, fanft in nem Blute alle Miffethat bir gestillet fenn. Der Welt.

und Thranen an bem Del- mabrend Gut an bem Creuberg fich betrübt ! Licbe, Die ges = Soly erworben! ach ! mit Blut und Schnen un- wie bend ich an bein Blut! aufhorlich fest geliebt! Lie- ach! wie band ich beinen be, die mit allem Billen Wunden, bu verwundte Lie-Sottes Born und Giffer be du! wenn ich in ben let. traat, ben, ba ibn fonst ten Stunden fanfft in beinichts font ftillen, nur bein ner Geiten ruh ! Sterben hingelegt.

DerBen alle Comach und Sohn gehört! Liebe, die mit Alnaft und Schmerken auch Den ftrengsten Tod bergehrt! Liebe, Die fich liebend zeiget, als nich Rrafft und Athem endt! Liebe bie fich erworben, nimm mich ewig

im Gemiffen gang ein End. Liebszerbarmen mich gulent 8. D du Abgrund aller in bochfter Sold ibrem ewig mit bir Gins gu fenn! fen, weil mich ihr Berbienft

nes Bergens freude. 5. Liebe, die mit fo viel Du Liebe meiner Lie Bunben gegen mich, als De ! bu Quell affer feine Braut, unaufhörlich Seeligfeit! die bu bich aus fich verbunden und auf

6. Liebe, die für mich ge-2. Liebe, Die mit Schweiß ftorben, und ein immer-

7. Liebe, die fich tobs 3. Liebe, Die mit fardem getrandet, und fur mein lerfaltes Dern in ein taltes Grab gefencet! ach! wie band ich beinem Schmers? Sabe Dand, bag bu ge forben, baß ich ewig leben itan, und ber Geelen Beit liebend an!

353. Mel. O du Liebel 5. Ach ! erheb die matten meiner Liebe.

mer ben uns bift, ben bem fteben blog : weg mit Den. Schaden, Spott und ichen-Rurcht und Zagen! Schande lauter Luft und weich Bernunffts-Bebenck = Simmel ift; ube ferner lichfeit ! fort mit Schen fur bein Gerichte miber unfern Albams-Sinn, bis uns bein fo treu Befichte führet aus bem Rerder bin.

ters Bille, bag bu endeft bag ein armes Reife bir im Diefes Werd, hierzu wohnt Tod nichts nune fen I Deb in dir die Rulle aller Beis- uns aus bem Staub ber beit, Lieb und Stard, bag Gunben! wirff Die Schlans bu nichts von dem verlie- gen-brut bingus! lag uns reft, mas er dir geschendet mabre Frenheit finden in bat, und es von bem treiben bes Batters Sochieite führeft zu ber fuffen Rube= Saus!

ftatt.

ig anderst nicht, benn wir findst, fo thue noch por unfind in deinen Sanden, bein fer Abichieds-Beit; einmal ten als gefangen find bis er die Erlofung findet. geacht, weilt bes Ereuses ba ihm Zeit und Daas ge-Riedrigkeiten uns veracht bricht.

tur feufgen, ringen, fcrep= nes Reiches Rriege, mad en, beten um Erlofung von ber Sclaveren ein End! laf Matur, von bem Dienft boch aus der Grub die Geeber Gitelfeiten, ber uns lendurch des neuen Bundes noch fo barte bruckt, unge- Blut ! lag uns langer nicht

Rrafte, fich einmal ju reif= Durchbrecher affer fen lof, und burch alle Belt Bande! ber du im Geschäffte burchgebrochen Schmach und Plagen ! mea des Fleisches Bartlichkeit! 6. Derr ! zermalme,

brich und reiffe bie verbog= 2. It's boch beines Bat- te Macht entimen! bende,

7. Wir verlangen feine 2. Ach fo muft bu uns Ruhe für das Rleisch in Enollenden, wilst und fanst migfeit : wie dus nothig Dern ift auf uns gericht; unfer Geift der bindet bich ob wir wol vor allen Leu- im Glauben, lafft dich nicht,

und schnod gemacht.
4. Schau doch aber unfre Sieger fiege! Konig branch Rette, da wir mit der Erea- dein Regiment! führe deiacht ber Geift in Zeiten fich fo qualen, benn du meinfte auf etwas beffere fciet. mit uns ja gut!

9. Saben wir uns felbft [Erquidungs-Saffte, falligfeit, ach fo lag unstte : Deine reine Quell giebt nicht ftets hangen in dem les flar und bell. Tod ber Eigenheit! benn biel 3. D gewaltiger Trieb! Last treibt uns zu ruffen, alle ichrenen mir bich an, zeig boch nur bie erften! Stuffen ber gebrochnen

Rrenheits Bahn!

10. Ach! wie theur sind wir erworben, nicht ber Menschen Ruecht zu fenn! brum fo mabe bu bift geftor: ben, must du uns auch ma= chen rein, rein und fren und gans pollfommen, nach Dem beste Bild gebildt ! ber hat Gnad um Gnad genom= men wer aus beiner Sull fich fullt!

11. Liebe! Zeuch uns in bein fterben, las es bir ge= creubiat fenn, was bein! Reich nicht fan ererben! führ ins Varabief uns ein! boch wohlan, bu wirst nicht lakia fenn zwerden wir boch als wie traumen, wann Die nicht big Deil. Frenheit bricht berein!

354. Mel. Brautigam.

Du fuffe Luft aus ber let dann von diefer Sonne. Liebes-Bruft! du er- In der Sabbaths-Ruh trit wedeft mahre Freude, daß Er felbft hergu. ich falsche Freude meibe, 8. Alles wird versenckt bes Bruft !

gefangen in Luft und Ge- bens volle Simmels Rraffs

Dou Mesuszlieb! Dunendlich tieffe Gute! D wie froh ift mein Gemuthe! D gewaltger Trieb! D bu

JEsus=Lieb!

4. Lafft mich in ber Rub fragt nicht, was ich thu!Ich bin durch den Borhang gangen, Jejum einig gu umfangen: Lafft mich in der Ruh, fragt nicht, mas ich thu.

5. Ich bin benedent, weil mich Gott erfreut, Diefe Freud niemand erfabret. als in bem fich Boit verflaret. Ich bin benedent. weil mich GOtt erfreut !

6. Denn bas finnlic Theil fühlet nicht diß Seil, bloß der Geift der Geelen-Rraffte trincket faumen, wo wir nur nicht Simmels = Gaffte : Denn bas finnlich Ebeil fublet

> 7. In der Cabbaths Rub. Geelenstritt Er felbst herzu; D! wie groffe fuffe Wone ftrah=

o du suffe Luft aus der Lie- was uns je gefranct : Dies je Freud weiß nicht von Leis 2. Deine reine Quell gie ben, weil in Freuden iber bet flar und hell geistliche freude alles wird verfenct mas uns je gefranctt. 9.D

lebendigs Wort! du muft Rleinod mit Ihm erben, niemals mich verlassen bier muß ich zuvor auch mit auf Diefer Pilgrims-Straf- Ihm fterben. fen, D bu fuffer hort, bu 4. Darum, mein Geift! lebendigs Wort!

ben? wenn bricht mein Le- ftreck dich barnach, eil nach benselicht berfür? wenn ihr zu, bu findest fonsten werd ich boch von Gunden doch nicht Ruh, bis du haft auferstehen, daß nichts als Diese Rron erstritten, und Wefis lebt in mir? wenn mit dem DEren den Lob erwerd ich in Gerechtigfeit litten. Dein Untlig feben allegeit? menn werd ich fatt und froh mit lachen, DhErr! nach beinem Bild ermachen ? \*

2. Ich fühle zwar schon beiner herrschafft Werde lig überwinden tan? alssund beiner Auferstehung bann erftirbt ber Gunben-Rrafft, bu macheft mich Gifft, wenn ihn bas leben amar in des Glaubens ftar- übertrifft; wenn bu, mein de ichon theilhafft beiner Leidenschafft : bein Beift fo kan die Racht nicht mehr muß mir zwar taglich fenn bes Rleifches Creusigung u. Peindurch Ihn fan ich die Sunde binden, und in bem kampsten überwinden;

3. Doch ift ber Rampff noch nicht gang ausge- bas für dir immer bofes kampffet, der Lauffist auch noch nicht vollbracht, der dein Blut allein macht uns Bosheit Feur ift noch nicht von allen Gunden rein! Die ausgedampffet. Gou nach Rleiber, die gemaschen morder schwargen Sunden- | den hierinnen, tragt bein Dacht ein neues volleslicht Priefters=Orden.

9. Dou fuffer Sort! buifto auferstehn, foll ich diß

fen mader, bet und ftreite, Mel. Berfließ fahr immer in ber Beilanna mein Beift in 3Efuzc. fort! vergif, mas rudwarts Rinftre Dacht! wenn ift, Die groffe Beute fteht mirst du doch verge- noch an ihrem Orte bort:

> 5. Diuffer Tob! olana: gehofftes Ende! wen fomit du doch einmal heran? daß ich den Rampf und Lauff eins gar vollende, und vol= Bicht! wirft gant aufgeben.

bestehen.

6. Dauldnes Meer! burchbrich boch beine Dame me, fom wie ein aufgehalt= ne Fluth, und alles Fleisch. was lebet, überschwemme, thut. D & Ottes-Lamm !

aufgeben, und ich mit Christ 7. Wenn du, mein Licht !

mich

mich also an wirst fleiden füberall! Ja, tomm SEre mit Seiden der Gerechtig- JEfu! beine Gnad fen ben feit, bann werd ich tonnen uns allen fruh und fvat : frolich ben bir meiden, und lag ben und bleiben beinen in bir haben Ruh un Freud: Caamen, baß wir nicht ban werd ich die geschmude tonnen fundgen, Umen ! te Braut, Die du dir durch bein Blut vertraut, und du vom Bimel fieb darein. bleibst meine ftete Wonne, o alles Lichtes Licht und Sonne!

Monden nach dem andernlift, auch ftanbhafft ju ver-Dir fenren beine Sabbaths-bleiben : brum hilff du mie Rub, und in bem beilgen von oben ber, des mabren Schmucke willig manbern, Glaubens mich gemahr, uit au opffern bir, bem Tempel bag ich drinn verharre! au ; barinn merd ich bie Be- 2. Behr bu, und nntermeife bens Quell in dir, o Licht ! mich, baf ich ben Batter febn flar und heut: tein teme, baß ich, D Jefn Schmers noch Lod wird Christe! bich ben Cohn bes Die bich lieben alsbenn auch Sochsten nenne, baß ich

nun gebencke an biefen mei- in bem brengeingen Wefen! he, und gant und gar ju Bahrheit und bas leben. Dir eingehe!

ich ben Lebens = Fürsten wohl faffe: daß sich mein fcon ruffen in dem Bieder | Glaube immerfort auf Dein Sall : Es trinden, Die nach Berbienft verlaffe : baf jur

356. Miel. Ich Gott SOttes Cohn, Derr TEfu Chrift! Daf man recht tonne glauben. 8. Dann werd ich einen nicht jedermannes Ding fo

fonnen mehr betruben. auch ehr den heilgen Seift, 9. Sallelujah ! fo offt ich jugleich gelobet und gepreift

nen Sterbens = Tag, und 3. Las mich bom groffen Berlangen babin Gnaben = Seil bas mahr ganglich lende, für Freu- Ertantnif finden, wie der ben ich faum bleiben mag! nur an bir babe Theil, bem Romm boch, spricht Geift bu vergiebst die Gunden : und Braut zu bir, mein Le- bilff, bag iche fuch wie mir ben! bag ich fterb in mir, gebuhrt, bu bift ber Weg, und in dir wieder auferste- der mich recht führt, die

4. Gib, bafich traue bei-10. Ja,ia,ich fomm! bor nem Wort, ins Berge es meinem Waffer durften, Gerechtigkeit mir werd, wen mein Beist macht Obem ich von Sunden bin be-

Idmert.

Schwert, mein lebendiger terschafft, zu dir allein mich Gilaube!

5. Den Glauben, BErr! las troften fich bes Bluts, fodu vergoffen, auf daß in nen Tod, die Geligfeit erbeinen Bunden ich bleib lange! allgeit eingeschloffen: und burch ben Glauben auch die Welt, und was biefelb am hochsten halt, für Roth all=

zeit nur achte! 6. War auch mein Glaub wie Genff:Rorn flein, und bas man ibn faum merce, wollst bu boch in mir måch= tig fenn, bag beine Gnab mich ftarde, Die bas ger= brochne Robr nicht bricht, Das glimmend Tocht auch vollends nicht ausloschet in ben Schwachen.

7. Dilff, daß ich ftetel forgfältig fen den Glauben su behalten, ein aut Gemiffen auch daben, und daß ich fo mog walten, daß ich fen lauter jederzeit,ohn Unitoß, mit Gerechtigfeit erfullt und

ibren Fruchten !

8. SErr, durch den Glauben wohn in mir, lag ihn fich immer farden, bag er fen fruchtbar für und für, und reich in guten Werden: baßer sen thatig burch bie Lieb, mit Freuden und Bes dult fich ub, bem Rachsten fort ju bienen!

9. Insonderheit gib mir

Die Krafft, daß vollends ben auserlesen, wie Rosen sind bem Ende ich übe gute Rit- Die Wangen ichier, wie

mende in meiner letten Stund und Roth, bes Glaubens End, durch bei=

10. Herr Jesu! ber du angezundt das Kundlein in mir Schwachen, mas fich bom Glauben in mir findt, du wolft es ftarder machen! mas bu gefangen an, poll= führ bis an das End, daß bort ben bir auf Glauben folg bas Schauen!

357.

S & Dires Stadt, o auldnes Licht, varofe se Freud ohn Ende! wenn fcau ich boch bein Unge= ficht, wenn tuß ich bir bie Sande? wenn schmeck ich deine groffe Gute ? D Lieb ! es brennet mein Gemuthe, da lieg und feuffs ich mit Begier, o allerich onfte Braut nach dir.

2. Wie bift bu mir fo treff= lich schon, weiß, zierlich, sonder Mackel! wie alansend bist bu angusebn, bu Bions guldne Facel? bu schönste Dochter unfers Fines ften, nach beiner Liebe muß ich burften ; berkonig felbft hat groffe Freud an beiner werthen Lieblichkeit.

3. Wie fieht dein Liebster? fag es mir: Er ift gans

Colb

Gold fein prachtigs Befen, | verweslich bauren : nut Er ift ber schönfte Baum in Gold bedecket beine Gaffen, Waltern, Er ift die beste batäglich fich muß foren Frucht in Feldern, Er ift laffen ein gob- Gefang, man wie lauter Milch fo schon; fingt allda das Freudenfo ift mein Liebster anzusehn reiche Salleluja.

ich Ihn die gange Racht. | denn unbeffedet fenn.

mit himmels=Greiß.

6. Es wird fein Sunger nur erft in beinen Butten offenbar, ift beine Rlarbeit fenn.

4. Da fig ich unter Ihm 8. Da find ber ichonen allein, ben Schatten mir gu Saufer viel, gang von wahlen, denn feine Frucht Capphir erbauet, bes Sim= wird fuffer fenn als honig mels Pracht hat da fein Biel; meiner Reblen; als ich erftimer nur Die Dacher fchaukam in feinen Orden, binfet, ber findet lauter aufbne ich fast gang beweget wor, Biegel, ja gulone Schloffer, ben, und als ich kaum vom gulone Riegel, jedoch darif Schlaff erwacht, ba fuchtleiner gehn hinein, er muß

5. Run fuß ich feiner Uu= 9. D Bion! bu gemunich= gen Licht, nun hab ich ibn te Stadt, bu bift nicht auße berühret, ich halt ihn fest, sugrunden, o Stadt! die ich laß ihn nicht, bis er mich lauter Wound hat, in dir ift Schlaffen fuhret, bann wird nicht ju finden Schmerk, er mir im Freuden-Leben Krancheit, Unglick, Traufeine auserwehlte Brufte ren, Bagen, nicht Rinfternis geben, bann wird er mun- und andre Plagen, es ans Derbarer Beif erfallen mich Dert fich nicht Tag noch Beit, in dir ift Freud in Emigfeit

10. D Stadt! in bir bes plagen mich, noch auch kein barff man nicht der Con-Durft mich analen; D! folt nen gulbne Strablen, bes ich nur erft bergen bich, und Monden Schein, der Stermich mit bir vermablen! nen Licht, ben Simmel Bunt D! folt ich beine Vforten zu mahlen; bein Jesus feben, und bald auf beinen wift Die Sonne bleiben, Baffen gehen! D! folt ich, welch alles bundel fan ver= bu mein guioner Schein! treiben : nur ihn zu ichanen gank und gar.

7. Aus Ebelfteinen find II. Da fteht ber Konig gemacht bein hochserbaute aller Welt gang prachtig in Mauren, von Perlen ift der ber Mitten, ba will er dich, Thore Pracht, welche und ber tapffer Seld! mit Freu-

Den

Den überschütten ; ba bor ich ren Bebaoth als feinem Rofeine Diener fingen, und ih- nig fteben, ja recht in him= rer Lippen Opffer bringen : mels = Liebe brennen, bagu da rubmet ihres Konigs die besten Freunde kennen, Rrafft Die Simmels = mer mit allen Engeln freuen the Burgerschafft. | fich, und lieblich fingen e-

12. Da geht bas froliche wiglich. Hochzeit = Fest, wo die zu= 16. D GOtt! wie selig fammen kommen, die Gott werd ich fenn, wenn ich aus aus Krieg, Angst, Sunger, Diefem Leben ju bir fomm Pest, hat in sein Reich ge- in dein Reich hinein, das nommen, ba find fie fren bu mir haft gegeben! Alch von allen Rothen, da reden DErr! wenn wird der Tag fie mit ben Propheten, ba doch kommen, daßich ju dir wohnet der Apostel Zahl, werd aufgenommen? Alch und auch die Marter allju- Sere! wenn fommt Die mal.

13. Auf Diefer Sochieit on jauchien fan? finden sich, die GOtt beken- 358. Mel. Wie schon net haben, und von den Dei- leuchtet der Morgenff. ben jammerlich getobtet, Seilger Geift, febr nicht begraben : ba freuen Den uns ein, und laß fich die feuschen Frauen, da uns beine Wohnung fenn, laffen fich die Lochter schau- o tom, Du Berkens: Sonen, welche hier ihr Leben ne! Du himmels = Licht, Dag und Racht in Buchtilag beinen Schein ben uns

Die Der Luft Der schnode Welt Sonne, Wonne, himmlifc entrunnen, die faugen jest Leben wilt du geben, wenn an Gottes Bruft, fie trin- mir beten; ju Dir fommen den aus dem Brunnen, der wir getreten. lanter Freud und Wolluft 2. Du Quell, braus alle giebet : da liebet man und Weißheit fleuft, die fich in wird geliebet : Die Berrlich- fromme Geelen geuft, laß keit ift swar nicht gleich, beinen Eroft uns horen! boch lebt man gleich im bag wir in Glaubens = Ei= Freuden-Reich.

unsern Gott in Emigkeit Zeuguiß lehren. Bore, leb= su feben, und vor dem DEr= re, daß wir tonnen Derg

Stund beran, bağ ich ju 31=

und Tugend jugebracht. | und in uns frafftig fenn gu' 14. Da find Die Chaflein, wahrer Freud und Bonne!

nigfeit auch tonnen aller 15. Die hochfte Luft ift, Chriftenheit bein inners

und

und Ginnen bir ergeben, | bem Rachften ftets mit Lies Dir jum lob und uns jum bes Treu, und fich barinnen Leben !

beinem Rath, und fuhr und liebe muffen malten, felbft ben rechten Pfab, Die uns in bir gufamen halten. wir ben Weg nicht wiffen ! gib uns Bestandigfeit, baf wir getreu bir bleiben fur, men wir uns leiden muffen, Schaue, baue, mas zuriffen, un gefliffen bich zu ichauen, und auf beinen Eroft gu bauen!

4. Lag uns beine eble Balfams: Krafft empfinden, un aur Ritterschafft baburch gestärchet werden, auf baß wir unter beinem Schus begegnen affer Reinde Trus mit freudigen Gebehrben :

bag wir uns mogen nim- was vor bir fpricht bein mermehr von beiner Beis- Thon und leimen. Deine Gute ins Gemuthe, bacht, wie bein Erbarmen Daß wir konnen Christum fo viel verheisen hat Bion

glud überwinden!

6. Du fuffer Simmelss ren Urmen. Thau, las bich in unfre 4. Duhaftmich auch er-Bergen fraftiglich, und mablt, und juder Bahl go-

ube. Rein Deib, 3. Steh uns ftets ben mit Streit dich betrube, Fried

7. Gib Das in reiner Deis ligfeit wir führen unfre le= bens-Beit! fen unfers Bei= ftes Starce, baff uns forts bin fen unbewust bie Gitelfeit, des Kleisches Luft, und feine tobten Berde. Rub= re, fubre unfre Ginnen und Beginnen bon ber Erben. bag wir Simmels : Erben merben !

359. Mel. Mein BE: su/ der du mich. Geele.

Serr ber herrlich= feit o Glang ber Ges Lag bich reichlich auf uns ligfeit! bu licht vom Lichte! nieder, daß wir wieder der Muden fuffer Safft, Troft empfinden, alles Un- bes groffen Batters Reafft.

ud überwinden! fein Angesichte ! 5. D ftarder Fels und 2. Dein Geift der fpielt in Lebens Dort, lag uns bein mir, darum fo fing ich dir in Simmel : fuffes Wort in Diefen Reimen; bein Ohr unfern Bergen brennen! fen brauf gericht auf bas,

beit-reichen lehr und beiner 3. Ich hab bein Wort be-Liebe trennen. Flieffe, gieffe tracht und fleißig nachgeunfern Beiland nennen! | Der Gotte3-Stadt, und ib-

fcend uns beine Liebe! bagigabliber lieben Geelen, fo unfer Ginn verbunden fen von bir Lag und Dacht und

Deiner

biel erzehlen.

5. Darum fo tomm ich aet. auch nach armen Rinder Branch von dir zu hohlen, 12. Du Bloder! merce was deine Liebes-Dand mir doch wol auf mein fanfftes ewig zu erkannt und mir be- Joch, hor auf zu klagen, fohlen.

6. Ich girre Dacht und ben bir heilfamen Bein, Tag in vielem Ungemach, und nicht mit gagen.

schönstes Theil ! gar fehn- bufft, mas wilt bu zagen ?

lich schnaube.

herein mit beinem reinen Creugleintragen. Schein burch alles bundel, 14. Esift nicht bog gesto in bem Sergen liegt, und mennt, ob gleich bas Licht Dern-Carfundel!

wedt, daß ich auch bab ge= ters Willen bier fo gu erfulfcmedt bich, meine Liebe ! len. to wunfch ich immerfort, 15. Wolan bir fieht bereit bag fteis vermehrt, mein bie Rrafft ber Emigfeit, Sort! bein Schmad mir babin gebenche! boch nim bliebe.

baß ich mich unverhofft schence. felbit febr verwirre. En, 16. Lern nur recht ftille fonft irre.

feit im Grunde allezeit jur Rrone. möcht lieblich grunen, und 17. Ich tilg die Eigen-

Die heilige Sinfalt durch Soll und Tod; ja bringt rechte viel Bielfalt, dir in aller Noth bleib ich haft du bezeuget. Im Geiste jur Seite.

beiner Bunder-Macht formerdich Dich, DErr! rede ficherlich, Die Geele fchmeis

Mesus:

trind ja mit Freuden ein

ich beine Taube : nach bei- 13. Ich hab ihn ja vers nem fuffen Seil ift feets, o fufft, und gang fur bich geich schnaube.
7. Ich schren: ach brich belff dir für und für bein

immer bich befriegt, o nicht scheint nach beinem Willen; benn bir ge-8. Und weil du mich er- ziemt wie mir, des Bgt=

jum Uberfluß von mir int 2. Daher geschicht es offt, Diefen Rug, ben ich bir

BEC. ! fuhre mich, benn fenn, ergib bich gang allein mahrich ohne bich geh ich mir, als dem Cohne; fieh nur auf meine Rrafft; mas 10. Ach ! bag bie Diebrig- Diefe in Dir fchafft, gehort

ich mit foldem Beift in Lie heit, Die Unbeständigkeis be allermeift dir folte biene ich felbst bestreite: 3ch fuhr

Geele:

Ceele:

ig. Du holder JEsu bu, forich nochmals Ja darzu, mas ist verheiffen bein fuffer Mund in mir nimm mich zu eigen bir, laß mich Dich preisen!

19. Ena, Saffeluia! best Konias Tag ift da! auf auf, ihr Gafte ! ber Batter ichidet ju, ber Beift fpricht! ja darzu, das glaubet feste! 20. Die Engel ruffen laut, weil JEsus feine Brant wird bald beimfih: ren : Gebt boch dem Ronig Rubm! in feinem Seilia: thum ift jubiliren.

21. Der Auserwehlten Schaar meret das nun= mehr die Jahr werden vers furget; Die arme Creatur wartet ber letten Uhr, fast

wie bestürket.

22. Es foll ja lichte fenn sulett am abendeschein, weiffagt Die Wahrheit; Urtheilt in Riedrigkeit Die Beichen biefer Beit von Chris fti Rlarbeit.

23. Wer flug ift, bendet nach und merdet, bag berl Tag ber Borbereitung nun uns alle zur Hochzeit, gib por der Thure fen, wohl bem ber GOtt getren!es! tommit die Scheidung.

24. HERR! schmucke Deine Deerd, die bir ift lieb! flart und durch bas Creus Triumph, Bictoria! bas

bewährt, erquick sie wieder. 25. Das belle Licht ift da. die Finsternisist nah, wird greulich toben ; fie tobe, mas fie fan, mir merben doch den Mann, den DEr= ren, loben.

26. Nint uns, o HErr! nur ju, ju beiner Gab: baths-Nuh, druck auf das Siegel : nen uns nach bei= nem Ginn, nimm unfern willen hin, fen unfer Spies ael.

27. Damit wir in bem Licht des Vatters Angesicht noch bier erblicken, und uns mit Frendigkeit zur fuffen Ewigteit beständig ichiden.

28. Das tolle lacht und spottet beiner Macht, will dich nicht bo= ren: der Spotter Timael verschernet feine Ceel, laft fich nicht mehren.

29. DErr! fiche eilend auf, und fordre unsern Lauff, bu kanst uns flar= den; wenn Babel in uns fällt, so wird die Babel= Welt ben Richter mercken.

30. Ena! mach feit bereit Sieges-Valmen : zeuch uns mit Rrafften an, damit wir als ein Mann bir fingen Pfalmen.

31. In Doffnung fingen und werth, fie fingt bir Lie- wir, DErr Salleluja Dir, ber; die bu porhin ver- du wirst mot kommen :

Reich

genommen!

32. Ihr Ersten, send ihr 3. Es mag mich die Welt hier? ber Derr ift vor der und der Satan gleich haf-

an Die Lichter !

33. Auf, auf! fteh eilend auf, du auserwählter Sauff, bier gilt fein trau-1 ein Dieb, wem feine Geele lieb, wird fich nicht faumen. 4. Wasfrag ich nach Die=

Ja, ja, ich komme!

Melodey.

mein hern ift mit Jefu -5. Weil mich ja bes Ereubem Brautigam verliebt. hes-laft brucket und plaget D himlische Liebe wer fan werd ich noch mit Thranen bich ermeffen? Dein Jefu, gefpeift und getrancht !, will giebt. Ach Jesu mein ertragen, weil Jesus mir Wefu ich feuffe ju bir, aus Diefem Liebes = Relch Ach Jesumein Jesu bleib schenckt Ach Jesu mein Retig ben mir :

weg eiteles Wesen, ich ach Ereuße mich troft. te nicht Diese vergangliche 6. Ach Jefu mein Jefu Welt. Ich habe mir Jesum vermehre Die

Reich der Gloria wird ein- fach JEsu mein Jesu bein

Will ift der mein.

Thur, die Ungefichter laftifen, es ichrecke mich Elend, aufgerichtet fenn, tauffi Crent, Angft und ber Tobt, noch was Dele ein, brennt Ich will mich nur einsig auf Jefum verlaffen, meil er ia mein Delfer ftets ift in ber Roth. Alch Jefu mein Jefu du bist ja mein men ! ber hErr kommt wie Schus, Ach JEsu mein JEsu der Feinde ich Trup.

34. Er felbft, bein JE- fer Welt Guter und Echafus, fagt, als einsmals hat ben, im Simmel bort oben geklagt vorIhm die From lift JEfus mein Schan, an me : Ja, ja, ich tome bald! Diefem will ich mich nur ein-Sort, wie es wiederschaft: jig ergegen, ben biefem be= find fich ber Frommigfeit 360. In besonderer Plag. Ach JEsu mein JE-

fu du bift ja mein Freund, Simlische Liebe bu ach Jesu mein Jesu du haft mich befeffen, fturgest ben Feind.

fuffe Bergnuglichkeit ich boch folches gedultig JEsu du hast mich erloft, 2. Weg Irdische Liebe, ach JEsu mein Jesu dein

Flammen sum Brautigam erlefen hilf, daß ich im Lieben beweil Jefus im hergen mir ftandig mag fein ach Jefu eingig gefällt. Ach Jesu mein Jesu ach bring uns mein Jefu bich lieb ich allein jufammen, und fubre uns

Alch Jefu mein Jefu 3ch gank in beinem Glang mog feufge ju bir Alch Jefu aufgezogen werben !

fols langer noch baurenlruch, der uns den Kluch zu mallen auf dieser gefahr- verlagt hat und vertrieben lichen Bahn, fo fen du o 3. Beuch mich nach bir, Befu mir ftetig gur Man-fo lauffen wir in beine fuffe ren, und führe mich ftetig Bunden, wo in geheim Der gen Simmel binan. Ich Donigfeim ber Liebe mirb JEsu mein Jesu weichlgefunden. nimmer von mir, Uch JEful 4. Beuch mich nach bir, fo mein Wefu fo fomm ich jullauffen wir, bein liebstes Dir.

8. Und mann gleich ber Safft mit aller Rrafft aufs Satan mich fterig umringet befte gu genieffen. mit mancherlen locken ber 5. Beuch mich in bich, und

suche ia dich.

9. Ach Jesu mein Jesu deinem Glang mog einge= es schrenen die beinen, ach zogen werden! komme here GEsuach kom 362. Utel. 3ch ruff zu me doch bald; weil fie all dir/BErr 3Efu Chrift. hier muffen nocht mannich Siefu Chrift, mein mahl weinen : darüber weil Sichonftes Licht, ber du par febr die Liebe erfalt: in beiner Geelen fo boch ach Jesu mein Jesu kommich liebst, daß ich es nicht Baide herben, vernim boch aussprechen kan noch zehle. der deinen ihr Liebes = Ge- Gib, daß mein Bers dich fdren.

und Alerr.

mir bist ber liebst auf' 2. Gib baß fonft nichts in

endlich im Simmel hinein. Diefer Erben, gib, baf ich

mein Brautigam ach nimm 2. Beuch mich nach bir, mich zu bir. 7. Uch Jefu mein Jefu dem Belieben in bem Ge-

Ders ju fuffen, und beffen

fundlichen Belt, Die Bleifch-fpeife mich, Du ausgegoßliche Wollust mich naget un nes Dele, geuß Dich in bringet, Die eitle sinnen auch Schrein meines Bergens reigen jum Geld. Ach Jefulein, und labe meine Geele. mein Jefu fo ziehe du mich, 6. D Jefu Chrift, der bu

ach Jefu mein Jefu ich mir bift ber liebst auf Diefer Erben gib, daß ich gang in

wiederum mit Lieben und 361. Mel. Ich Goer Berlangen mog umfangen, und, als bein Gigenthum Befu Chrift, ber bu nur einnig an bir hangen !

meiner

wohne : gib, daß ich beine und reine, mein Derg hinges Lieb ermehl als meinen gen bofer Urt, und hart Schat und Rrone; ftof al- gleich einem Steine. Dlaß les hin, was mich und bich will trennen, und nicht gon= nen, baf all mein Thun und Sinn in beiner Liebe brennen!

3. Wie freundlich, felig, füß und schön ist, Jesu, beine Liebe! wenn biefe ftebt, fan nichts entftebn, Das meinen Beift betrube. Drum lag nichts anders denden mich, nichts feben fublen, boren, lieben, ehren als beine Lieb und bich, ber Du fie fanft bermehren.

4. D daß ich diefes hohe Sut mogt ewiglich befißen ! D daß in mir der Liebe Glut ohn Ende mochte hißen! Ach! hilff mir wachen Tag und Nacht, und biefe Schak bewahren für ben Schaaren, bie wiber uns mit Macht aus Satans Reiche fahren.

5. Mein Beiland, bu bift mir ju Lieb in Roth und Tod gegangen, und haft am Creut als wie ein Dieb und Morder da gehangen, verhöhnt, verspent und sehr verwundt : Ach! lag mich beine Wunden alle Stunben mit Lieb ins Bernens= Grund auch rigen und permunben.

6. Dein Blut, bas dir ver Schat, mein

meiner Geel als beine Liebelgoffen mard, ift toftlich, gut boch beines Blutes Rrafft mein hartes Derke zwin= gen, mobl burchbringen. und Diesen Lebens-Safft mir beine Liebe bringen !.

7. Doaf mein Berte of= fen ftund, und fleißig mocht auffangen die Tropfflein Bluts, Die meine Gund im Garten bir abbrangen ! Alch! daß fich meiner Auge Brunn aufthat, und mit viel Stohnen beiffe Thras nen vergoffe, wie Die thun. Die fich in Liebe fehnen.

8. Doag ich, wie ein flei= nes Rind, mit Weinen bir nachgienge, fo lange, big dein Berg entzündt mit Ur= men mich umfienge, und beis neGeel in mein Gemuth, in voller fuffer Liebe fich erhu= be, und alfo beiner Gut ich stets vereinigt bliebe!

9. Alch zeuch, mein Lieb. ster mich nach bir, fo lauff ich ohn Berdrieffen ; ich lauff und will dich mit Begier in meinem Bergen tuf= fen : ich will aus beines Mundes Zier den finTen Trost empfinden, der die Sunden und alles Ungluck hier fan leichtlich überwin= ben.

10. Mein Eroft, mein Licht und Deil.

Beil, mein bochftes Gutlfe geliebt, und auch nach und leben, ach! nimm mich bir gezogen : eh ich noch et= auf ju beinem Theil, Dir mas aut's genbt, marft bu hab ich mich ergeben; benn mir ichon gewogen. auffer dir ift lauter Pein, lag bann ferner,edler Sort, ich find hier überalle nichts mich biefe Liebe leiten, und Den Galle, nichts fan mir begleiten, bag fie mir imertroftlich fenn, nichts ift bas fort benfteb auf allen Geis mir gefalle.

Ruh, in dir ift Fried und barinn ich fteh, DErr, dei-Freude, gib, JEfu, gib, ne Liebe gieren, und, mo baß immergu mein Berglich etwan irre geh, alsbald in dir fich weide, fen meinelgu rechte fuhren ! laß fie Rlamm und brenn in mir : mich allzeit quten Rath und mein Balfam, wollest eilen, rechte Werde lehren, feulindern, beile ben Schmer- ren, wehren der Gund, un Ben, ber affhier mich feuff- nach ber That bald wieder gen macht und beulen! | mich befehren !

ich wohne.

13. Alch, liebstes Lieb! wenn bu entweichft, mas bilift mir, fenn gebohren? Ben du mir beine lieb ent= zeuchft, ift all mein Gut ver-Iohren: So gib, daß ich Dich meinen Gaft, wohl fuch, und befter maffen moge faf- mich fehr der Gunden Laft. fen, und wenn ich bich ge- 2. 3ch hab vor mir ein fafft, in Emigfeit nicht laf- fcmere Reig, ju bir ins fen!

ten.

11. Du aber bift bie rechtel 15. Lag meinen Stanb.

fter ! bas ich nicht in beiner Freud in Leid, in Schwach-Liebel habe fie ift mein heit mein Bermogen, und Stern, mein Connen-Licht, wenn ich, nach vollbrachter mein Quell, ba ich mich la- Beit, mich foll gur Rube be, mein fufter Bein, mein legen, alsbenn laß beine himmel-Brod, mein Rleid Liebes-treu, hErr Jeju, por Sottes Throne, meine mir benfteben, Pufft jume: Rrone, mein Schug in aller ben, bağ ich getroft und frei Roth, mein Saus, barin mog in bein Reich eingehen!

363. Mel. Die Seele Ebristi beilge mich.

3Efu Chrift, meins Lebens Licht, mein bochfter Eroft, meine Bus perficht! auf Erben bin ich nur ein Gaft, und druckt

bimmlische Paradeis, da ift

14. Du hoft mich je und

MILLIM

Daran bu bein Blut haft ge behute mich für Angeberd, mandt.

3. Bur Reif ift mir mein neigen werb. Berke matt, ber Leib gar 10. Dein Erent lag fenn menia Rrafte bat; allein mein'n Banber = Stab. mein Seele ichrent in mir : mein Ruh und Raft bein Derr! hol mich beim, nim beiliges Grab, Die reinen mich zu bir.

4. Drum flard mich burch ne Sterbe-Rleider fenn! das Leiden bein in meiner 11. Lag mich durch beine letten Todes : Bein, bein Ragel = mal erblicken bie Blut- Schweiß mich troft und erquid : mach mich fren ne aufgespaltne Seit meine burch beineBand un Strick arme Seele beim geleit.

s. Dein Backen = fireich ben ftriemen mir abwifch, bein Sohn und Spott, bei= ne Dorne = Rron, laft fenn mein Ehre, Freud un Bon. Lebens Lauff.

6. Dein Durft und Galmich für der Sollen Glut.

7. Die beiligen funff Bunden bein lag mir rech- erneure gang, bag er leucht te Relf-Locher fenn, barein wie ber Sonnen Glank. ich flieh als eine Taub, daß und ahnlich fen beinem flas mich der hollische Weihlren Leib, auch gleich den lies nicht raub.

8. Wen mein Mund nicht kan reden fren, bein Geift frolich fenn, werd fingen in meinem Berneu ichren; mit ben Engelein, und mit Silff, daß meine Seel den der auserwählten Schaar himmel find, wenn meine emig ichauen bein Autlis

Ungen werden blind.

9. Dein lettes Wort lagt fenn mein Licht, wenn mir

mein rechtes Batterland ther Lod bas Dern gerbricht: wenn ich mein Saupt nun

Grabe Ducher bein,lag meis

Benaden-Wahl, burch bei=

12. Auf Deinen Abschieb. und Ruthen frifd der Gun- DErr ! ich trau, drauf mei= ne lette Beimfart bau: the mir die Simels-Thur weis auf, wen ich beschließ meins

13. Am jungsten Tag erlen-Trand mich lab, wenn wed meinen leib, bilff daß ich fonft feine Stardunglich bir gur Rechten bleib, bab, dein Angstgeschrey bag mich nicht treffe bein komm mir ju gut, bewahr Bericht, welches bas er= foredlich Urtheil fpricht.

14. Allsbenn meinen Leib

ben Engeln bleib.

15. Wie werd ich benn fo flar.

364. Mel. Mein anua beschwerter Sinn.

D Jen!

D und ich will auch dein fenn. Bern, Geele, Leib und Leben sen dir, mein Sort! ergeben! Dimm bin ben ganten mich, wie bu in bei= nen Sanden mich fehren wilt und wenden, fo muffe

2. Ich muffe nun nicht mehr, obs por geschehen mar, nach meinem Willen leben ; bir minfe fenn erge= ben mein ganger Will und Thun: ich muffe mich verlaffen, und mich felbst an mir haffen, in dir allein gu ruhn.

werben ich.

3. Mein Bert, mas giehet dich? un warum zeuchst Du mich ftets ju ber Erben nieder, und fendeft dich ftets wieder bin in die Gitelkeit? ift denn des himmels Freube bir nicht genug gur Wei-De? suchit du noch dieseZeit?

4. Ach Jefu! ziehe mich. mein Berne febnet fich : ach! fen du mein Gewichte, daß fich zu dir aufrichte mein Centner = schwerer Ginn ; schneid ab das Blen-Gewichte, bas aus des Sim: mels Lichte mich zeucht zur

Erben hin !

5. Dier ift fein Rube-treibe, mit bir, o meine Bier! Plan, hier find ich keinen 10. Ich will ja williglich Schat fur meine arme See- um beinent willen mich vers le, benn was ich hier erweh- leugnen und nicht fennen, le ift bon ber Eitelfeit, und wenn bu mich nur wilt nen= fan die Seel nicht laben, nen ben allertleinfte Rncht :

Gen! du bift mein, | benn fie wird es nicht haben nach gar geringer Beit.

6. Du, Jefu! bift mein But, ba meine Seel auf ruht, dich kan ich nun nicht finden in diesen leeven Rins ben ber ichnoben Gitelfeit: wer an ber Welt noch han= get, und ibre Schas umfanget, der ift von bir noch weit 7. Im Dimmel ift bein Thron, o meiner Seelen Lohn! brum mer nach bir will ftreben, ber muß fich auch erheben weit über felb= ften fich, weit über feine Sinnen und auch des Sim-

mels Binnen- mer biftbut. findet dich.

8. En nun! gerschneibe doch distate Jamer-Joch, das mich jur Erden fendet, und mich von dir ablender! schneid ab, schneid ab die Last, so schwing ich mich jum himmel aus biefem Erbaetummel, jur Stelle

meiner Raft!

9. Schneid ab die Laft ber Welt, die mich hie nieben balt, daß ich bich bort mag finden, mich fest mit bir vers binden, daß mein Bert fen ben dir, und stetig ben dir bleibe, auch alles Leid ver=

.Sa

Ich will mich felbst verlas- Rrach des himmels und der fen, und mich felbst an mir Erben allhier gehoret werbaffen, und bleiben ichlechtiben : und folte gleich bargu mein Leib und Geel verund recht.

11. Die Welt mag im- schmachten, fo will ich's boch merbin in ihrem ftolken nicht achten, und bleiben

Sinn mich fur unfinnig ftets in Rub.

fchaten, und mich zu unten 16. Denn du, bu bift mein feten: fie mach es wie fie Beil und meines Bergens will, fie leg mir auf ju tra- Theil, mein Troft in meis gen Creug, Trubfal, Angtinem jagen, mein Arst in und Plagen, doch will ich meinen Plagen, mein Lab= halten still.

12. Sielege beimlich mir Bicht und Sonne, un Freu-Die Rese por die Thur : fielden-reiche Bonne ! o IEfu!

fluche, laftre, schande, fie du bift mein masche ihre Sande, ists 365. Mel. O BEsu noth, in meinem Blut: sie Christ meins. muhe sich mein Leben in Co-bes Hand zu geben: sie thue wahrer Reu, wie gü-

mas fie thut.

mein Jefu! fur und fur, fucht! mas findt er aber doch mich foll von dir nichts tren- fur Frucht? nen, ob mir es ichon miß: 2. Dich, Bergens-Buder, gonnen ber Teufel und Die JEfu, Dich, Dich felbften Belt. Was tonnen fie mir findet er ben fich : mas allen fchaden, wenn bu mit beiner Bunfch weit überwindt, Gnaden Dich haft zu mir bas ift es, mas er fucht und gefellt!

14. Befeftge nur ben Sin, 3. Dichts ift, bavon man baßich beständig bin, behu- fuffer fingt, nichts bas ben te mich für wanden, und Ohren heller flingt, nichts zeuch Sinn und Gedancken brauf man fuffer fich befint, mein Jesu stets zu dir; Laß als Jesus, Sottes liebstes Bert, Seel und Berlangen Rind.

an dir alleine hangen und 4. Rein Mund ift, ber es

bleiben für und für. fagen kan, kein Buchstab 15. So frag ich nicht dar zeigt es gnugsam an: Er-nach, und solte gleich ein fahrung bringt es einig ben,

fal in der Bein, mein Leben,

tig bift bu, wie getren bem= 13. 3ch bleibe boch an bir, felben, welcher flopfft und

findt.

was Chriftum berglich lie- 12. Gewinschtes Rlame ben fen.

ben nur, wie fuß mir feiner bich lieben, 3Efu, Gottes Liebe Spur, Die er mit Sohn, bas ift boch aller wundtem Fuß gedruckt, bas Liebe Rron.

Sieges = Rron! o unaus | mea und mobnt ben bir; forechlich fuffer Lohn! Ber- wenn schaut mein Auge sich Ien-Lang! Berliebter Soff- mich bein Mund?

bringt uns ju Gottes Un- fur und fur! geficht.

nung gruner Krans !

8. Es ift fein frifches Ro= fen-Blat, das fo viel holder Anmut bat: voll fuffer Dhumacht wird mein Geift, wenn fie mir die Bedanden fpeift.

9. Sie ift ia lauter Milch Seelen-Roft, Die ohne Edel uns ergent, und boch ben Sunger lieblich west.

10. Wer fie geschmedt, ben hungert fehr, nach ihrem trinden burftet mehr : er ftrebet nur nach JEsu Gunft, schäft alles anbre Staub und Dunft.

11. Wer Diefe Liebes= Trauben leckt, bem wird be= fannt, wie IEfus fcmedt: wie gludlich ift, der fatt un voll von ihr wird! mas ge-fliessen, so wird sich die Lieb bricht ibm mohl?

lein, felger Brand ! o mun= s. Die fuffe Thranen re-|ber-lieblich theures Vfand!

Berg erquidet und entzudt 13. Ich liege franck fur 6. D Bunder = Furft! o Liebe bier, mein Berg ift langens = 3 med und Sees gefund an dir ? wenn fuffet

14. Mein Leben! tehr 7. Wie heißift beiner Lie- boch ben mir ein, bein Blid be Gluth, wie fuffe brennt der foll mein gabfal fenn; fie meinen Duth! fie giefft fomin boch und hohl mich ihr Blut fur mich; ihr Licht bin gu bir, bas ich bich berte

> 166. Mel. Wie schon leucht't une der 2c.

Geiu, Jein! Got tes Sohn, mein Mit= ler und mein Gnaben-throne mein bochfte Freud und Bonne! Du weiffest, bas ich rede mahr, vor dir ift als und Moft, die angenehmstelles Sonnen-klar, und flas rer als die Conne. Berblich lieb ich mit Gefallen dich für allen : nichts auf Erden fan und mag mir lieber merben.

2. Diß ift mein Schmerk. bif francet mich, basich nicht anna fan lieben bich, wie ich bich lieben wolte: ie mehr ich lieb, je mehr ich find, in liebe gegen bir ent= sundt, bas ich bich lieben folte. Bon bir lag mir beine Gute ins Gemuthe lieblich z. Durch ergienen.

3. Durch beine Rrafft mit Frenden ju bir fommen, treff ich das Biel, daß ich, fo aller Trubfal gans enmompiel ich fan und will, dich allzeit lieben tonne. Dichts auf ber gangen weiten Welt, Dracht, Wolluft, Chre, Freud und Geld, wenn ich es recht befinne, fan mich obn bich anuafam laben, ich muß haben beine Liebe, biel troft, wenn ich mich betrübe

4. Den mer bich liebt, ben liebest bu, schaffst feinem Bergen Fried und Ruh, er= freueft fein Gewiffen : Es geh auf Erden, wie es will, laß feun bes Ereuses noch fo viel, foll er boch bein genieffen im Glad: Emia nach bem Leibe groffe Freu-De wird er finden, alles

mals gehort, fein Menfch verleiben. gefeben und gelebrt, es laft fich nicht beschreiben, mas ben dir und von dir ist bereit die in ber Liebe bleiben. Grundlich laft fich nicht er- Gott bestehen? hatt ich an reichen, noch peraleichen ben Welt = Ochagen Dis, mas uns bort wird ergenen.

6. Drum laß ich billig bis allein, o JEfu! meine Gor= ge fenn, daß ich bich hernlich liebe, daß ich in dem, mas Dir gefafft und mir dein tlares Wort vermelbt, aus Liebe mich ftets ube, bis ich endlich werd abscheiden, un

men.

7. Da werd ich beine Guf= figfeit, Die ist betrühmt ift meit und breit, in reiner Lies be ichmaden, und febn bein liebreich Angeficht mit uns verwandtem Augen-Licht. obn alle Furcht und Schre= den. Reichlich werd ich fenn erquicket, und geschmücket. por bein'm Throne, mit ben iconen Simmels=Rrone.

367. Mel. O BEsu/ lebre mich.

SEju! komm zu mir. mein rechtes Leben! und mache mich an dir jum grunen Reben, ich fan und will ig nicht nur mein bede Trauren muß verschwinden bleiben, drum woulk bu 5. Rein Dbr hat dis je- mich, mein Licht dir eins

2. Was war ich ohne bich, was font ich machen? benen bort fur Berrlichkeit der Sollen ftedte ich gans= lich im Rachen; wie tont ich boch, mein Seil! por dir nicht Theil, muft ich

vergeben.

3. Drum foll bie Glaus bens-Sand dich ftets nm= faffen, du wirft ja biefes Band ber Lieb nicht haffen ? Mein Heiland! ich bein, bu wirft mich lieben, bein Blut hat mich bir ein ins Dern gefdrieben.

4. So nimm mich gang

lich

lim gen in beinem Willen, Ision! bir nicht verbergen. Der kan ben bloben Ginn bes Beiftes stillen; 3ch bin icon feelig bier in Diefem Leben, weil 3Efus fich bat mir jum Schas gegeben.

5. Wer wolte noch mas auffer bir verlangen, und Diesem eiteln Joch ber Welt anhangen? D IEsu! nim mich mir und allen Din= gen ; bamit ich vollig bier mog in bich bringen.

mir, mein licht und leben ! Dir offen, bein Mengelein und mache mich an dir jum bat febr mein Berg betrof= mahren Reben : fo fan ich fen. dir burch dich viel Früchtel bringen, und bier und emialich Dand-Lieber fingen.

Untwort:

Dir, du meine Schone ! Caube! mich felbfie ichend nach der ich für und für ich dir jum suffen Raube. mich herglich sehne Ich 13. Ihr himmel ! jauch= bin Immanuel, bein fuffes Leben, der fich für beine Geel babin gegeben.

8. Lauff, wie ein Reh, au mir aufschnellen Fuffen, ich will bein Berge dir frafftig Durchfuffen ; Denn ich ben felbit leiten. bold und treu, bem ber mich liebet, und fich vom eiteln fren mir gang ergiebet.

9. Mein Taublein! fahre auf mit Ablers Rlugeln, und richte beinen lauf gun Erben, Die Creatur himmels-Sugeln auf mei- fren von den Beschwerden. nem Libanon, auf Diefent 15. Go fen nun boch era Bergen will ich mich, mein freut, schau, was ich mache,

10. Bift bu nicht meine Braut, ja meine Fromme? ist werd ich dir vertraut, o tomme! fomme! geh auf bas Reld hinaus, eil aus den Stadten, bu folt bas Sunden Sauf nicht mehr betreten.

II. Alch! faß und halte mich in reinem Bergen, fo treffen nimmer bich ber Chnte Schmergen. Rom, 6. Ach tomm boch ber gu Sulamithin ! ber, ich bin

12. Du folt nun meine fenn und mir gefallen, brum balt bich feusch und rein vor andern allen. Ach 7. 3ch fomme felbst gu fiebe ! ich bin bier, o liebste

> jet nun, weil ich jest fom= me, und nicht wiff langer rubn: Ja, ja! ich komme ! liest tretich aus bem Saal, und will bereiten ber Brant ein Freuden-Mahl, und fie

14. Ich selbsten stehe auf. ber Gott ber Ehren, wer will mir meinen Lauf gurus de tehren? Ich komm und mache neu Himmel und

auf!

Stund ift da, ich komm, diß Joch zerbricht!
ich komme! ruff laut: Sal 7. D JEsu! wann wird's teluja! du meine Fromme.
doch geschehen, daß du mich

368. Mel. Zu deinem wann werd ich dich nur fin gels und groffen Retter mir sehen daß du alleine

Gefu, Konig hoch zu mich regier'ft? ehren, du hochstever | 8. Nimm ein mein Berg, tlarter Gottes-Sohn !ich will es geben auf ewig

.2. Mich druckt der Dienft nig Jeju tomm! ber Sitelfeiten ich bin ver= 9. Romm, nimm mein

3. Offewerd ich, leider! fchende meinen Willen dir. fan nicht, wie ich will, erful- in bein Gericht : laß beu= both.

4. 3ch bin an bif und bas Angeficht. gebunden, wie fehr mich II. Dein Berge bir gum nach der Freyheit sehn: ich Thron bereite, und wohn werd verstreut und iber- dann ewiglich in mir, mit wunden, ob ich mich gleich beiner Augen-Bind mich an bich gewebn.

5. Ich mag mich uben gelaffen bir. und mich swingen, ich findel 12. Dir, dir gehört diß nirgend feine Rub; die Gi- Berk alleine, Rur Dir es genheit in allen Dingen gang verschrieben sep : mein mir steht im Wege, was ich Serr und Ronig, ben ich thu.

6. Die Eigenheit macht bir getreu-!

auf! halte dich bereit, fen Sert !es faut bem Geift munter, mache! benn meine fo lange, bif beine Gnab

laus bem Rerder führ'ft?

vernimmin Gnaben mein dir jum Eigenthum ; ich Begehren, ich werff mich will mir felbst nicht langer hie vor beinen Thron. | leben, mein DerBens-Ro-

ftrickt in fremder Macht; Berg bir gang ju eigen, ich hab auch feine Dacht und nach Gefallen mich res immer will und tracht. lich werde schweigen, ich

wider Willen bald hin, ro. Ach! tobte, was sonft bald her geriffen noch; ich in mir tebet ich geb es bin len das Gute, fo ich liebelgen, mas dir miderftrebet bor beinem Glang und

leite, und mach mich gans

menne, bewahr mich emig.

mir fo bange, boch tan ich 369. Mel. O 3Efu! ihr entweichen nicht; ach komm zu mir. Geele?

Die in bei mich, bir aus auf alle Zeiten, bee wie ich bich finde, un halteft nichts vor bich in mich burch bich, mein Seil ! feinem Dinge, bas ich nicht ftets überwinde; wie ich die felbst in dir wirdend volls Eigenheit und alles Leben bringe.

Das fich noch felber fucht, Geele. 7. Wie mirb es

moa übergeben?

laffenbeit, nimm mabr in Dir gelaffen fleben? 3ch meinen Billen, und lebe werde ja in mir bich endlich felbennach ibn ju erfullen : finden, und bu wirft bich ergib dich ganglich mir in mit mir freundlich verbin-Rrend und Leiden, baf ben? emig bich von mir nichts 3Efus. 8. D Geele !

Das hindert meinen gauff ben.

und mein Beginnen?

ne mir gelaffen leben, und fuhren, auf daß du an dir meiner Birdung dich gang felbft nun mogeft fpuren, ubergeben, im Grunde bei= wie boch ein armer Denich ne Seel in mich verfencen, gar nichts vermoge, wenn so werd ich bir in mir viellich ihm meine Rrafft und

Rraffte ichenden.

alfo bir mich übergebe, Grund erft recht gelaffen. und in Gelaffenbeit bes wenn bu noch Gott, noch Willens lebe, wie muß ich Troft, noch Gnab kanft mich gleichwohl hieben faffen : wenn ich verhalten, bag du bein alles, mas bu baft, entziehe, Bild in mir mogent gestal- und von dir als ein Gaft ten ?

Deinen Grund von Gott von bir bift abgefommen.

mir, o DErr! alsbann "Efus. 2. Steh in Be- ergeben, wenn ich nun merb

moge scheiben. merde auf, sieh auf bie Seele. 3. Wie fan ich Wege, wie ich bie Deinen Urme boch hier also leben? sont ju fubren pflege : ben Bie fan ich mich fo gar bir nehm ich erft hinmeg, mas ibergeben? 3ch finde ja fo ich gegeben, und laffe bich viel von aus und innen, von Eroft entblofet fcmes

9. Dich bierburch auf Befus. 4. Du muft alleis bich felbft fein recht au

Sulff entioge.

Geele. 5. Wenn ich min 10. Da wirft bu bann im entfremdet fliehe.

JEfus. 6. Wenn du lafft 11. Ja, wenn bu gant bereiten, und geheft pon und beiner felbit beraubt. bift bir entnommen, in

meinem

meinem Willen ruhft, ob 2. Du hast mich, o Jose lem ihrem Deer, ichrecken an die Eroft : Brufte ber Die Seele.

fo fanft bu finden mich, un luft getrandet, ja ganglich Dann bich durch mich felbft in himmlischer Freude überminden: fo fallt Die vergnatt.

baft auserlesen.

re mich, bich ftets zu faffen, Lieben und Saffen hab ich und mich und alle Ding dir gelaffe : Dis alles wircht burch bich ju laffen : und in mir bein gottlicher wenn der Simmel felbft folt Bein. offen fiehen, bennoch nicht 4. Wasift, es bag bier un

bich in Demuth bin ju mei- ichweigt alle nur ftille, ich nen Ruffen, ich will aufftenne euch nicht.

gieffen.

su warten und zu fehn, kommt laffet und fpringen was fen bein Wille. Ich und fingen und klingen, ja ferbe ganglich mir und al ganglich entbrennen in Lietem abe : gnug wenn ich bes Begier!

ich babe gefunden, mas empfind. ewig erfreuen und fattigen 7. Erog Teufel, foil!

Liebe gedruckt, mich reich= 12. Siehe, oliebe Seel! lich beschencet, mit 2Bol-

Eigenheit und affes Be- 3. Run, hergens : Ge- fen, das du dir jemals hier liebter ! ich bin nicht mehr aft auserlesen. mein, denn was ich bin um Seele. 13. DJEsu! leh- und um alles ist dein, mein

ohne dich hinein zu geben. bort mich noch anficht der MEfu. 14. D Seele! fol-Eltern, ber Bruder, ber gemir, fo folls gefchehen, Rinber Geficht? Weg, meg. und wirft alsdenn in mir ihr Bermandten, ihr noch Bunder feben : leg Freund und Bekandten!

Dich die Rrafft Des Lebens 5. Kommt, jauchzet ihr Frommen ! frolodet mit Geele. 15. Ich lege mich mir, ich habe die Quelle benn hin in aller Stille, ber Freuden felbst hier!

Dich allein, o JEsu! habe. | 6. D Liebster! wie haft bumein Berge bermundt, DIEfu mein Brauti- wie hat mich dein heiliges gam! wie ift mir fo Feuer entzundt! ach ich auwohl, beine Liebe die macht et die Flamme, fie schlagen mich gant trunden lund zusammen, nicht himmel poll : D felige Stunden ! noch Erde weiß, waß ich

Solle.

Solle, Fleifch, Gunde und lich fonft nichts vermag. Tod ! ich fürchte tein Trub= 3. Drum-fiebe, ba, mein mir entgegen muß werden vermable in beiner Liebes=

au Spott. Seepter, weg Sobeit ber bich verklaren allermeift. Welt! weg Reichthum und Schate, weg Guter und! Geld! weg Wouuft und Prangen! mein eingig Berlangen ift JEfus, ber Schönste im himmlischen Belt.

9. Wann nimmft bu, o Liebster! mich ganglich ju Dir ? wie lang, ach ! wie Wenn feh ich, o Wonne! Dich emige Conne? DIE-

Bier!

du frommer GOtt.

gangen, nun bat bein Gna-Den Glang aufs neue mich Gebult, burch beines Beis umfangen, nun ift, mas an mirift, vom Schlaffe auf- Demuth mich fur allen geweckt und hat nun in Be- fleibe an, fo bin ich wohl gier zu bir fich ausgestrecht. geschmuckt und toftlich ans

2. Was foll ich bir benn gethan. nun, mein GOtt! fur Opf= 7. Las mir bich diesen fer schencken? ich will mich Tag stets vor ben Augen Gnad einsenden mit Leib, wart mich wie die Lufft ums Diefen gangen Lag : bas Thun mein Berg, mein foll mein Opffer fenn, meil

fal, fein Leiden noch Doth! Gott! ba baft bu meine will Jefus mich lieben, mas Seele, fie fen bein Gigen= fan mich betrüben alles mas thum, mit ihr bich beut Rrafft: da haft bu meinen 8. Weg Kronen, weg Geift, barinnen wollst bu.

4. Da sen benn auch mein Leib jum Tempel bir erge= ben, jur Wohnung und jum Sauf : ach allerliebftes Leben! ach wohn', ach leb in mir, beweg und rege mich, fo hat Geift, Geel und Leib mit bir bereinigt

fich!

5. Dem Leibe bab ich jest lang foll ich marte allhier? Die Rleiber angeleget, las meiner Seelen fevn bein Bilbnif ein gepräget, im fu! o Schonfter! o einige gulbnen Glauben &: Schmuck, in ber Gerechtig= 371. Mel. O Gott/feit, fo allen Seelen ift bas

rechte Chren-Rleid.

Diefn, fuffes Licht ! 6. Dein Jefu! fcmude: nunift die Racht ver- mich mit Beisheit und mit 6. Dein JEfu! fcmude: Liebe, mit Reuschbeit, mit ftes Eriebe: auch mit ber

gang und gar in beine fcweben, lag bein Allgegen= mit Seel, mit Beift, heut geben, auf bag in allem Ginn

inniglich, mein GDit, gu Bier! wie fuß in Dhren.

oller Stund.

ig rede und gebende ! durch feinen beffern Trund mein beines Geistes Krafft es al- Hers empfund. fo fuhr und lende, daß alles 7. Jefu, du hochfte Gus nur gefdeh zu beines Da-tigkeit! meines Bergens mens Rubin, und bag ich Luft und befte Freud! bu unverruct verbleib bein bift bas unbegreiflich Gut. Gigenthum.

372. Mel. Vom Zim- muth. mel boch da kom ich ber. | 8. Wesum lieb haben ift

noch suffer aber alles ift, daß ich in ihm das lebe hab mo bu, o Jefu, felber bift. | 9. Jefu, o meine Gußigs

Freud und Wonn, des Le- ju bir ichrent: Die beiffen bens Brunn, und mabre Conn! Dir gleichet nichts! auf diefer Erd, in birift,

mas man je begehrt.

3. Befu, bein Lieb - ift mehr ben fuß, nichts ift ba= rinn, bas ein verdrieß : viel taufendmal ifts, wie ich fag, ebler, als man aussprechen mag.

Gutiakeit! ein Soffnung o JEsu, bin ich schwach, bift all unfrer Freud, ein mein Berg bas flammt und fuffer Rlug und Gnaben- fcrent bir nach. Brunn, des herkens mah- 12. Wer dich, o Jesu! re Freud und Wonn.

5. Dein Lieb, o fuffer wol unbetrubt : nichts ift,

fatt, doch ohn Berdruß, der und mehr. Dunger wachst imUberfluß. 13. JEfu, du Blum und

Sinn und Dund bich lobel 6. Jefu, Du engelische | klingft du mir! du Qum= 8. 21ch ! feane was ich thu, berebonig in bem Mund !

bein Lieb umfabet mein Ges

JEfu fuß! wer bein fehr gut, wohl bem, ber gebenft bes Berg mit fonft nichts fuchen thut! mir Freud wird überichweint! felber will ich fterben ab,

2. 9Efu, bu Berkens- feit ! bu Eroft ber Geel, Die Thranen suchen bich, bas Berg zu dir schrent iniglich.

10. Ja, wo ich bin, um. was Revier, so wolt ich ACfus war ben mir: Freud über Freud, wenn ich ihn find, felig, wenn ich ihn hal= ten font !

11. Was ich gefucht, bas feh ich nun, mas ich begehrt, 4. Mefu, bu Quell ber das hab ich schon : bor lieb

alfo liebt, ber bleibt gewiß

BEOU Chrift, bes hernens Das biefe Lieb verzehr, ne beste labung ift : sie machet wachst und brennt je mehr

Jungfrau

27

Jungfrau Gohn, bu Lieb | Camm Gottes unund unfer Gnabensthron! O foulbig! am Stam bir fen Lob, Chr, wie fichs bes Creupes geschlachtet. geriemt, bein Reich fein allzeit erfunden gedultig, Enbe nimmer nimmt.

14. In dir mein Berk bat feine Buft, DErr, mein Begierd ift bir bewuft : auf bich ift all mein Ruhm ge= Rellt, JEfu, du Beiland al-

ler Welt!

15. Du Brunquell ber Barmbertigfeit ! bein Glank erftreck fich weit und breit! ber Traurigfeit Gemold pertreib, bas Licht ber Glorie ben uns bleib!

16. Dein Lob im Simmel boch erflingt, fein Chor ift, ber nicht von bir fingt. 30= fus erfreut Die gange Welt, Die er ben WDtt in Fried

geftellet.

17. JEfus im Fried re- bies in bir. giert und rubt, ber über= rift all zeitlich Gut: ber Fried bewahr mein Berg und Ginn, fo lang ich bier auf Erben bin !

18. Und weun ich enbe meinen lauff, fo hole mich ju dir hinauf, JEGU! daß ich da Fried und Freud ben Dir genieß in Emigfeit.

19. JEfu, erhore meine Bitt! JEfu, verschmahl mein Seufgen nit! JEfu, mein Soffnung fteht ju bir! DIEsu, IEsu hilff du mir!

miemol bu mareft verachtets alle Gunden baft bu getra. gen, fonst musten mir per= gagen. Erbarm bich unfer. DJEsu!

2. Deamm Gottes uns schuldig, ec. Erbarm dich

unser, DIEsu!

3. D kainin Gottes uns schuldig ze. Gib uns beinen Frieden, DIEsul

374. Mel. Zeuch meis nen Beift/ trieff ?c. Dber 7. Pf. Lobm.

Liebe Geele! font'f Du merben ein fleines Rindgen, noch auf Erben ; ich weiß gewiß, es fam noch bier GOtt, und fein Daras

2. Gin Rindgen ift gebeugt und ftille, wie fanft, gelaffen ift fein Wille? es nimmt was ibm die Mutter gibt, es lebet fuß und unbetrabt.

3. Man hebt es auf, man leat es nieder, man macht es loß, man bind't es wies ber : mas feine Dautter mit ihm macht, es bleibt vers gnügt, und fuffe lacht.

4. Bergift man fein, cs ift gedultig, bleibt allen freundlich, und unschuldig: durch Schmaben wird es nicht gefrandt, an lob und

Chr

Ghr es auch nicht bendt.

5. Gin Rindgen fan in nicht mehr allein. Luft noch Schaken, noch 12. Ein Rindgen fan andern Sachen fich ergenen: nicht überlegen, es lagt fich man mach' es arm, man beben, tragen, legen; es mach' es reich, es gilt ihm bendt an Schaben noch Ge= alles eben gleich.

6. Der Denichen Unfehn fen gar. gilt ibm menia, es furchtet weber Rurft noch Ronig: o Bunder ! und ein Rind ift! both so arm, so schwach, so!

fleine noch.

7. Es fennet fein verftell- ftiller Unichuld an. tes Wefen, man fan's aus feinen Augen lefen : es thut einfaltia was es thut, und bendt von andern nichts als ant.

8. Mit Forschen und mit pielem Denden fan fich ein Rind das Sauvt nicht franfalt fo im Gegenwartigen ba findt es mas ihm nothig

gans frob,

9. Ein Rindgen lebet, oh all's vergißt. ne Sorgen, in feiner Dutter Schoof verborgen : es laßt geschehe mas geschicht, und bendt fast an fich felber nicht.

10. Ein Rindgen fan al- Augen werth. Tein nicht stehen, ich schwei- 17. D Rindheit! die Gott und so sich führn und tra- mein hert nach dir ! o JEgen laft.

11. Und mann es einst, aus 18. D JEsu! lag mich

jes rein, es geht bernach

fahr, es bleibt nur überlafe

13. Gin Rindgen weif bon feinen Gachen, mas andre thun, mas andre mas chen; was ihm vor Angen wird gethan, schaut es in

14. Gein liebstes Berd, und hochft' = Bergnugen ift in der Mintter Urmen Lies gen, fie angufeben fpat und fruh, und fanfte zu umar.

men fie.

15. Es schäßet Mutter Bruften, mehr als den, es lebt in fuffer Gin- Die Belt mit allen guften : ift da schlaft es ein, und

16. D Cuffe Unschuld! Kinder : Wefen! Die Weiß= heit hab ich mir erlefen; wer dich befist ift boch aes lehrt, und in des Sochsten

ge daß es weit fol gehen ; est felber liebet ; die JEfuGeift balt die liebe Mutter fest, alleine giebet, wie fehnet fich

fu bilbe bich in mir!

Schwachheit, fallet, es fich noch auf Erben, ein folch nicht ungebardig fellet : unschuldigs Rindlein merman bebt es auf, man macht ben : ich weiß gewiß, fo fomt

noch

noch hier Gott, und fein wir tommen gu bir, in lies-

375.Mel.OIEsu mein Brantigam/wieze.

liebste Liebe, wie ist mir so wohl! Wenn man dir nur lebet, recht wie man thun soll, so ist man in Freuden, ob schon auch im Leiden, da andere in Sinzben sind trunden und voll.

2. D Fürste des Lebens! Ach zeuch uns nach dir, auf bag wir recht brennen in liebes Begier, und daß wir im Beben, uns völlig dir geben, aum Loben und Dancken in

feligster Bier.

3. Wie find doch die Kinster die du die erkohren, du haft uns von oben auch wieder gebohren, dis muffen wir zeugen, und wollens nicht schweigen, dieweil wir im Lode gelegen verlohrn.

4. Danck sen bir bem Rbnig bes Friedens gesagt, der
du uns jum Frieden und
Liebe gebracht, dir werde
gesungen, mit Herken und
Zungen, daß du uns mit
Seaen von oben bedacht.

5. Was soll man die bringen, o JEsu zum Ruhm?
Worzu ist wohl dienlich,
ein welcklichte Blum? so sind wir zu nennen, wenn wir uns recht kennen, doch kommen wir zu dir, dem lebendigen Strom.

6. Wir fommen o JEfu ! schon gemieben, gnug, wann

be und Frieden zu loben dich hier, wir armen un Schwachen, was konnen wir mas chen? Nach beinem Belies ben uns lende und führ.

7. Man muffe dich preisen ben Tag und ben Nacht, ershebend die Liebe, die Gute und Macht, so unser noch pfleget, die Liebe und träget, und uns auch noch immer

aufs neue anlacht.

8. Wer folte nicht werden im Geifte entjundt? Wo sich auch die Gute des Serren noch findt, folt mans gleich verschweigen, so must sich boch zeigen, das gottliche Liebe die Kinder verbindt.

9. O liebeste liebe schence bich uns boch gang! bas Dunckle. vertreibe burch himmlischen Glang, entsunde die Hergen, als brennende Kergen, wie Baume. an Wasser zu wachsen, uns

pflantz.

10. Vertilg aus uns ganglich, die Irdische Luft, es sen uns nur Jesus die Liebe bewust, zu schmäcken und sehen, wie wohl es thut gehen, und daß man ein reisnes Hert habe, zum Trost.

11. Wann man dann so, Jesum für Augen behalt, so acht man gang wenig, daß Tropen der Welt, in Jesu ist Krieden, wird man

mani

man bas fuchet, mas ihme gefallt.

fiegen, baf Rinder oblie- bu gant bift einverleibt.

net, bem ift er nicht fern. uns noch regieret, und leitet und führet, bif er uns voll= füßt?

komen einst zu fich gebracht. 14. Der Reind, der muß werben doch endlich gant flumm, er mute, er tobe, er brume und grumm, er merbe zuSchanden, inStadten und Landen, wo Seelen nur rudern noch gegen ben Strom.

15. Drum faffen bie Rinber im Glaube noch Muth, suehren, ju folgen bem, welcher ift gut, auff allerlen Beifen, ift ICfus zu preis fen, wer dig nur erfennet, big munichet und thut.

16. Wir miffen baf biefes recht JEsu gefällt, wann man fich im Geifte noch gu ihm vest halt, in stetem Ber= langen an ihm noch zu han= gen, so hilfft er beffegen, Fleisch, Teuffel und Belt.

376. Miel. Unerschaff: ne Lebens: Sonne.

Diein Ders! jeuch Dein Begehren tieff 12. Ob wir find zwar ar- in die Berborgenheit, aufme elendige Burm, und fer Ort, Verson und Beit; muffen erdulden feindfelige alle Liebe zu verzehren in der Sturm, hilfft Gefus boch Quell, die emig bleibt, ber

gen, mer nur es treumen- 2. Sag: wo haft bu Rub gefunden? Bashat, auffer 13. Es wird hier wohl Gottes Bilb, beinen Sunwerden in Schwachheit voll- ger gant gestillt? Sat bich bracht, jedennoch, wir preis etwas fibermunden, mas fen bie gottliche Dacht, Die nicht Wefus felber ift, ber Beift, Leib und Seel, pers

3. Seine Lieb fan nieman ftehlen; benn fie ift gu tieff gegrundt, daß fie feine Schlange findt. In der ties fen Wunden-Solen kan die Braut ichon ficher fenn, ba fie ftats bringt tiefer ein.

4. Welche Lieb der Erea: turen balfamirt fo Geek und Geift, wenn fie auch schon ehlich heißt, als die Lieb, fo die Naturen armer Menschen gans tingirt, und aus allem Lode führt?

5. Diefer reinen Che Rraffte führen alles andre Band mit fich ju recht reis nem Stand; todten fleisch= liche Geschäffte ; ziehen ben perliebten Ginn ju dem Les ben Gottes bin.

Bernunfft und 6. Laf Beuchel-Befen tadeln ben Gehorfams : Weg; gnug, daß ich diß Zeugniß beg, Gott bab mich ibm auser=

Lefen,

lefen, daß ich nimmer irren | Bunder = Dacht! wobon mag, menn ich auf ihn alles zeugt Berg und Gemuthe,

ber Subrer, Sungfrau, bar, ichendeft beine Liebe Mutter, Beib und Braut, flar, weil ich mein Gebre= Die bem ihren Schat ver- chen fuble, qualt es billig traut, ber nicht ift fein meine Geele. Selbst-Regierer. Wasihr 3. Db ich gleich auch an

Gemuthe ben ber Beigheit uben beinen Rath, und ja Sorgen fenn! redt bie etwan dir auch leb, ber ich Creatur ichon brein, halt bin ein durre Reb, brum ich boch Die verborgne Gute. feufsend ju bir fcrene, Menfchen = Urtheil fallet Der ! mir beine Gnab bin; benn es ift nicht &Dte perleibe. tes Ginn.

und Ruhm!

377. Mel. freu bich leben, mich erwecke.

Bare Lebens = Rrafft! fla= mein Geel beruhre, fubre gend fag ich, baß ich wenig mich burch bein Gewalt, liebe bich, ber alles schafft, daß ich immer bir antleb, ja mein Glaube ift fo flein, niemand anders als bir leb, taum als wie ein Funde- wannich gleich als nichtes tein, ja als wann ich gar habe, bleibft bu allein meinichts hatte, nacend auff ne Babe. Diefer Statte.

bag bu bich mir quaefagt. 7. Seine Beißheit bleibt und mir auch noch immer=

Wort gibt und ausspricht, bir hange, als ein Federhindert ihre Liebe nicht. | leichtes Blat, ja von gan-8. D wie fren tan ein ber Geel verlange, ausm=

4. Diefes laft boch balb 9. Treufte Beißheit ! gefchehen, Schleuß Doch meine Lieder follen dir ftats meine Seele auff, bag ich Flingen fort : benn bein uns blinder moge feben, mach betrüglich Wort bringet mich treu in meinem lauff. das Verlohrne wieder. Dir Gib mir Tauben boch Ge-Bezahlt bein Gigenthum bor, baf ich faß bes Gei= Beigheit, Starde, Dand ftes-Lebr, las mich beine Dieb auch fchmaden, su be=

febr omeine Seele zc. 5. Db ich gleich auch in Mein ftarder Bun- mir fuhle, baf mein Glaub Des Ronia, munder- und Liebe talt, bitte ich,

6. O! wannich an bich 2. Doch hab band, fur gedende, weiß nicht mas ich Deine Gute, und fur Deine fagen foll, Glaub und Liebe

mir

mir boch fcende, bagichlihn im innern Grund. full bie lampen voll, und ich 3. D dende, fpricht fie ! alfo durch die Thur, dring wie fo fauer bu beiner feiten, meine Geele anbe- er au machen, brunftig reiten.

bermindt die Welt; meil gewann Geftalt! vernunfft, ja Fleisch und 4. Sat fie bich nicht durch= Blut,nach der Erden ziehen bringend fuhlend aufs neu

fanfft ins reine Lebens nunmehr erft verweilen, un Licht, und baraus beilig- mitten im Lauff werden lich ernahret die Liebe, bag matt? ihr nichts gebricht ! ber 5. 2Bas laffeft bu bich wird die Perle nicht ver- noch aufhalten ? Auf! schwenden, die tieff in ihm auf ! verfolge beinen verborgen ift: als die fein Rampf ! laß ja die Trene Sert so weiß ju wenden, nicht erkalten durch ber baß er ihr folgt zu aller Berfuchung farden Frift.

auf jum leben, so bald er ich dir so verborgen schein, lau und schlaffrig wird, und alle Untreu ju zerscheis bem Feind im Streit gu tern, daß bu gang mogeft widerstreben, ben ibm be-werden mein ! stimmt fein Liebes-Sirt. 6. Drum merde, wenn Ja, wenn er in die Irdig- im innern Grunde ich dir keiten fich fangen laft ben begegne, liebe Geel! und glatten Mund von einer warne bich ju jeder Stun-Delila zu Zeiten, fo ftrafft fie be, daß du bich halteft ohne

in mahrem Glauben hier, Mutter worden bift! ba mit Gebet und Bachfam- fie, um vor bich noch genauwordenift, und bich in beis 7. Batter ! lag mich nichts nes JEfu Bergen, ba bu mehr lieben, als mas bir noch mareft tobt und falt, allein gefallt, und in folden ermarmete mit vielen Glauben uben, welcher u- Ochmerken, baß er in Dir

thut, fdwinge fich mein burch fcharffe Bucht ge= Geift jum Simmel, von bem macht, nur einig ben bir fondben Welt = Getummel. Darauf zielend, daß ben bir 378. Del. Verliebtes wurde bran gedacht, jum Luft-spiel. | wahren Batterland zu eis Gelig ift, wer ein- len? bist du denn so balb D warts fehret gang worden fatt ? wilt bu benn

Dampff ! ich fuch fie nur 2. Gie medet ihn ftats baburch ju lautern, wenn

Rebl.

Rebl, Bergeffenheit und mein Unflopffen, mir aufan beinen End und Bund, jeuch tieff in dich die Liebes= und badurch mich in dich Tropffen ! mein Abend= recht zieheft, zu faffen, mas mablig fur u. fur bamit bir

werd, und dem Antlager Dienftbarkeit. bich entreissen, der dich zu Antwort des Seelen-fichten stats begehrt, du Geistes; wollestihm in feiner Liebe 11. Ja, ja ! Sophia, nicht aus feinen Schran-brich, sufchtag, gerftore, ger= den gebn?

verbeden burch bie Irdig Banden, und mach, o lieund trage? Ach fange boch 12. Ich will, o Mutter

Bahn! Unglaubens Tude, ber bir Schwachen in bem Rampf= fo nach bem Rleinob trach- fen, daß ich im Streit nicht e't? dis find des Feinds ge-unterlieg ! ach hilff mir beime Stricke, wodurch er felbft die Feinde bampffen, Dich zu sichten wacht. Drum benn beine Rrafft allein faume bich nicht, angusie- gibt Gieg! hen bald beine erste Liebes- 13. Sat meine Untreu Strafft, sonft fanft du ihme bich betrubet, und viele nicht entflieben! benn feine Schmergen bir gemacht: Rand find vortheilhafft. fo bend, baf mich ber Reind

Fanlheit flieheft, gedenaft guthun bes Geiftes Thur ! Dich lehrt mein Dund. | recht zum Edel merbe ber 7. Saft bu mir nicht Creatur Berganglichkeit; foon offt verheiffen, fo bir und alfo bein Ginn auf ber bein Brautgam helffen Erbe fren werd von aller

und Barbeit immer vefter schau ich bore, mas mir ftebn, ja wenn dir auch fein bein fuffer Dund ein= Schmad mehr bliebe, boch fpricht! Romm, fom, gertrummere, und mach zu 8. Run fchaue, wo bleibt nicht, mas bir bisher noch beine Treue? wie brichft wiederstanden in meines bu fo balb beinen End? und bofen Bernens Grund! ach laffest beine Perlaufs neuellog mich auf von meinen

bonneuem an, ju lauffen nimmer hindern in mir bein fort auf meinem Wege, und Ausgebahrungs = Werd; fen nicht fchlaffrig auf ber bamit ich mog gu beinen Rinbern gegablet werben. 9. Merefft bu nicht bes Aber ftare mich Urm, und

10. Derziehe nicht, auf geffebet, ber ftats, mir gum Berberben. hinfuhro treuer bleiben, Gunder ein, und mich des Geiftes fcarfs 5. Die Zeit ift bof und fe Bucht jum Wachen beffer Falfcheit voll ich meiß laffen treiben, Damit ich nicht wie ich leben foll, bu

bringe volle Krucht! 14. Dun fo vollende bei- Math, bu bift ein Gott

nen Willen an beiner armen der ftare von That. Creatur; und lag ben Dei- 6. Bas milt bu, DErr. nen mich erfullen lia, bring bas fage mir, ich flopff, ach mich auf Die rechte Spur thu boch auf die Thur, ich ber gottlichen Boutommen-|ruff und ichren, bu horft es beiten, und mach mich ahn- wohl, was wilt bu, Dere. lich beinem Bild! fo wird bag ich thun foll? in Zeit und Emigkeiten bein 380. Geuffzen de Seele

Lobm.

Len Rrafft, o liebster Schaff doch ein reines Bers! DErr, o Lebens = Safft ! DIEju, wehre boch in mir Bas foll ich thun, was ift bem Gunden Schmerg! bein Bia? Gebeut, ich will (1) JEfu. Bu frieden.

bir halten ftill.

weist du wol, auch weiß ich bein feliges Biel; und ben= nicht, was ich thun foll, bu ce, bag Diefes mein gnabi= fanstallein berrichten Dis, ger Bill! Du weistes auch allein ge= 2. Seele. Ach ia, mein mig.

niemand als du; Rath gie- seuch mich, hinauf, und gib best bu in stiller Ruh: bich ganglich mir ! O Rraffe bift du auch in hoch = | Cht! ein reines Dern ift

4. Du Fels des Senls, ich bin verflucht! erhalte mich, du Lebens: (2) JEsus. Du

Berderben, macht! ich will hinein, en fehre ben bem

bift ein Derr, ber groß von

Ruhm in mir durch dich er | Starcer Zebaoth! du fullt! 379. Mel. des 100. Pf. und meines Geistes Rrafft! o mein Immanuel! Du farder Bott, o See- Schopffer beines Rinds!

lo Geele! ju frieden und 2. Ich fan ja nichts, bas fill ! anfchaue von weitem

Seelen-Freun ! ich bin noch

3. Rath, Rrafft, Selbift weit von bir : jeuch mich. ster Roth, Held ist bein das die Scele sucht: Unreis Ram, o Bunder-GOtt! nigkeit ift hie; ach! ach!

Strom, fleuß milbiglich, nicht verfluchet, ich mache fleuß doch in meine Seel bich neu, ich, ich, dein Ers

loser!

lofer! fen du nur getreu ! ger, der Richter, bricht ber= Ich will dich verneuen ; ich fur.

fpreche dich fren!

binich boch gefangen von wach aufdu, der du ichlaffft, Der Sund! Bas Treue? erschrecke Doch und schaff ber ich ftats die Untreu mit Bittern und mit Furcht, mehr befind! wo ift das mit bebendem Gemuth, ber neue Berg, bas du verheif: Geelen Geligkeit; ben ed= fen haft ? wo ber ftandvefte len Schat behut. Beift ben meiner Gunden- 3. Die Macht der Finfter-Last?

bafftiger GDtt.

4. Seele. Boblan ! folleiben fan. ben ein!

(4) JEfu. D Seele, fen vermeht geschwind. rubig und faffe bis Wort! s. Bach auf benn, meine ich bringe dich ficher jum fe- Seel, in Jefu fuche Ruh, ligen Port! ich laß bich wann Glut und Flut und

Dein Sort!

381,

Sunder ! bende wohl jum Fels ber Ewigteit, da du lauffit gur Ewig- bift bu ficher in. fen Thur; ber Dergen-Rundi- Die Sol vom Leibe reißt:

2. D tolle Sicherheit ! 3. Seele. Was Frenheit? verfluchter Sunde Schlaf;

nis wird nunmehr faum (3) JEfus. 3ch will es gefehen, bas boje Sinnb-Dir geben dem Teuffel gu lein fommt, wer will, wer Spott ! ich will bich erret= | fan bestehn? vergehrend ift ten aus emiger Doth ! ich bas Reur, es bricht aus 3is will es thun als ein war-lon ander Glang des Men= fchen=Sohns, ben niemand

willich mich nun halten an 4. Wastan ein Strob: Diß Bort! bas foll mein Salm boch ben diefer heif= Under fenn, bif ich tomm fen Glut? was tanein fan= an den Port: ber Benland big Grund ben ungeftum= after Welt will mir auch mer Fluth wo will der gnabig fenn ; drum, meine Stoppel hin, ben foldem Seele, geh in beinen Frie- Birbel-Bind ein Reberleichtes Blat, zerfleucht.

nicht, glaub es, ich bleibe Wind wird fturmen auf bich su : fleuch mit der Tur-Itel-Daub in iene Rigen bin,

acht: fen immerbar bereit: auch on bereit, ich marne groffe Menfchen bich :ich bitte bich, bedendi, Sohn fieht fertig vor ber eh benn ber Lobtes-Stich

Die Stund ift unbekannt, Welt-Getummel zu, de Gott kommt, wenn dus fucht fie in der dundlen nicht meinift, erforsche dei Sohle, in Horeb, Gott un

mabren Ginfalt quillt, men liene Rampff und barten sich ein Herg Gott so er-Streit. geben, daß Christi Sinn es 5. Die Einfalt weiß von gang erfult; wenn fich ber feiner Bierde, als die im Geift, nach Chrifti Bilbe, Blute Chrifti liegt, Die reis in Licht und Recht hat auf: ne himmlische Begierbe hat gericht, und, unter foldem folde Thorheit ichon beflaren Schilde, burch alle fiegt an einem reinen Got

Herzen Kinder-Spiel, was Winde der Welt noch ein-mancher vor unschuldig genommen senn? mennet, ift foldem Ber: 6. Bon Gorgen, Doth Ben icon ju viel: warum? und allen Plagen bamit bie Es gilt ber Belt abfagen, Belt fich felbft anficht, vom bier heißts : rubrt fein Un- Reid, bamit fich andretras reines an ; bas Rleinod laft gen, weiß Chrifti Ginn nn

3. Die Dimmels = Roft behalt fie wiber allen Reib. fcmedt viel ju fuffe bem ift jemand ber Luft bagu Derpen, das in Jefu lebt; traget bas macht ihr laus Die Braut bewahrt haupt , ter hergens-Freud.

nen Stand.

382. Mel. Die Tugend Senchel Bold in Lusten der wird durchs Creutz 2c. Welt und ihrer Eitelkeit, fuffer Stand, o felig auch wohl ben guten Leben, bas aus ber Schein, will bruften, fühlt

falsche Sohen bricht. tes Kinde glankt Sottes 2. Was andern schon und Mame schon und vein; wie lieblich scheinet, ift solchem kont es benn von eitlem

fich nicht erjagen, es fen Ginfalt nicht: ben Schas, benn alles abgethan. ben fie im Berken beget.

hern und Juffe, und mo 7. D icones Bild, ein ihr etwas noch antlebt, bas Serg gu ichauen, bas fic au bem Glang ber Belt ge- mit Chrifti Ginfalt boret, das ift ihr lauter schmudt; geht hin ihr thorecht in &Dtt einkehret, ba nur, bis euch die Dacht bemacht fie fich von allem rein rudt. Bas find die lam-4. Die Einfalt Chrifti pen fonder Dele? Schein

ichließt die Seele por allemlohn Ginfalt und Chrifti dinn. 378 D theure Seelen laft D Tobe! wo ift bein Stachel

bin.

8, Ach ! Jefu, brude meinem Bergen ben Ginn Der lautern Ginfalt ein, reif aus, ob icon mit tau= fend Schmerken, der Welt ibr Weien, Tand und Schein; bes alten Dra= den Bild und Zeichen trag ich nicht mehr ; brum laß mich nur ber GinfaltBier und Somud erreichen, bas ift die neue Creatur.

383. Mel. Des 8. Vfalm. D theure Seelen last euch machend finden ! ach eilet all, bag feine bleib bahinten, bes liebsten Den- Woer: Vinn freut euch lands = Stimm erichallet meit an allen Orten, machet

euch bereit.

2. Berlaffei ban mas end noch lau thut machen, bann Diefe lest Minut beißt uns ftets machen, ber Brautigam komint, er ift nab vor der Thur, drum schmucket

3. Ergreiff die Lieb und auch des Glaubens-Baffen, fend als wegeilende doch ftets beschaffen. Warheit und Wachfamfeit fen euer brang, jebennoch Er fie Schild, wer hierin ftreit, bampffte; ob fie ihn in bie behalt furmahr das Feld. Fersen sticht, fo fieget fie

4. 3mar haben wir uns boch barum nicht, ber Ropff offt diß furgefeget, doch die ift ihr zertreten. Bernunfft bat balb barein

Sucht boch mas geschwäßet, ach Serr gib, beffers fur bie Geele, und bagich meibe ihr Gebicht, gebt ber Welt bas Ihre und nur mein Bers auf beine Stimme richt.

5. Was ich mir nun aufs neue fürgenommen, bas lak bir DErr boch jum Bollbringen tommen, beftan= biglich mein Hern zu dir felbitricht, daß ich nur bich und anders liebe nicht.

6. Oherr bu wollst uns alle unterweisen, daß wir dir gebenkob, Dand, Rubm und Preise; flet' du doch Herr noch beinem Zion ben, und mach es bald von allen Banden fren.

284. Mel. Allein (ROtt in der Bob sey Ehr.

lieben Chriften. Sod! wo ist dein Stadel nun? woist bein Sieg, o Solle? was tan uns ist ber Teufel thun, wie bog er sich auch stelle? Sott fen gebandt, ber uns den Siea so herrlich hat nach Diefem Rrieg aus euch und fich ein jeber gier. Gnab und Gunft gegeben! 2. Wie ftranbte fich bie

alte Schlang, als Christus mit ihr kampffte! mit Lift und Macht sie auf Ihn

3. Lebendig Ebriffus tomt berfur.

berfür, ben Feind nimmt er Leben ift uns wiederbrachte gefangen, gerbricht der Sollen Schloß und Thur, tragt meg den Raub mit prangens nichts ift, bas in bem Gieges-Lauff den ftarden Seld tan halten auf, Er ift ber Heberwinder.

4. Des Todes Gifft, ber Sollen Vest ift unfer Deilan morden: wenn Satan auch noch ungern laßt vom wuten und vom morden, und ba er sonst nichts schaffen fan, nur Tag und Racht

unsklaget an, so ist er doch

verworffen.

log worden.

5. Des DErren Rechte Die behalt ben Sieg, und ift erhohet; des DErren Rechte machtig fallt, was ihr entgegen stehet. Tod, Teufel, Holl und alle Feind in Chrifto gang gebampffet feynd, ihr Born ift Krafft:

6. Es war getöbtet TE: fus Chrift, und fieh ! Er le= bet wieder: weil nun bas Saupt erstanden ift, stehn wir auch auf, die Glieder; So jemand Christi Worten glaubt, im Tod und Grabe ber nicht bleibt: er lebt, ob

er gleich ftirbet.

hn nicht angehet; ber Lob gefunt. bat ferner feine Dacht, bas | 2. Wenn man: fich nicht

und unvergängliche Wefen.

8. Das ist die reiche D= ster=Beut, der wir theilhaff= Fried, Seil, tia merben : Freud und Gerechtigfeit im himmel und auf Erden. Dier fenn wir ftill, und warten fort, big unfer Leib wird abulich dort Christi

verflartem Leibe. 9. Der alte Drach und feine Rott hingegen wird ju ichanden, erlegt ift er mit Schimpf, und Spott, das Christus isterstanden : Dest Hauptes Sieg der Glieder ift, brum fan mit aller

Macht und List uns Satan nicht mehr schaden.

10. D Tod, wo ift bein Stachel nun? wo ift bein: Sieg,o Solle? was fan und jest der Teufel thun, wie graufam er fich ftelle? Gott fen gebandt, ber uns ben Sieg fo herlich hat in biefen Rrieg aus Gnad und Gunft: gegeben.

385. Mel. Wiein Date ter/zenge mich

unbetrübte Quell I: unschuldigsEinfalts= Wesen! wie klug und alber doch bist du im reinen 7. Wer taglich hier mit | Brund! was wir nur irwahrer Reu mit Christolgendwo vom Wunderauferstehet, ist bort vom Glauben lefen, hat Ginfalt andern Tode fren, berfelb allezeit, mit Wig vermengte

selbie

felbst fucht, und nicht, mar- Tempel ergieft, und in bie um? will fragen; Benn begierigen Seelen einflieft. Bottes Trieb und Bug nur 2. Du fprichft : wer begeh. bas Bewichte ift, bas unfer ret ju trinden von mir, mas Uhrwerd treibt, Bernunfft emiglich nabret, ber fomme! nichts barff brein fagen, ber allbier find himmlische Ga= Bill' nichts wollen barff; ben, die fuffiglich laben; et wie man von Abram ließt: trete im Glauben gur Quel.

3. Denn fampift berRin- le beran, bier ift, mas ibn ber : Sinn mit ftarden ewig befeligen fan ! Mannheits : Rrafften in 3. hier tomm ich, mein Schönster Sarmonie. Gin Sirte! mich burftet nach ringend Liebes-Sviel bas bir; o Liebster! bewirthe übermaltigt Gott in glau-bein Schafflein allbier : Du bigen Geschäfften, bag er kanft bein Berfprechen mir erfullen muß ber feuschen Urmen nicht brechen, bu fie-Liebe Biel.

auch ben reinenUmgang gie: Gaben aus Gnaben nur bin ren, und ohne dis und bas 4. Du fuffe Fluth labeft Gemeinschafft haben bran, Beift, Seele und Duth, wenn fich ber Ginn bom und wen bu begabeft, findt Beift ohn Gigenheit laft emiges But: Wenn man führen, daß er fein Varadies bich genieffet, wird alles im innern finden fan.

mit Jefulein ift worden, es weichet gurude ber trauund feinen Rinder = Sinn rige Schmers. recht angenomen hat, wird 5. Drum gib mir gu trinwirdlich nach und nach den, wies bein Wort ver-Derfest in Engel = Orden, beifft, las ganslich verfinwo nichts als Gottes lob den ben fehnenden Geift im und Liebe findet fatt.

sey zufrieden. Dursprung bes lebens! bin, es werde mein Serge o ewiges licht! ba gang trunden barinn. niemand vergebens fucht, 6. Wenn du auch bom Quelle, fo lauter und helle ein, fo gib bir mit Freu fich aus feinem beiligen geborfam gu fenn : Denn

heft, wie elend und burfftia 4. Go tan bie Unichuldlich bin, auch gibft bu bie

verfuffet, es jauchzet, es fin= 5. D! wer alfo jum Rind get, es fpringet bas Berk,

Meer Deiner Liebe : lag bei= 386. Mel. Mein Berchlige Triebe mich immerfort treiben jum Dimmlischen

was ihm gebricht. Lebendige Leiben was ichendeft mir

trunden im Leiden allbier, foll ich wohl fagen? mein Die werden dort ewig fich Elend beklagen, mas wilftu

freuen mit bir.

7. Drum lag mich auch und Dorn? werben, mein JEfu! erquict ba, wo beine Deerben fein Leiden mehr bruckt : noch eifriger folge allbier, wo Freude die Fulle, woldu wolleft mich lenden, daß liebliche Stille, wo Wollust, wo Jauchzen, wo Berrlichkeit wohnt, wo hei= liges Leben wird emig be-Lohnt.

387. Mel. O BEsu mein Brautidam :c.

🛰 Batter der Liebe! laß mir es fenn wohl, mann Lieben im Leiben, bich preisen noch foll, seuch Sert und Gedancken, in heilige Schrancken, ju bleiben im Leiden noch Lobens gant poll.

2. Was bin ich, o Liebe! daß du bich zu-mir verfendet, ju wohnen in Liebes= Begier? Ich will es bir bancken, erhalt mich ohn Wancken, so fan ich verlas: fen bes Fleifches Blefier.

3. D Konig ber Ehren! wie werd ich so froh! daß bu bich mir Gunber noch nahest also, was follich be= ginnen? las Ders und bie Sinnen, noch immer erfennen unwürdig darzu.

mid jur Liebe ertobren? und je findet ohne Tadel.

alle die, welche mit trinden ich bin ja von fündlichem vom Relche, ben du haft ge- Saamen gebohren, was boch machen, mit Seden

> 5. D leben ber Liebe! fen frafftig in mir, bag ich bir ich bir fan ichenden, mein ganges Berg : wie bu es

forderst von mir.

6. Jehovah, o Höchster! gelobet fenftu, baß bu mich aus Gnaben gejogen hergu, ich wil dich mit Freuden. auch vreisen im Leiden, want du mir wilft geben, Die ewis ae Rub.

7. Du bleibeft bann billig gelobet allein, bann nime mer, einem andern die Chra fol fein, ja emia gelobet, ge= lobet, gelobet, oewiges los ben bring frafftig berein.

188. Del. Warum fole ich mich.

Bas für ein herrlich Wefen hat ein Chrift, ber baift recht in Gott ges nesen; ber aus ihm ift neu gebobren, und hier icon in dem Sohn ift jum Rind ers fohren.

2. Wenn Die Geel fich von ber Erben gant lof reift, durch ben Beift heilig hier ju werben; so ist bas ibe 4. Bas war ich, daß du hoher Adel, welchen fie je

3. Irdiche

3. Ardiche Scepter, ird- 9. Emig mird fie trium. fce Rronen, find ein phiren, wenn ihr Sirt, Sand und ein Sand, nebft Chriftus, wird in fein Saus ben boben Thronen: eine fie fuhren, und ihr offnen Geel, Die Bott regieret, bat bier ichon eine Rron, je fich baran ergene. Die fie emig gieret.

14. Roftlich ift fie ausge= fomnitet, reine Geib ift ibr Rleid, boch ift fie beglicket : innerlich glangt fie von Bolbe. Pranget febr, lebt in Ehr, benn Gott ift ibr

holbe.

5. Dod ihr Glant bleibt hier verdedet vor der Welt, Die fie halt als mar fie befiedet : fie lebt jent in Gott verborgen, friegt offt Sohn bier junt gobn : Doch fie lagt GDtt forgen.

6. hier ficht Diefe Ros im Grunde, und ihr Schein bleibet flein ben ber Druf= fungs-Stunde. Man tritt fie hier offt mit Suffen, aber Gott wird ben Spott ibr

einmal verfuffen.

7. Christus, der sie bat erwählet, und als Braut ibm vertraut, der fiebt, mes ihr fehlet : er troft't fie im bittren Leiden; führt fie bann auf die Bahn der ver= anugt'ften Freuden.

8. Ihre Soheit wird bermehret ben bem Schmers, ber ihr Sers bier im Erens bemabret : Diefes schmusum Cobne.

alle Schake, Damit fie je und

10. Dann wird fie fein Leid mehr beugen, und ihr Glans wird fich gans of. fenbarlich zeigen. Gie wirb leuchten als bie Sonne; Sott allein wird ftets fenn libre Freud und Wonne.

11. Denn wird fie mit Christo sigen auf bem Thron, ihre Rron wird von Golbe bligen : bann wird jeberman fie tennen, und fie fren ohne Schen boch von Albel nennen.

389. Mel. nun ruben alle Walder.

2Belt! fieh hier bein Beben am Stamm bes Creunes fdmeben, bein Beil finct in ben Lob : der groffe Fürft der Chren laft willig fich beschweren mit Schlägen, Sohn und grof-

fem Gvott.

2. Tritt ber und ichan mit Rleiffe, fein Leib ift gang mit fcweiffe bes Blus tes überfüllt: aus feinem edlen Berken, für uners icopfften Schmerken, ein Seufzer nach bem andern quifft.

3. Wer hat bich fo gefchlas det ihre Rrone, die einmal gen, mein Seil, und bich nach ber Quaal fie befomt mit Plagen fo nbel suges richt ? richt? bu bift ja nicht ein und Stunden, Dir über-Sunder, wie andre Menshoch und fehr: was Leib ichen:Rinber, von Diffe- und Geel vermogen, bas thaten weift bu nicht. foll ich billig legen allzeit an

4. 3ch, ich und meine beinen Dienst und Ehr. Sunden, Die fich wie Rorn- 10. Run tan ich nicht viel Lein finden des Sandes an geben in Diefem armen Les bem Meer, die haben dir ben, eins aber will ich thun : erreget das elend das dich es foll dein Tod und leiden. folaget, und bas betrubte bis leib und Geele fcheiben Marter = Deer.

fen, an Sanden und an 11. Ich wills vor Angen Soll : Die Beiffeln und Die Ben, ich fen es foll mir fenn Banden, und was du aus-ein Spiegel ber Unschuld, u. gestanden, das hat verdie- ein Giegel ber Lieb und

bruden viel schwerer als entjunden, wie Rach und ein Stein: Du bist ein Fluch, Giffer gehn, wie graufam bargegen verehrst bu mir feine Ruthen, wie gornig ben Segen, bein Schmern feine Fluthen, will ich aus

muß meine gabung fenn. diefem Leiden fehn.
7. Du fegest dich jum 13. Ich will darque flus Burgen, ja läffest dich gar biren, wie ich mein herk wurgen fur mich und meine foll gieren mit ftillem fanf-Schuld; mir laffest bu dich ten Druth, und wie ich Die fronen mit Dornen, die dich foll lieben, die mich fo fehr hohnen, und leidest alles betruben mit Berden, fo mit Gebult.

8. Dufpringstins Lodes- 14. Wenn bofe Bungen Rachen, mich fren und log ftechen, mir Glimpf und zu machen von foldem Un- Ramen brechen, fo will ich gebeur, mein Sterben nimft jahmen mich, bas Unrecht bn abe, vergrabft es in bem will ich bulden, bem Deche Grabe, v unerhortes Lie- ften feine Schulden verzeis bes Reur!

Rarter = Seer. mir ftets in meinem See-5. Ich bins, ich folte buf- gen ruhn.

Ruffen gebunden, in der fegen, mich ftets baran erge-

net meine Seel. unverfalschten Treu.
6. Du nimmft auf beinen 12. Wie heftig unfre Ruden den fromen Gott

bie Bogbeit thut.

hen gern und williglich.

9. 3ch bin, mein Beil, 15. 3ch will ans Creute verbunden, au Augenblich folgen mein Fleifch, und

R 3

Dem

bem abfagen, mas meiner, 4. Ach ! wer hilft bann Lust gelist: mas beine Au- mir burch bin, ber ich gleich gen haffen, bas will ich Ramelen von ben laftern flichn und laffen, fo viel hodrich bin, wer hilfft meis mir immer möglich ift.

16. Dein Seufien und hindrungs : Laft, bein Stohnen und die viel mein Berlangen, baß ich taufend Thranen, die bir als ein Simmels-Gaft mogefloffen zu, die follen mich am Enbe in beinem Schook und Sande begleiten zu ber emgen Rub.

390. Mel. Christus der uns selia macht.

Bie ift der Weg so ofthmal, der uns einig führet zu des Lebens-Furfien Gaal! wie fo manche ben. rubret bas Berlange fel'ger Luft, welche boch nicht kom- bens-Licht gunden und ermen, megen Welt-gefinn= ter Brot, in bas Reich ber Frommen.

2. Denn fie icheuen gar au fehr raube Stein und Dorner, und mas and'rer Muhen mehr, Die Des Sochmuthe Sorner von fich ftoffen; Ja man muß Berg un Stirne rigen obn bergagen und Berbruß an biel Stachel-Sviken.

3. Und Die Simmel-Pfort ift flein, wer hindurch will! geben, und nicht gleichfals flein mag fenn, bleibet brauffen fteben, Diefes Da= belsohr verschmaht ben, ber feinen Ruden nicht bar= nach geschicklich dreht, noch fan nieberbucken.

ner Seelen von ber groffen ge bich umfangen?

5. Thut es nicht dein beil= ger Beift, ig er ift es eben : Denland, ber uns ju bir weist, benn wer kand bich, Leben ? Licht! wer findet bin ju bir auffer Diefen Gaben, Die von seiner Strablen Bier mir Getauffte ha-

6. Er muß und bes Glaubalten, feine Glut ift, Die uns nicht laft in Lieb erfalten, Friede, Sanfftmuth, Troft, Gedult, und Gin= muth in Lenden fennd Be= ichende feiner Suld, fambt den BerBens-Freuden.

7. Diefer muß erbeten fenn, fo man will erwerben, JEsu, beiner Kronen: Schein und recht felig fterben, feine fanifte Webung fan, wann wir fleigend ichwißen, und erquicken auff

der Bahn nach ber Fren ben Gpigen.

8. Alch! fo fend uns bie fen Geift, lag ihn auff uns schweben, wie bu beinen Jungern haft ihn zu Troft gegeben, fomm, ach fomm,

DII

wir einst kommen, ba, wo= vertraut. bin bein Trieb uns weift, 6. Sie ift ebler als Car=

frolich immer frolich.

fich vermablen, die fein die Ronigin erfreut. fanffter Liebes=Wind so ge= 7. Drummer wolte fonft fie gans bafelbft geblieben, findt!

bes Burde fich in ihnen boch wieder ein. fcon befindt? alle himmel 8. Schende, Berr!auf

trefflich angegundt.

fich becken, und für feiner Dacht erfchreden, wirder nur Welt und irdifd beifft. boch von feiner Braut in ne, obne Dede angeschaut.

4. Sonft erfreut man fich mit Erschüttern Diefes Ronias Beiligkeit; Aber mer fen. mit Ihm vertrauet, wird, wenn er fein Unlig schauet, boch garfanfftiglich erfreut

genennet, wird nichts bo= hers mehr erkennet als Die Berrlichkeit ber Braut: Sie wird mit bem hochften Wesen, das fie sich zur Luft

Du werther Geift, daß auch erleson, gargu einem Geift

in das Reich der Frommen. fundel, Diamanten find zu 391. Mel. Frolich/ dundel fur dem Glang der Berrlichkeit, ber fie burch Bie felig find Die und burch erfullet, ber wie Seelen Die mit Gefu Strome aus ihr quillet, ber

waltiglich getrieben, daß mas lieben, und fich nicht beständig üben bes Monar= wo fich ihr Magnet bes then Braut gu fenn? muß man gleich baben viel lei= 2. Denn wer faffet ihre den, fich von allen Dingen Burbe, die ben diefer Lei- icheiden, bringts ein Lag

find zu wenig fur Die Gee- meine Bitte, mir ein gott= len, die der Konig fo vor= liches Gemuthe, einen koni= lichen Geist mich, als bir 3. Wenn Die Geraphim verlobt, ju tragen, allem. freudig abzusagen, mas

9. So will ich mich felbit ber Bunder- vollen Rrone nicht achten, folte gleich ber auf bem glorieufen Thro: Leib verschmachten, bleib ich Jesu doch getreu : Golt ich feinen Troft erblicken, mit gittern, und bedienet will ich mich bamit erquiden, bas ich meines TEin

10. Ohne fühlen will ich trauen, bis die Zeit tommt Ihn ju fchauen, bis Erifich 5. Wenn Jehova man zu mir gefellt bis ich werd in feinen Armen in gar fuffer Lieb ermarmen, und Er mit

mir Sochzeit halt.

Madit. Blichtmaßig gelebt, det aufs Gine, bas noth.

ein feliges End.

12. Wer lebet im DEren, lobe/ barmberniger ze. forchtet fich nicht, daß er & Dand, Rrafft und foll erscheinen vor Gottes Macht, fen bem erwurgten Gericht.

und recht überschwemmtitheur ertauft aus allen mit Mengsten und Forcht, Bungen ! in Ihm find wir bef lacht er, weil er hat bem jur Seligfeit bedacht, eh

4. Benm taglichen Tob Belt gemacht. Da hat es fein Moth : ber 2. Wieheilig, beilig, bei bie.

Braus, wann ihm rufft waren, und feinen Gobn nach Saus fein Batter und zu eigen uns geschendt. Gott, jur Erbichafft, und fein Berg ber Lieb in unfer ibm tommt beswegen ein hert verfendt. Bott.

ift ja gar geschwind und gang mit Gott vereinet: leichtlich beredt, bag es fich big ift bie bochfte Wonn jum ichlaffenlaß legen inslund Bier, obicon ber Un= Bett.

nicht, ob man icon fo Quell ftets trinct, Die Geel fpricht : fein Elend ftirbi'in Gottes Liebes-Deer

ctocooctocococococonur: fo flehet er da in der reinen Matur.

8. War nur insgemein ber Ernft nicht fo flein! 392. Mel. 3d fage gute brum forcht man ben Lob, weil mannicht ftets bens

an Gott best ge= 9. Dheiliger Gott! tobt flebt, daß nichts in mir den Tod : das sterbs von ihm trennt; liche Theil verschlinge bein macht frolich, und bringet gottliches leben, o Seyl!

393. Mel. Sey hochge: ber firbet auch gern, und Micif, Lob, Chr, Ruhm, Lamm gefungen, bas uns ju 3. 2Bas andere gramt, feinem Reich gebracht, und Watter gehorcht. Inoch der Grimt der ganten

Hirbt nicht ju fruh, fo fuchtlig ift ber Sereber Der= au vollenden fein Deiligung ren und Deerfcharen, Der juns geliebt in TEfu Chrift 5. Das bringt ihm fein ba wir noch feine Feinde

3. Im Beinftod, TEfu, 6. Ein schläffriges Rind fteben wir genfropfft, und laland foldes vernemet, ba= 7. Ein Frommer flirbt durch ber Geift Die Lebens.

verfincte.

4. Ihn fieben Facteln vor fahret, in Liebes Wegen bem Thron bes gamms, ihr er weißlich uns Menfchen Dimmels Freuden-Beifter ! auch lebret, er fuhr binein erhebt mit Jauchsen GDt- weil es gereinigt muß fenn, tes Sohn, Der unfer Ronig, mit Lieb und Glauben ge= Sirt und Meifter, lobt ibn gieret.

Feit, feins Ramens Rubm und eile gu TEfu gu lauffen,

Emigkeit, fen Lob, Chr, die Stimm, su Berg, und Preigund Danck gefungen Dhren es nimm, folge von seiner Braut, der Chris Immanuels Sauffen. ftenheit! Ihn lobe Mensch 3. Schene dich nimmer, jauchte ibm ber Simmel ben, bann wirftu beibe ein Dimmels Deer, und mas Burger bes himmels auch Das Wort ie ausgesprochen werden, wann du im Geift, mehr !

Majeflat ber beilgen Gin- der Beerden.

bricht.

7. Def Stadt, die icon= 5. Romme ! fucht bie Freud ! o Luft ! o Licht ! ofbalten

Lebens Blum!

BErren den 2c. Meife den Berren, ber verschwinden wann Binbe

mit uns gefamt in Ewig- | 2. Romme ! ja, fomme ! erschafte meit und breit! bag er Die Geele mit Reuer

5. 3hm, der ba lebt in ber Liebe fan tauffen ; hore

Engel-Bungen ! es gang treue ju leben auf Erfolgest wie IEsus dich 6. Die bocht = gelobtelheift, bem treufen Birten

beit fen erhoben, die in fich 4. Folge in allem, in felber wohnt und ftebt, fie Glauben, wie er es miff muffen alle Dinge loben! haben, fo wirftu finden, die In ihr besteht das Freuben Perlen und toftlichfte Ga= Lebens-Licht, von deffeniben, beffer als Gold, mo Blick die duftre Belt jer- man es finden auch folt, diß Itan die Geele recht laben.

fe Bion, ift mit Ebelftein Schane, fo ewignicht tonund Verlen-Thoren erbautinen veralten, lag boch im jum lobe Jefu Chrift fur Bergen die liebe ja nimuns, die er fich auser fohren: mer erfalten, fondern viele Wir jauchje bir mit Dand, Imehr, freudig entzundet Rob, Preif und Ruhm, olalhier, Beffer an JEsu in

6. Was find bie Dinge 394. Mel Lobe den ber Erben so balde vergen Iben? Gleich als Die Rebel

wunderlich uns affier entfteben, brum ift es gut, M 5

mas

388 Probirt muß seyn ber Glaub: Quill aus in mir,

was uns bier hindern noch | thut, frolides Derkens au flieben,

395. Mel. Boldselige GOttes: Lamm.

Modort muß fenn ber taufend Baffen ben Siea ibm niemand raub. Er muß im Reuer dauren ; fprinat mit GOtt über Mauren; ift auch offt blind und taub : fo halt bie Drob Der Glaub.

2. Das ift bes Glaubens Runft, ben taufend Wiber= fpruchen dem Feind nicht fenngewichen in aller De-Del Dunft! Da, wo nichts ift ju schauen, bennoch auf Sont vertrauen und feine blose Gunst, das ift des

Glaubens Runft.

3. Las diese Region, und bird durch alle Thuren; fo wird ber Geift bich fuhren bin gu ber Gottbeit Thron. Dufindft ben ftiden Simmel burchaus nicht benm barvon, laf biefe Region !

4. Rur über Lufft und Stern ift erft die beitre fomm, und überfchwem-Stille, wenn ber recht laus me bas Steift und allen tre Bine ftoft alles von fich Bleifches Ginn! brich, o fern. Da findt fich lauter Benl-Baffer ! beine Dam. Rube : trop, wer bem et: Ime; geh über alle Berge was thue, der blog bangt bin! an bem DEren, Der uber 3. Dangenehme Baffers Lufft und Stern !

5. Mein (S Dit! verleibe: mir biegu ben Geift Des Glaubens, baß ich acht fei= nes schnaubens, und boch vertraue bir, verlaffe alle Dinge, ju bir ins bundle Blaub : bamit er werd bringe, und mich in bir verrechtschafen, und auch mit lier : bif, Gott! perleibe mir! ರುಚುಚುಚ

396. Mel. Derliebtes Luftspiel 2c.

Mill aus in mir, o Segens Duelle! die du entspringft von oben ber ; un

bich mit Gnab fo hoch auf. schwelle, daß ich bich als ein volles Deer in mir moa finden, und ber Taufe im Beift theilhaftig werbe recht, barin ber alte Denich erfauffe mit feinem gangen

Erdgeschlecht.

2. Geb über Enochel. Rnie und lenden, ja übers Haupt ihm, o Jordan! Getummel : brum bebe bich breit bich in mir aus aller Enden, daß er fich nirgenb retten fan! v Gundflut.

mogen, wann bie fo geben

mber

Reine Flammen! Ringe recht, wenn GOttes 389 iber mich ! Dann wird ber | recht entanndet fich befindet. schone Friedens Bogen un von Lieb ift gans durch auch in den Wolcken zeigen

fich un. Noah Sott Dance Opffer bringen : Wie will ich die mit beller Stimm,o treue Lieb ! Bob-Lieder fin= gen, wann ich im Deer ber

Gottheit schwimm !

4. Da wird das Sols des Lebens grunen an Diesem Strom auf benber Seit, und jum Seul felbst bie Blatter Dienen : mit Fruch= ten ber Gerechtigkeit mirb prangen und erfüllet ftehen der nen Menfch als ein Va= radif. O wol mir, wen dis mird geschehen ! fo wird gebeilt der Apffel-Big.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Mel. Seelens

Weyde. Seine Flammen ! brennt gufammen, macht mich licht burch eure Schein un voll Triebe fuffer Liebe; nehmt mein ganges Wefen ein!

2. Sen mir gunftig, mach mich brunftig, bu Liebhaber meiner Geel! lag befigen und erhiten mich beins Geiftes Liebes Del!

3. Schur dein Reuer, o

gluht.

4. Daß ich fvure, wie ver= liere fich mein finftere Gestalt; und bas Dunckle alankend functle, und ver= geh, mas alt und falt.

5. Mach gelinder meinen Winter, und laß feine Raubigfeit gans verschwinden, fich einfinden in mir beine

Frühlings zeit!

6. Deine Alrme machen warme; ba font angenehme Lufft ich genieffen. mich verschlieffen, wirst von feiner bofen Dufft.

7. Go wurd weiter flar und heiter auch mein himmel, grun bas Feld. Du, o Wonne ! wurdft mein Sonne, und ich fevn bein

neue Welt.

398. Mel. Ober alles batt verlohren.

Inge recht, wenn GOL MInge recht, wenn & tes Enabe bich giehet und bekehrt, bas bein Beift fich recht entlade von der laft, Die ihn befchmert.

2. Ringe, benn bie Mfort ift enge, und der Lebenso Weg ist schmal; hier bleibt alles im Gebrange was nicht zielt zum Simmels=

Saal.

3. Rampffe bis aufs Blut mein Treuer ! bif Berg, und leben, bring hinein in Seel, Sinn und Bemuth, GOttes Reich : will ber

Satan

Satan miderftreben, werbellaft nichts als ein faules meder matt noch weich.

4. Ringe, daß bein Gifer 12. Babre Treu führt glue, und die erfte Liebe mit ber Cunde bis ins Dich von ber gangen Welt Grab beffenbig Rrieg, rich -abriche; halbe Liebe balt tet fich nach feinem Binbe. nicht Stid.

s. Minge mit Gebet und Gieg .

und Macht gethan.

6. Saft du benn die Verl fich felber nichts ju aut. errungen, bende ja nicht, 14. Wahre Eren hat viel baf bu nun alles Bofe haft zu weinen, fpricht zum Labeimungen, bas uns Ocha- den, bu bift toll : weil es, ben pfleat ju thun.

beiner Seele, beines Spils fon.

baft : recht beharen ift basiba. · Gaft.

gaffen nach ber ichnoben Ecge weiter, bif ihr tommt Eitelfeit; bleibe Tag und ins Simmelreich. Racht in Waffen, fliche 17. Denet ben jebem Mu-

Den Willen, gib ber Buft ben ven ins Gefchice, hoblt ftets Bügel nicht. Bilt bu Die meues Del berben. Begierden füllen, fo ver: 18. Liegt nicht alle Welt

macht die Geele falt und wer foff bich erlofen? eilen. ficher, frech und folk ; frift eilen ift bier gut. binmeg bes Glaubens Dele, 19. Gile, mo bu bich er-

Sols.

fucht in iedem Rampff ben

Schrenen, halte bamit feu- 13. Wahre Treu liebt rig an; laf bich feine Zeit Chrifti Wege, fieht behernt gereuen, mars auch Lag auf ihrer Dut, weiß von feiner Bolluft-Vflege, balt

wenn Gott wird erfcheis 7. Rimm mit Furcht ia nen, lauter Deulen werben

mit Bittern, mahr, bier in 1 15. Wahre Treu fommt Diefer Leibes-Boble febrebft bem Getummel Diefer Belt Du täglich in Gefahr. inierials zu nah : ift ihr 8. Salt ja beine Erone fe | Schat boch in bem Dimel, fte, halte mannlich was busbrum ift auch ihr Sern alle

Befte; Rudfall ift ein bofer 16. Dif bebendet moble ibr Streiter, ftreitet recht u. 9. Lag bein Auge ja nichtfruchtet euch ; geht boch alle

Trag-und Sicherheit. | genblicke, obs vielleicht ber 10. Lag bem Gleische nicht liegte fen ; bringt die gam=

loscht das Gnaden-Licht. im bofen ? fteht nicht Co-

rettena

retten, und nicht mit verber. 2. Ruhe fucht ein jebes ben wilt, mach bich los von Ding, allermeift ein Chrift: allen Reiten, fleuch als ein mein Berg! nach berfel-

gejagtes Wild.

20. Lauf der Welt doch such Ruhlfuch ruh hieru. re. aus den Handen, dring ins 3. Ruhe giebet nicht die fine Pella ein, eile, daß bu Welt, ihre Freud mogft vollenden, mache bich Pracht; nicht gibt Rube pon allem rein.

21. Laf dir nichts am Ber- Gunft und Dtacht, reicht ten fleben fleuch fur bem feines ju. hier und te. verborgnen Bann, fuch in! 4. Rube gibt bie Erbe

tes bringt.

23. Gile, lauf ihm doch ren Ruh, hier und te, entgegen, fprich : mein 6. Ruhe wer da finden feit.

24. Co fanftu julest mit Sier und ze. Kreuben geben auß bem 7. Rube ichendt er allen kin End all' Quaal.

399. Mel. Geele/was hier und e.

Dube ift bas beste Gut, wol, die schwer sind gedrückt bas man haben fan: und muhfelig Schmergens ftille und ein guter Muth voll, daß fie fast erftiet, fteiget Simmel an; die fu- gern finden Rub. Dier che du ! hier und bort ift und zc. feine Ruh als ben Gott: 9. Ruhe gant umfonft nueIhme ju ! Gott ; ift die verspricht Jefus treuer Rub.

ben ring, wo bu immer bift.

Sut und Gelb, Luft, Chr,

Sott geheim ju leben, daß nicht, Die ift Rugel-rund, bichs nicht befleden tan. ben fie in Die Sohgericht, 22. Cile, sable Lag und frurget fie gur Stund : o Stunden, bis bein Braut folechte Ruh! Sier und to. gam hupft und fpringt, 5. Ruhe geben kan allein

und wenn bu nun übermun- Jefus, Gottes Gohn, ber ben, bis jum Schane Dt. uns alle labet-ein vor bes Simmels Thron, jur maba

Licht, ich bin bereit nun will, tomme nur gu mein Suttlein abzulegen, mir: haft bu gleich bes mich burff't nach ber Ewig- Leidens viel, ich fans linbern bir, und geben Rub

Sammerthal, und ablegen gleich, die beladen find, alles Leiden, dann nimt recht tlein und groffe, arm und ireich, Mann, Weib ober Rind, findt ben ihm Ruh.

ift schöners wol. | 8. Rube schmedet benen

Mund.

Mund, fein fo freundlich lernt die Rub. Dier und ic. Ungeficht aus bes Dergens 17. Rube nirgends lieber Sund lockt all herzu. Dier bleibt, als mo Demuth und 2c.

lich JEfus bietet an : Ich führt, gibt mahre Ruh. will euch erquiden, ich, hier und ze. bers am besten tan, als 18. Rube fpringet aus Rickt Rummer, Ereuß und Dier und ic.

leicht, mas ichwer, richtetlift feine Rub, als ben auf, mas fant, fein Beift Bott nur ibme au! Bote bringt Rub. Dier und ic.

Ruh! Dier und ze.

13. Rube findt fich aller ein in GOtt gefester Beift macht ein ftill Gemuth und Seelen-Ruh. Dier und ze.

14. Ruhe machfet aus Gedult und Bufriedenheit, Die in Gottes Born und Suld, und in Lieb und Leid fich gibt ju Rub. Dier und 2c.

15. Ruhe hat, wer willig= lich Christi fanfftes Joch bingebudet nimmt auf fich, ift es lieblich doch und ichaffet Ruh. Dier und ze.

giert : mas jur Diebrigfeit 10. Rube fo gar willig- fein treibt, und herunter

felbst die Ruh! Dier und ze. ber Quell, mo Die Liebe 11. Ruhe labet und er- fleußt: ift bas Berge flarquict fußiglich ein Bers, und bell, fanfft und ftill ber bas babruckt und fast er- Beift, ba ftromt bie Rub.

Schmerk, bas ichrent : Ach 19. Rube, noch mit einem Wort, foll fie emig fenn. 12. Rube fommt aus wilt du ruben bier und Glauben ber, ber nur 36 bort ? bring ju 3Cfu ein, er fum halt: JEfus machet ift Die Ruh. hier un bort lift die Rub.

400. Mel. BErrCbrift.

der einge Gottes Gobn Albuns mit beiner Liebe, o Weisheit! burch und durch, baß beine fuffen

Triebe pertreiben Furcht, und wir bich in uns feben voutomen auferstes ben, wie du warst vor ber

Beit.

2. Ach! fomm vollkomen 16. Ruhe ben erst recht er- wieder, o reiner Mensche gest, ber ein Schuler ift, beit Bier! nimm weg ber und fich zu den Fuffen fest Sunden Glieder, vermand-Kines DErren Chrift, und leuns mit bir gu beinem

@Ditts.

Gottes = Bilbe, mach uns ifchauet über euch, ringee rein, feusch und milbe, und nach dem Simmelreich, und

lebe gank in uns.

bereite in Berrlichkeit und 2. Daß nun Diefes moa Macht, ihr Glans fich weit ausbreite mit gang voll- nach Fleifch und Blut. fommner Dracht. Bed auf und beffelben Reigung, ge-Die neuen Glieder, die nicht hen; fondern, mas Gott perfaulen wieder, als Got- will und thut, bas muß etes Glans und Enft.

fan! bau auf Die Gottes- ubel oder mohl gefallen. Sutten, du reiner Menfch= 3. Ihr habt Urfach ju bes

beln millft

geben, wovon wir abge- Gnaben = Rraft nur allein mandt, und unfern Billen bas Gute ichaft; ja, baß. ftehen, in beiner Bucht und Sand, dir abttlich rein gul leben, nach ber Ratur gus Areben, baburch bu lebst in uns.

6. Allfo las wieber fomen, mas gar verlohren bieß: also werd aufgenommen. was fich von bir abrief, bag ewig in und mohne ber Batter mit bem Sohne, burch bender Beift vertlart.

401. Mel. fren dich febr/o meine Geele.

bemubet ench auf Erben. 3. Dere! beine Brant wie ihr moget feelig werben

geschehen, mußt ibr nicht es Glank und Enst. wig und allein eures lebens 4. Auf, las dich doch er Richtschnur senn, es mag bitten, o Brautgam, ber es Fleifch und Blut in allen

beit Mann! baju bu bift tennen, bag in euch auch erfohren und in bem Fleisch Sunde ftect; bag, ibr gebohren, daß Du's verwan- Fleisch von Fleisch zu nennen, daß euch lauter Elend 5. Golas bein Bild auf bedt; und bas Gottes auffer feiner Gnabe, in euch nichts benn Seelen-fcabe.

4. Gelig! mer im Glauben fampfet, felig! mer im Rampf besteht, un bieGuns ben in fich dampfet, felig! wer bie Welt verschmaht. Unter Chrifti Erenbess Schmach jaget man bem Frieden nach : mer ben himmel will ererben, muß juvor mit Chrifto fterben.

5. Werdet ihr nicht treulich ringen, sondern träg Schaffet, schaffet, mei und lagig fenn, eure Dei-ne Rinder ichaffet eur gung zu bezwingen, fo bricht re Seeligkeit : Bauet nicht, eure Sofnung ein! ohne wie freche Gunder nur auf tapfern Streit und Rrieg gegenwartge Zeit; fondern folger niemals rechter Sieg.

wahren

mabren Siegern mird bie! Erone nur gum bengelegten

Lohne.

6. Mit ber Welt fich lu= Rig machen bat ben Chriften teine fatt : fleischlich reben. thunund lachen, schwächt ben Beift und macht ibn matt. Uch! ben Chrifti Creuges = Fahn geht es wahrlich niemals an, baß man noch mit frechen Der= Ben ücher wolle thun und icherten.

7. Kurcht muß man bor Gott ftets tragen, benn ber fan mit Leib und Geel uns sur Sollen niederschlagen: Er iffs, ber bes Geiftes Del, und nach bem es ihm beliebt, wollen und pollbringen giebt. D! fo lagt uns ju ibm geben, ibn um ! Gnade ans

zuffeben.

8. Und benn ichlagt bie Sunden? Glieder, welche Abamin euch regt, in bem Creukes: Tod barnieder, bis ibm feine Dacht gelegt. Sauet Band und Buffe ab, was euch argert fencht ins Grab, und bendt mehr= mahls an die Worte : brin= get durch die enge Pforte.

9. Bittern will ich fur ber Sunde, und baben auf 96: fum febn, bis ich feinen Benftand finde, in ber Gna= De ju bestehn. Ald! mein Deiland, geb doch nicht mit mir Urmen ins Gericht!

gib mir beines Beiftes 2Baf= fen, meine Seligfeit au

schaffen.

10. Almen! es geschehe, Umen! Sott verficale bif in mir; auf daß ich in TEsu Ramen fo ben Glaubens-Rampif ausführ. Er,er acbe Rrafft und Stard, und regiere felbft bas Werch, daß ich mache, bete, ringe, und alfo jum Simmel bringe.

402. Mel. Ich GOtt pom Rimel fieb darein Chau, lieber Gott! wie meine Keindt, bamit ich ftets muß tampfe fen, so listia und so machtia fennd, daß fie mich leicht= lich bamuffen : DErr! mo mich beine Gnab nicht halt, fo tan der Teufel, Rleisch und Welt mich leicht in

Gunde ffurgen.

2. Der Satanas mit feiner Lift im Unfang gar fußlo= det, drauf, mann bie Gunb begangen ift, bas Berne er verftodet; er treibt mit Trug und mit Gewalt von einer Gund jur andern balb, un endlich in die Solle

3. Der Belt Urt ift auch wohl bewust, wie die fan Unlag geben ju Augen-Buft, au Rleifches-Buft und hof. fartigem Beben : wenn aber Gottes, Born angeht, ein ieber ba gurnde fteht, Die Freundschafft hat ein Enbe. 4. Und bennoch will mein

Fleisch:

Fleisch und Blut von dem | 9. Gib, bag ich bende ice ungerne laffen, was ihm fo derzeit an diefer letten Ding groffen Schaden thut, es ge, und dadurch alle Guns will die Welt nicht haffen; ben-Freud aus meinem Bers Die furge Freud gefällt ibm gen bringe, bamit ich mog wohl, drum wills nicht, daß mein Lebenlang bir bienen ich meiben foll des Teufels ohne Furcht und 3 wang in Des und Strice. | willigem Geborfam !

immerfort mit diesen Fein- Braft und Treu lag reichs ben ftreiten, fie angften mich lich mich empfinden. D TEan allem Ort, und ftehn mir fu Chrifte! fteh mir ben, daß flets zur Seiten : der Satan ich fan überwinden. Silff, fest mir hefftig zu, die Welt heilger Geift! in diefen lant mir gar feine Ruh, Krieg, daß ich ba immer mein Fleisch zur Sund mich einen Sieg erhalte nach bem treibet.

6. Bu bir flich ich, o treus 403. Mel. Valet will er GOtt! ich weiß sie nicht ich dir geben. zu stillen: hilff, Batter, Chas über alle Scha-bilff, in dieser Roth, um \$10,000 Tesu! liebster Jesu Christi willen. Ber- Schat, an demich mich erleih mir beines Geiftes goge, bier hab ich einen Plas Stard, daß meiner Feinde in meinem treuen Bergen Lift und Werd badurch jer- bir, Schonfter! jugetheilt, foret merde !

Beift mich innerlich regie= geheilt. ren, daß ich allzeit thu, mas 2. 21ch! Freude meiner bu heißt, und mich nicht laß Freuden, bu mahres Sim-verführen: daß ich dem Ar- mel-Brod! damit ich mich gen widersteh, und nicht kan weiden, daß meine Seevon beinem Weg abgeh jur len-Roth gang frafftiglich

nigfalt mich anficht, weil fullen mit Troft un Gugig. ich lebe, so hilff, daß ich ihr keit. alfobald im Anfang wider- 3. Laß, Liebster! mich er- frebe, und daß ich ja vergef- blicke dein freundlich Angeund die Sofle.

5. Dun muß ich Armer 10. Gott Datter! beine andern.

weil du mit beinem Schmere 7. Lag biefen beinen guten Ben mir meinen Schmerk

Rechten oder Lincken! | fan stillen = und mich in Lei= 8. Db bofe Luft noch man= bens=Beit erfreulich über=

fe nicht die Todes-ftunde, ficht, mein herne zu erquicke bas Gericht, ben himmel fom, fom, mein Freuden-Licht! benn ohne

obne bich gu leben ift lauter ! Bergeleid, por beinen Au- Gafte! su des lantes gen schweben ift mabre Se= Sochzeit = Fest ! schmudet liafeit.

le ! o JEfu, fuffe Ruh! bu ber Dochseit- Dag berein, ba treuer Ereuß-Gefelle, schlag ihr follet frolich fenn. nad Belieben ju : ich will gedultig leiden, und soll Jungfrauen, bebet mich feine Vein bon beiner Leibe scheiden, noch mir be-wird auf euch schanen, gei= schwerlich fenn.

geben bir immer für und Er hat euch von Bernen für, ju fterben und ju leben, gern. und will vielmehr mit dir 3. Und bu Ronigs-Braut im tiefften Reuer ichwinen, ericheine, brich berfur in als, Schonfter obne dich im beiner Dracht, bu bu bift Varabiefe figen, veracht un die eine Reine, welche ruffet

fammerlich.

ben! bich mag und will ich bu iconfter Brautigam ! nicht, mein Beift will him= 4. Bu dem Thron bes Ro: lifch werben, und ift bainigs bringet beiner Stim= bin gericht, wo Jefus wird me fuffer Schau; D wie geschauet, ba febn ich mich schon und lieblich klinget binein, mo Jefus Sutten Deines Brautgams Biberbauet, benn bort ift gutzu ball ! Ja, ich komme, liebste fenn.

7. Run, JEfu! mein Ber- uberlaut. anngen, tomm, hole mich 5. Freuet euch boch beroau dir in beinem Schoof ju wegen ibr Beruffnen allguliegen : fomm, meiner Gee-gleich, laffets euch feyn an-Ien Bier! und fege mich aus gelegen daß ihr fein bereites Gnaden in deine Freuden-leuch, fommt jur Sochzeit, Stadt, fo fan mir niemand fommet bald, weil ber Ruff schaden, so bin ich reich und an euch erschaft.

fatt.

du mich zum Bilde.

Chidet ench ihr lieben euch aufs afferbefte, benn 4. Dreiche Lebens Duel wie nicht anfeben lant bricht

2. Auf ihr Jungling und Saupt empor! Jeberman get euch in iconftem Rlor, 5. Mein Berne bleibt er= geht entgegen eurem Derrn,

Tag und Racht in Der gart= 6. D Berrlichfeit ber Er: ften Liebes: Slamm: Rom

Braut! fpricht bein Ronig

6. Laffet alles fteb'n und liegen, Enlet, enlet, faumet 404. Mel. Liebe/ Die nicht, euch auf emig ju veranngen, fommt, ber Tifch

ill

mablift groß, macht euch

aller Gorgen loß :

7. Groß ift unfers GDt= tes Gute, groß des Ronigs Freundlichkeit, faffet diefes su Gemuthe, baf ihr recht bereitet fend, feiner Liebe Ueberfluß zu erkennen im Genuß

8. Groß ift auch bie Braut! ber Ronig hat diefelbe hoch erhoh't, und ber Roften find nicht wenig: Biele find ber Gafte, feh't! Die der Derr einladen laft zu dem frohen

Dochieit-Reft

9. Reiner ift hier ausgeschlossen, der fich felber nicht ausschleuft, tommt ibr lieben Tisch-Genoffen weil die Quelle überfleuft! Alles, affesift bereit, tommt jur frohen Sochseit-Freud!

10. Soret! wie an vielen Orten schon die Rnechte ruffen: Auf! folget ihren theuren Worten horet, mer= det eben brauf! bann bie lette Stund ift ba und ber Hochzeit-Tag fehr nah.

11. Rommet! bag ihr euch erlabet, dene nichts ichmedt in der Welt, die ihr nichts au gablen habet, fommet, tauffet ohne Geld! Roftet bende Mild und Bein, Als les babt ibr bier gemein.

. 12. Schauet boch welch ein Berlangen unfer Benland nach uns bat, uns in

ift jugericht! Diefes Albend- Leiebe ju umfangen! D der unverdienten Sinab! Rom= met! (rufft Er : ) folten wir langer ftille fteben bier?

13. Er will uns fo gern aufnehmen mann wir glaus big ju ihm geh'n! Golten wir uns bann nicht fchamen man mir langer ftille fteb'n? Unfer befter Freund ift Er, boret boch! mas fein Begehr!

14. D! daß wir doch gang vergaffen unfers Bolds und Batters = Sauß! bag wir feine Lieb genoffen, gebend für ihm ein und aus! o fo mird Er uns mit Luft bruden feft an feine Bruft !

15. Das wir was auf Er: den mare gans jun Ruffen murffen bin ! daß das Gitle nicht bethore noch verrucke unfern Sinn! bag wir Wolluft, Ehr und Freud mochten ftellen gar benfeit!

16. Daß wir uns nach Diefem Biele allesamt bann ftredeten! Aber ach! es find fehr viele die fich hier ent= schuldigen, welche gans ein= muthiglich Diesem Ruff

entziehen fich

17. Acder, Ochsen an fich kauffen, muß ben vielen vor fich geh'n folden muffen fie nachlauffen und dieselbigen befeh'n. Weiber nehmen mit der Welt ift, Was viel gefangen halt.

18. Dieses sind die Band

una

fchen ohne 3ahl feffeln, bin- reit; Cent getroft! erfchre-Den und gurude halten, von det nicht, euch erscheint bas bem groffen Dabl : Ehr- Gnaben-Licht.

bethoret ! baf fie baran fich niebern Stuffen, fleigen vergafft, mas boch mit ber viele in Die Dob mas ba nies Zeit aufhöret, mas gar bald brig vor ber Welt ift mas wird weggerafft, und was Gott bem Deren gefallt. ewiglich ergont fconoder 25. Seelig find Die geift's Eitelfeit nachsett.

eh' des Sochiten Born an- Ebr, weil fie geben ibm Gebricht, und gur tieffen Sol-bor.

Belt geschenckt.

Rnechte feuffjen, achjen, benen, Die ben Ruff ju Chris Flagen nun, Die uns zeigen fli Deich fchlagen aus, im feine Rechte bringen fur ihn Simmels Gaal, fcmeden unfer Thun, unfere Ente Diefes Albendmabl. schuldigung wann siethun 405. Mel. Liebster als Alufforderung.

22. Kommt ihr Armen Schönster auer Schöund Elenden die ihr an den enn, meines Hergens Gassen liegt, Gott will euch enst, einziges Bergnügen auch Hufte schoen, daß ihr meiner jarten Bruft! werdt in Ihm vergnügt, Duell der sussen Freuden, hört der Boten Russ und Erost in bittern Leiden, Schall ; Rommt jum grof- Sirte, Ronig, Retter aus fen Abendmabl.

und ihr Blinden die ihr schaue ben bu haft verlegt noch entfernet fend kommt ! burch die Dacht ber Liebe,

und Strice Die Die Men-fommt gum Dables ift bes

geiß, Geld und Luft-Bewin 24. Richt viel Sobe find bie bezaubern ihren Sinn. beruffen, und nicht viel Ge-19. D! wie ift Die Belt waltige, fondern von den

lich Armen, dann bas Sim-20. Alecker-tauffen, Weis melreich ift ihr; ihrer mirb bernehmen foll gefcheb'n fich Bott erbarmen aus als mar es nicht: D! baf dem Staub fie gieh'n herfur wir und mochten schamen zu der Glorie, Schmud und

len fencht, die ihr Dern ber 26. Gott erhoret euer Gehnen, es ift Raum genng 21. Geine Botten, feine fur euch,aber feiner foll von

ler Lieben.

der Gunden-Wuft!

23. Kommt ihr Kruvvell 2. Ach! mein Liebster! ibr follet Gnade finden, in die Grufft gefett; fchaue wie ich achje, fcaue, wie ich fo meine Bruft umbult. lachte, ichaue, wie ber 8. Dein Geift fen mein Thranen-Thau die Bangen neßt.

3. Colt ich bann nur lieben, baß ich fen gegnalt? Bort mein Regierer : Dein Lieben ift ja Leben, bas uns Befehl mein Rubrer, bis nicht entfeelt; Du bift felbst sur froben Sochseit ichreis Die liebe un Die funen Eriebe tet meine Geel.

Sand felbit jugejablt.

Sand felbst zugezählt.

4. Bas ein Gariner bauet, reifft er ja nicht ein; und Sergog der Fromen, Du foltft, mein Liebster! mir bu meiner Geelen Eroft! fo graufam fenn? Was die fomm, fomm nur bald! bu Erdeträget, wird von bir haft mir, hochfter Schas! gebeget ; und bu foltest mir mein Ders genommen, fo entziehn ben Gnaben- aant für Liebe brennt und Schein?

ber als Bernunfit es bencht, ben, wenn ich, mein Gefu ! dann am allernachsten, wen dich nur fets behalt. Unfechtung franct : wenn | 2. Dein Ram ift Bucher-Die Winde fausen und die fuß, Sonig im Dounde. Wellen brausen, wird, ftatt holdfelig, lieblich, frisch.

Ungft verfenctt.

6. Drum fo tomm, umar | gen=Stunde. Mein 3 Efus me, der bich berglich liebt, lift es nur, bem ich vertrau: ber fich beiner Liebe gans Denn weicht vom Bergen. zu eigen gibt, : ftille mein was mir macht Schmerken Berlangen, bopple bein wenn ich im Glauben ibn Umfangen, lehre, wie man anbet und schau.

gen ab dein schönstes Bild: wie es ben Chriften offt gib, baß Glaub, Lieb, Soff-pflegt ju gefchehn: wenn nung meine Bruft erfullt, Sefus nur nach meiner Muth, Gebult in Leiden, Seele fraget, fo fan bas Demuth, But in Freuden, Serge doch auf Rofen gehn. fen bas Rleib bes Seils, Rein Ungewitter ift mir gu

Dahl=Schat, meiner Liebe Del: beine tieffe Wunden meine fichre Sol: Dein

merben uns von beiner 406. Mel. Wer übers mindet/foll.

nach bir wallt : nichts fan 5. Doch du bift weit bol- auf Erden mir lieber mer-

Detri Schiff, Die Roth und wie fühler Thau, Der Reld und Blumen nest jur Dore

fich mit teuschen Ruffen ubt! 3. Db mich bas Ereuse 7. Drud in meinem Der gleich bier zeitlich plaget. bitter. bitter, ben meinem Jefu kan ich frolich fiebn.

4. Wenn Satans Lift und Macht mich will verschlingen, wenn das GewissensBuch die Sunden sagt:
Wenn auch mit ihrem Deer mich will umringen die Hölle, wenn der Tod am Hertzen nagt, steh ich doch seste, JEsus, der Beste, ist, der sie alle durch sein Blut verjagt.

5. Will mich auch alle Welt verfolgen, haffen, und bin darzu veracht ben jedersman, von meinen Freunden auch ganglich verlaffen, wimmt JEfus meiner doch sich herglich an, und stärckt mich Müden, spricht: sen sufrieden, ich bin dein bester Freund, der helffen kan!

6. Drum fahret immer hin, ihr Eitelkeiten! Du JESU, du bist mein, und ich bin dein! ich will mich von der Welt zu dir bereisten, du folt in meinem Hert und Munde seyn: mein ganges Leben sey dir ergez ben, bis man mich leget in das Grab binein.

407. Mel. Christus der uns selig macht. Oder: ZEsu Leiden/Pein und Lod.

Chwing dich auf zu deinem GOtt, du betrubte Seele! warum liegst du GOtt zum Spott, in

der Schwermuths: Hole? Wercht du nicht des Satans Lift.? er will durch sein kämpsen deinen Trost, den Jejus Christ dir erworben dampsen.

2. Schuttle beinen Ropf, und fprich: fleuch du alte Schlange was erneurst du beinen Stich, macht mir angst und bange? ist dir doch der Ropff gerknickt, und ich bin durchs leiden meines heilands dir enterucht in den Saal der Freusben.

3. Wirfst bu mir meine Sunden für? wo hat Gott befohlen, daß mein Urtheil über mir ich ben dir foll hohlen? wer hat dir die Wacht geschenckt, andre zu verdammen, der du selbst doch liegst versenckt in der Sollen Flammen?

4. Hab ich was nicht recht gethan, ift mies leid von Seisen, da hingegen nehm ich an Christi Blut u. Schmers gen : denn das ist die Nanzion meiner Missethaten, bring ich die vor Gottes

Thron, ist mir wohl geraethen.

5. Chrifti Unschuld ift mein Ruhm, fein Recht meine Krone, sein Berdienst mein Eigenthum, ba ich fren in wohne, als in einem festen Schloß, bas kein Feind kan fallen, bracht er

gleich

gleich bavor Geschoß und lalle Tage horen. GDtt er= bas Deer der Sollen.

6. Sturme Teufel und bu Tod, was kont ihr mir schaben? bedt mich boch in meiner Roth, &Dtt mit fei= ner Gnaben, ber Gott, ber mir feinen Gobn felbst ver= ehrt aus Liebe, bag ber em= ge Spott und Sohn mich nicht bort betrübe.

7. Schrene, tolle Welt: es fen mir Gott nicht ge= mogen! Es ift lauter teufceren, und im Grund er= logen ; ware mir GOtt gram und feind, murb er feine Gaben, Die mein eigen worden fennd, wol behal-

ten haben.

8. Denn was ift im SimmelsBelt, mas im tieffen Meere, mas ift autes in der Welt, das mein nicht auch mare? wem brennt wol das Sternen:Licht? worzu ift gegeben Lufft und Baffer? Dient es nicht mir und meinem Leben?

9. Wem wird hier bas Erbreich naf por dem thau und Regen? wem grunt alles Laub und Graf? und wem fullt ber Segen Berg un Thaler, Feld un Bald? Warlich mir jur Freude, baß ich meinen Aufenthalt then : bin ich ben nun Gots bab und meine Beibe.

mir burch die fuffe Lebren, meiner Sund auf mas guts To von Christo wir noch bier will gieben ? -

bffnet frub un fvat meinen Beift und Sinnen, baß fie feines Geiftes Unab in fich

gieben fonnen.

11. Bas find ber Vro= pheten Wort und Apostel Schreiben? als ein Licht am bundeln Drt, Sadeln, Die pertreiben meines Der= Bens Rinfternig, und in Glaubens-Sachen bas Bewiffen fein gewiß und recht Brundfest machen.

12. Dun auf Diefen beil gen Grund ban ich mein Gemuthe, febe wie ber bolo len-Sund amar bamiber mite: aleichwol muß er laf. fen stehn, mas &Dit aufgezichtet aber ichandlich muß pergehn, mas er felber tichtes

13. Ich bin Gottes. Sottift mein ; wer ift ber uns icheibet ? bringt bas liebe Erent herein, famt bem bittern Leiben, laß es bringen, fommt es boch von geliebten Sanben. bricht und friegt geschwind ein Boch wenn es &Dtt wil menden.

14. Rinder, bie ber Batter foll zieben zu allem aus ten, die gerathen felten wohl ohne Bucht und Rus tes Rind, warum foltich 10. Meine Seele lebt in flieben, wenn er mich von

meint mit ber Chriften Pla- Liebes-alut. gen, wer hier zeitlich mohl 3. Wahrer Mensch und geweint, darf nicht ewig Gott, Troft in Roth und klagen, fondern hat voll Tob! bu bift barum tommne Luft bort in Chri Menich gebohren, ju erlos Ri Barten, ja mohl gar an fen, mas verlobren, burch feiner Bruft endlich ju ge bein Blut foroth, mabrer marten.

zwar traurig un mit Thra- Licht lag verloftben nicht. nen, aber endlich gibt bas falbe mich mit Freuden-Sahr, wornach fie fich feb- Dele, bagbinfort in meiner nen : ben es tomt die Ernd- Seele ja verlofche nicht te-Beit, ba fie Garben ma- meines Glaubens Licht! chen, ba wird all ihr Gram 5. So werd ich in bir bleiund Leid lauter Freud und ben fur und fur, beine lie-Rachen.

Edmerken, wirff fie fro- in bir. wird helffen, Umen!

408. Mel. O du fuffe Davids Stamm!

Luft.

babe Dand fur deine Liebe, ba du, in den Tob gegeben, Die mich zieht aus reinem am Ereus riefft : mich Triebe von ber Cunden burft ! groffer Friedes Schlamm, JEfu, Gottes Fürft!

Lamm! ftdretet Duth und Blut : beinen, die dich kennen und wenn bu freundlich mich nach dir fich Chriften nens Bruft mich brudeft, macht nen Frieden gib !

15. Esift berglich gut gesimich mobigemuty, Deine

Mensch und Goft.

16. Gottes Rinber faen 4. Meines Glaubens

be will ich ehren, und in ihr 17. En, fo lag, o Chri Dein Lob vermehren ; meil den : Sers ! alle beinelich fur und fur bleiben werd

lich hintermarts, las Des 6. Seld aus Davids Droftes Rergen Dich entzun- Stamm ! beine, Liebes= ben mehr und mehr: gib Flamm mich ernahre und bem groffen Ramen Deines verwehre, bag bie Welt Wottes Dreif und Ehr, Er mich nicht verfehre, ob fie mir gleich gram, Seld aus

7. Groffer Friede=Fürft! Selen - Brautigam, wie haftu gedurft nach ber Jefu, Gottes-kam! Menfchen Seil und Leben,

8. Deinen Frieden gieb, 2. Deine Liebes = Glut aus fo groffer Lich, uns ben anblideft, und an beine nen, benen bu bift lieb; beis

D. Weg

emfig fich bewirbt um den nichts erschallen, als mas-lebendigen Glauben, der bir nur kan gefallen, werthe mirb ichauen, das niemand ber- Dreif und Ruhm !

10. Mun ergreif ich bich, bu mein ganges Ich! ich wiff nimmermehr bich laffen, sondern ewig dich um- mich fest an dir mit Berfaffen, weil im Glauben ich langen ftetig bangen ; bleib

nun ergreiffe bich.

II. Wennich weinen muß, Banier ! wird bein Thranen-Fluß nun die meinen auch beglei- und helle biffu, wann ich ten, mich ju beinen bich empfind : beine fufe Bunden leiten, baß mein Liebes-Ruffe fuffer mir als Thranenfluß fich bald fliffe mug.

neu wiederum erfreu, freuest abführn ; ob die Belt ich dort in beinem Reichel Sag und Grim lafft fpurn. ewiglich aufs neu mieh mit Dir erfreu .

13. Dier burch Spott und Sohn, bort die Chren- Best du mich, daß tein Rron : bier im Soffen und im Glanben, bort im Da- mir vollbringt ben und im Ochauen, ben Spott und Hohn.

alhier ritterlich alles burch Dich überwinde, und in beinem Sieg empfinde, wie fo ritterlich du getampfft für franct ben Glauben, u. ber-

mich!

9. Wer ber Welt abstirbt, | Blum ! in mir foll nu balb empfindlich | Sarons-Blum, bu mein

birbt, wer ber Belt abstirbt. 409. Del. GOtt wille

machen.

Eelen-ABeide, meine Freude! Jesu! las mein Schild, Schut und

2. Lebens = Duelle! flat

Honia find.

3. Lag, mein Jefu! feine 12. Wenn ich mich aufs Unruh mich von beiner Lieb du bich auch zugleiche, bis schon auf bein Bien ihren

4. Db gleich Dornen mich von vornen und von binten gant umringt ; fcbus Dorn-ftich feine Rrafft an

5. Beigen-Rorner, Une bie Ehren-Kron folgt auf trauts-Borner jest annoch benfammen febnsbald wird 14. 3Efu, hilf bag ich icheiben Gott bie benben. menn die Ernbte wird ans

gehn.

6. Saulus Schnauben folgt die fleine Deerd : mein 15. Du mein Preif und Gott ! hore, viel befehre, Rubm, werthe Carons bag bein Rirchlein fruchts bar merb!

Z. Unb

7. Und viel Glieber bin ten Ginn, lag ibn fich gu und wieder fich ju dir noch Gott aufschwingen, richt finden ein. Go wird Fren- ihn ftets jum himmel hin, be nach dem leide uber der lagihn in die Gnad ein-

bein Lohn, bleibe bu nur bir nicht.

Stege, jeigen wie vorsich-reichlich haben: suche 36 tig wir wandeln follen, fum und fein Licht, alles wenn wir wollen ohne Un- andre hilft dir nicht,

Seel in mabrer Buf : Reul fenn, ber gur Glaubens:

12. Enffrig haffen, unter Sefum und fein Ucht, alles laffen, was nur Gott gu- andre hilft die nicht.

Diefer Erden die doch bald 7. Beift bu nicht, baf dies verzehren fich, unju lauter fe Belt ein gang ander Be-

Bekehrung fenn. | bringen | fuche Jesum und 8. Urmes Bion ! Gottift fein kicht, alles andre hilft

Ihm getreu : fen gebultig, 3. Du verlangft offt fuffe leb unfchuldig vor ber Welt Ruh, bein betrübtes Ders and rede fren. | sulaben : eil gur Lebens = 9. Schmale Bege, enge Quen hingu, da fanft bu fie

foß leben hier. 4. Fliehe die unselge Pein, 10. Furcht und Bittern so das finstre Reich gebies muß erschuttern Leib und ret; lag nur den bein Labsal im Bergen, Glaubens Freude führet : fuche JE-

andre hilft dir nicht.
21. Brennt der Glaube. 5. Acht es ist ja schlecht genug, bafdu sonst viel Zeit te er uns giebt : Welt-Buft verdorben mit nichts wur. meiden, willig leiben, ger- bigem Befuch, baben bu ne thun mas Wott beliebt : fast bift erftorben! fuche

wider ift : feinen Willen in 6. Geh einfaltig ftete einerfullen, barnach ftrebt ber, lag bir nichts bas Biel sin mahrer Chrift. | verruden : Gott wird aus 410. Mel. Guter Bir bem Liebes Deer bich, ben Cele, mas ermubfi bu fuche Jesum und fein Licht, bich in ben Dangen alles andre hilft die nicht.

nichtes werden? suche JE- fen heget, als dem Sochsten fum und fein licht, alles wohlgefallt, und bein Ur. andre hilfft dir nicht. | fprung dir vorleget? Suche a. Sammle ben jerftreu- Jefum und fein gicht, al-

les andre bilft bir nicht,

aus Bott, und aus feinem Roth und Tob! Welt ift Geift gebohren, barum liege Belt, und bleibet Belt, nicht im Roth, bift bu nicht Belt-Gut mit ber Welt um reich erfohren ? Suche JEfum und fein Licht, alles Gott! andre hilft dir nicht.

im Geift über alle Simmel-fenn? Auf ber Erben ift nur Soben: gaß, mas bich gur Rauch, was foll fenn ein Erdereift, weit von dir ent- Schein : Es ift ein Spott. fernet fteben: Suche & Efum Belt ift Belt zc. -

bilft bir nicht.

Strom, ber vom Ehron bes beinem Muth, bin bif an Lammes flieset, und auf die Stern! hier ist nur die so keusch und from, sich Spott. Welt ift Welt ic. in reichem Daag, ergieffet: 4. hier auf Diefem run-Suche Jofum und fein ben Plat fanft bu bleiben Licht, alles andre hilft Dir nicht; trachte nur nach bei= nicht.

flat immerdar vor Augen Belt ift Belt te.

bufft bir nicht.

12. Sen im übrigen gans Spott. Belt ift Belt zc. ftia, bu wirft icon jum 6. Geele! bende, baf bu fein Liebes-Will ftillen wer- theur ertaufft durch Efum be bein Berlangen: Drum Christ von bes Satans fuch Jefum und fein Licht, alles andre hilft bir nicht.

411. Mel. Rube ift das beste Gut.

Cele! was ift schoners ju Gott! wol als der hochste

Sott? Auffer ihm ift alles 8. Du bift ja ein Sauch voll Gitelfeit und Spott, ja binfällt; schwing bich in

2. Sat ber himmel ete 9. Schwinge bich fein offt mas auch bas fan beffer

und fein Licht, alles andrel 3. Ceele fuch bas hochfte Gut, beinen Gott und 10. Rabedich bem lautern Deren! auf, binauf mit

nem Schat in bem flaren 11. Las dir feine Maje-Licht, da ift fein Spott.

ichweben: tag mit brunftis 5. Wer auf Gott ben gem Bebet fich bein Bera ju SErren baut, wird bort ihm erheben: Suche JE- wohl bestehn; wer ber Zeitfum u. feinlicht, alles andre lichkeit vertraut, wird bort Nammer febn, mit boch tem

Bielgelangen : Glaube, bag bift ju bes Sochften Reich Reich, aus allem Spott. Welt ift Welt, und bleiber Belt, Belt-Gut mit Der Welt hinfaut; fdwing bich 412. Mel. Geelen- und ber Ganben Grund, in Brauticiam.

rer Beiden Diefer Beiten, Die Erquidungs-Stund ! was fie wollen uns anden- 8. Laffet belifen euch aus ten ! bebt bie Saupter auf, auserwählter Sauff!

berwindet weit! bann ber Derr mirb nun balb fommen, ju erlofen feine From= men : ju ber Berrlichfeit

baltet euch bereit!

3. Nimm boch mahr, du ermablie daar! obn fleine Bion8=Beerbe, poder Erubfal und Befdmerbe, Elend und Ge: fahr! nimm boch beiner mabr!

4. Denn bir rufft man gu: eile ju ber Ruh, die bir gans gewiß muß werben nach bem Leiden und Beschwerben ! eilet boch herzu zu ber

Sabbaths=Rub!

5. Babel frachet icon, und wird ihren Lohn, ihren Reft, nun bald empfangen : and die Bions-Braut wird prangen in berChren-Eron, mit der Ronigs Sohu,

6. Geht von Babel aus, aus dem Sunben-Sauf, daßibe nichts von ihren Plagen, in ben letten Ernbfals - Tagen borffet Behen aus : gebt von Babel hus! 7. Laffet Babels. Schlund,

euch felbsten erft bor allen Ebet, febet auf! mer- finden, frachen, und gerfaldet auf ben Lauf be- len : so wird werben fund

Des Drachen Reich ! Sa, ber Derr wird euch erlofen von 2. Saltet euch bereit! is ber Belt und allem Bofen, und aushelffen euch ju bem

Dimmelreich!

9. Thut euch nun bervor ! hebt das Saupt empor! fend getrost und hoch erbeiner freuet ! alles, alles mirb und in vollem berneuet, Flor fich bald thun hervor.

> 10. Seht, ber Lens ift ba! finat Salleluiah! bann ber Beinftock und Die Reigen fich in ihrem Ausbruch geis gen, weil ber Lens ift bas

fingt Sallelujah !

11. Sort den fuffen Schall. wie man überall schon Turtel=Taube horet, mit loben Gott verehret nunmehr überall ; bort Den

füffen Schall!

12. Sebet auf mit Kleif, ob nicht alles weiß au ber Ernbte ichon ausfiehet; wie ber Manbel - Baum auch blubet munberbarer Weiß; merdets boch mis Fleiß!

14. Auch ein jeber Baum breitet feinen Raum mehr und mehr ans an ber Gons nen, und hat Ansten fcon gemonnen. Mebre beinen

Raum, Bion! gleich bemigeig ihm bein Geftalt; las Baum.

Rrafft : giehe ein den Safft gen : Gile, fomme bald! aus des Schften Humachts zeige bein Geftalt! Gute, in die Fruchte durcht 21. Ruffenberlaut, obn Die Bluthe ! bann ber DErri Ronigs = Braut ! Komme verschafft beiner Wursell doch, Derr Jefu! tomme! Rrafft.

auf ben Dornen-Strauch, Braut, Die ich mir vertraut der fich laft als Ronig ehren! Doch er wird fich felbst umph/es fommt die ze. vergehren ; Reuer, Danipff und Rauch, friffet biefen

Strauch !

16. Gieh, eh mans vermeint, wird bein liebster Freund fich zu Mitternacht! aufmachen! drum sen mader in bem machen, bann ber Serr erscheint, eh man es vermeint.

bein Immanuel! lag bie Rrieg gar wunderbar : 26 Thoren freffen, fauffen, men und Abaddon freiten : freuen, schrehen, und fich bort ift Liebe; bier ift Rafen rauffen; bif ber Rall fie un ber bofen Beifter ichaar. fcnell fturget in die Soll!

18. Gen bu nur bereit: bir gefdicht fein genb! bu erlangeft Rrafft ju fiegen; und bein Teind muß unten liegen : barum fen bereit gu

des DErren Freud!

Plat bicfem theuzen Schat! gehe frolich ihm entgegen ! sur Linden, Bog und Da er wird dich mit Schmud gog und bie Sure famt bem belegen: mache Raum und Thier; ihr Zorn ift groß. Plag Diefem werthen fcat! Quch fieht man Die Spieffe co. Gile. fomme balb!

Die fuffe Stimm erflingen. 14. Geh aus Rrafft in und zu seinen Ohren brin-

Ja, ich komme, meine 15. Siehe gleich faus auch Fromme, meine werthe 413. Mel. Auf/ Tris

Eht, wie mit erhistem Grimme nun ber Drachemit bem gamme an das lette Rampffen geht! Sort, wie von der Tauben= Stimme und bem buftern-Schlangen-Bifden ein bers mengt Gefdren entfteht 1

2. Wenn man merdt bon benden Seiten auf die Bal 17. Sa, es kommet ichnen fen und Goldaten, ift ber

3. Lieb und Friede, Die geehrte Reblichkeit, und Glaub und Sanfftmuth. Wahrheit und Gerechtig= feit, und die Freundlichkeit, bie Werthe, hoffnung und Gedult und Reuschheit ftehn 19. Mache Raum und jur Rechten in dem Streit.

4. Dreb und Seeb fennd

blinden, fo die Solle, Reid! 10. Sehet, wie die Dra-

muß man feben unter Bolf- und Crocodil imgleichen: fen da ein Schafflein unter in ben emgen Rinfterniffen Baren bort ein Rind, unter ift ber Thiere Rerder Ort. Ruchsen gammer geben, Die 11. Und bingegen triums Doch alle ohne Galle, ohne phiren die Ermablten auf

triumphiren, Diefe gamm- Donnphe ficht man fabien lein, Schäfflein, Taublein! ihren Chor der Erfigebohr wer batt diefes boch ge- nen, lobend ihres Brautmennt? Bie, baß jemand gams Dacht. fich barff rubren miber Gener, wider Adler, da fich gewonnen, Welt un Rleifc

fiegen, die das Thier ju der Derer Blut im Tod gerron-Unbetung feines Ramens nie gebracht: nichts fan ib. ren nun mit Chrifto fur und nenleid gufugen ; Schwerdt und Feuer, Ereus und Folter find für Gieas-Geprana

geacht.

8. Unverfdamt tantt un= terbeffen mit Berobe um Johannis Saupte bie Derodias : Sie frolocket gans bermeffen, bofft nun lauter Rrang und Mojen, fint ibr Schwerdt die Zeugen fraß.

9. Doch bas Spiel wird bald verkehret bas Froloden und die Freude endigt Unruh, wie ein einsam fich in Sollen-Pein, und die Laublein girret, und fleugt Dure fallt zerftoret; bal nunmehr bas Boldlein frolich gebet was er gu ihm fpricht! Dimmel ein.

und Feindschafft, Gram un den weichen, wie die Wolf-Unmuth ichieffen lof. fe und die Baren, und bie s. Dit Bermundrung Eulen flieben fort, Straus

Schwerdt und Waffen find den weiffen Pferden in bes 6. Was noch mehr, fiel Lichtes Pracht : und Die

12. Zweymal haben fie Stard und Buth vereint ! and Tod bezwungen, Soll 7. Remlich im Erliegen und Teuffel und bas Thier: nen, diefe leben und regic= für.

414. Miel. Ach was mach ich in den Städten Eligift, der fich ente fernet bon bes Belts Gernmele Beift! wohl dem Menschen, welcher lernet flieben, mas betrüglich gleißt beffen Bleifchgenogne

Freud wird verkebrt in Beiftes-l'end!

2. Bol bem, welcher, un= verwirret von ber irdifden holen Relfen ju ; beffen Der& Glaubens auf GDit gericht horchet,

1. Wol bem, ber Gefete

fdreiben

will ; laft verfehrte Recht= Simmels=Thau! flieht!

einwindet, worzu treibt des ju preifen mit Gefang ! Belt-Sachen bindet feine fich bindet an das Erenk

bem Schatten einer Sole feinen Jefum hat gefrandt! oder Bald will Anbetungs- 11. Wol bem, ber nach Pflicht erftatten und lagt fein'm Erempel einfam und fich nicht-allzubald von ber verborgen bleibt, macht aus Menfchen Furwig febn, um einem Feld ein Tempel, und

alleine fist ben einer flaren fchwebt, und von Glaub un Bach ; lebet nur, aufdaß er leiebe lebt ! weine und ub an fich felb- 12. Wol bem, welcher Engel Sauff faffet feinelhacht mit Luft un Schmerk; Thranen auf.

Bufte und die ftille Einfam- Berg : ber die Welt mit ib= feit liebet, auf bag er bie rem Pracht, Ehr, Gemach Bufte Leibes und ber Geel lichfeit, verlacht! bestreit, burch der Bahren 13. Wol dem, ber aus gluend naß waschend seines Berg und hirne vielmehr, Hernens Ras!

und Wangen wie ein über-hangen an als eine Rlett; ftromend Fluth den Weg welcher fie fo fauber halt. negen, ben er gangen, mit als ein neu-gebautes Reld! verwundtem Sergens- 14. Der in feinem stillen. Blut! wol der Erben, Solg Leben nur auf JEsu Bin-

Toreiben laffet jeden, wer ba jund Alu, ba auf faut bis

Streit bleiben ; die Be- 9. Bolbem, ber ju allen muths-Ruh bat jum Biel ; Beiten fich in Dit erfrenen und mit fich affein bemubt, mag :taft burch feinen Beift fuchet Gott, und Denichen lich leiten; horet nicht bes Fleisches Rlag; welchen tei= 4. Wol bem, ber fich nicht ne Beit bundt lang, Got

Kleisches Luft; noch andiel 10. Woldem, deffen hers Beit und feine Bruft: Der Immanuel, feine Freude Die Erde halt fur Koth, und barinn findet, und erquickt fich fehnet nur nach Gott! fein matte Seel; ber in ei-5. Bol bem, melder in nem Bald bedendt, mas Sott heimlich anzuftehn! an Gott allein betleibt; 6. Woldem, welcher gang welcher ob ber Erben

ften Rach! ba ber feufchen nimmt ein Saue, grabet, lauf bag er ben Alder baue. 7. Woldem, welcher eine und noch mehr fein burres

als aus Garten-Bett, reif= 8. Woldem, beffen Auglfet Difteln, die ber Stirne

den

den merdt, bem fan fein Jacob in ber Buftenen Ding Dabe geben, weil fieht ben bimmel offen fren Gon Berg und Finger 20. Dofes in ber Bild. flaret; Diefer fublet Sim- nuß bate, und mar abgemels= guft, Die ber Welt ift fchieden gang, als Jehovah unbewuft.

mehr gefunden ben verein- auch in milder Buft ihm ber ter Menschen-Macht; Ereu Simmel offen ift. nn Einfalt find verschwun- 21. Da Gott wolt fein ben in ber groffen Stabte Bold erretten aus Egyps Pracht : Ein fromm Sert tens Dienstbarfeit, ihre die Wildnuf fucht, und fich Teind mit Fuffen treten, fie-

Den Thron; Eugend Die fan Buft. nicht genesen, liget todt mit 22. Manna fiel bert alle Spott und Sohn : fromme Morgen -; Waffer quillet Seel, fuch Ginfamteit, um aus bem Stein : bas Bold

tehret um Stadte, Dorf-fein Lebens-Beit. fromme Seel, fuch Ginfam- famteitsfabe an, mas GOtt teit! bann tommft bu in gefchaffen ; gab ihm Chrun Cicherheit.

18. Alfo fiehet man in DErren prieg, und ber Berr mitten eines Relbes, Bergslibn unterwieß. und Chal, unfre erfte Bat- 24. Diefes mar fein Frend ber Buft lebte pormals dem Elend fichweben, mohmander Chrift.

ten auf bem Berg und in der himmel offen ift. Feld vor GOTT ausschütt: Beit ftifle Einfamteit ertobe

lau ibm trate in ben Bufch s. Unfdulb wird nicht mit Feuer = Glang: alfe

rettet burch bie Flucht. | ergogen nach bem lenb; 16. Unrecht, Lugen, tro- gab er ihm in einer Burt gig Befen, ift erhaben auf all fein Gut und himmels-

su fepn in Sicherheit! Dorffie feine Sorgen haben, 17. Geilheit und Ungucht als nur die allein, daß es in Deflecken, und die Geldsucht Beiverfamteit bringe gu

fer, Saufer, Fleden, ma: 23. David bliebe ben ben den alles grade trumm: Schafen in der fuffen Gin-Berrlichkeit : bafelbft er beu

ter bitten, und Gott fuchen und Leben: eb er auf ben uberall : in einfamer wil- Ebron gestellt, muft er in nen unter einer Belt : in Der 19. Abraham bat angebe: Klucht, in einer 2Buft, ibm

ber Sutt, Isaac fein Berg, | 25. Dach ihm fo wol, als fern von Stadten, auf dem juvoren, haben Beilige all-

ren.

ren, von der Stadt Gewühl | mahrer Lieb gefüffet ! befrent, fich befleiffend mit 3. Saftudenn auch muffen

WDttes Rath.

Lauff. fich in Wuften auf, fernend geben? in der Ginfamfeit, was er bernach ausgebreit.

breißig Jahr nur ben Saus Ereuse nad't und bloß; ba in Rillem Tempel por Gott bein Beift mit bittrem Leiim Berborgnen mar, wol ben von bem Leibe mufte bebenden, muß fein Glant icheiben?

dir Zeugnuß gibt? welcher gibft; bag du alles Seelen ichenden thut.

fder/ unser Bonict.

hauf ber Barmbergigteit ! Liebe Rubm und Dreift! Alufenthalt in allem Jam- meines Geiftes bochte mer ! Frenftabt in ber bofen Freude! meiner Geelen be Zeit! allerliebstes JEsus- fie Wende! Derge, fen gegruft in bei- 7. Geuß bie Flammen beis nem Schmerne!

ber Gate ! Brunquell aller mich, bagich mich ube, bid Sußigfeit ! emger Gottheit zu lieben murbiglich! las eigne Sutte! Tempel der mein Berge noch auf Erben Dreveinigfeit! treues Ber- Deinem Bergen abnlic be, fen gegruffet, und mit werben !

ber That, nachzufolgen leiben, und so hart verwuns bet fenn? o du Uriprung al= 26. Eh Johannes wolt ler Freuden! muft bu benn anheben feine Predigten un auch fühlen Vein? muß man bonnern wider benn auch dir, mein leben ! fleifchlichs Leben; hielt er einen Stich burchs herte

4. Bas vor Lieb hat bich gebrungen, auszufteben fol-27. Aber wann wir bas den Stoß, ba bu gern und Grempel ICfu, welcher ungeswungen ftarbft am

unfre Geel entjuden gang. 5. Ach but thufts, bagio 28. Dou felig einfams foll wiffen, bag bu mich Reben, welches Wefus felbit gang innig liebit, und nach geliebt ! wer will bich genug fo viel Liebes-Ruffen auch erheben, weil &Det felbft bein Bergens : Blut berfich und all fein Gut ftillen wilt wenden, mein Erlbe fung ju vollenben !

415. Mel.Unfer Berie 6. D bu hochsverliebtes Berne! meines Bernens En gegruft, bu Ro- Paradeif! meine Ruh in nigs-Rammer ! Gaft- allem Schmerke ! meiner

ner liebe wie ein groffen 2. Thron der Liebe! Gig Strom in mich! lautre

2. Dung

Du vergoffen, liebstes Ber=lich vereint, und mein Bers Be ! lag mich ein ; Lag mich bir einverleibe, bag es nicht Deinen Sausgenoffen und mehr meine icheint! benn Bewohner ewig fenn! benn ich munfche nichts auf Erich mag auch ben ben Thros ben, als beins Sergens nen obne bich, mein Schan! Bern zu merben ! nicht wohnen.

9. Laf mich ein mit einem Worte! laß mich ein, bu! frener Gaal!lag mich ein, bu offne Pforte! lag mich ein, du Lilien-Thal! Lag mich ein : benn ich vergebe, wenn ich langer bauffen

ftebe!

10. Ach mir Armen und Betrübten! bag ich boch micht bamals ftund, wo bas Derne beg Beliebten marb acoffnet und verwundt! ich weiß, es war mir gelungen, Dag der Sveer mich einge-felhaffte Schrauben! fage Drungen!

11. Ach wie wolt ich mich ergosen ach wie wolt ich frolich fenn, und mit mahrer Frend erfegen mein Betrubnus, Anaft und Dein! ach wie wolt ich mich ver= fenden, und mein burftigs

Derke tranden!

12. Pag mich ein, bu golb: ne Sole! emger Schonheit Sommer-Sauf! lag mich bein Seiland that, als er ein, eh meine Geele fur Ber= langen fahret aus ! lag mich ein, bu ftiller Dimmel! nim mich aus dem Welt-getum= mel!

12. Lag mich ein, auf bag nicht wie bu wilt, Er bat

8. Durch bas Blut, baslich bleibe bir gant innig-

416. Mel. freu dich febr/o meine Geele.

En getreu in beinem Eeiden! laffe dich kein Ungemach von der Liebe Jefu fcheiben, murrenicht mit Web und ach! bende, wie Er manche Beit bir gu helffen mar bereit, da bu ibm bein Dert verschloffen. ob Ihn das nicht hab per-

broffen?

2. Cep getreu in beinem Glauben, baue beiner Gees len Grund nicht auf zweif. ben gewiffen Bund, fo geichloffen in ber Tauff, Deis nem Det nicht wieder auf! fange an ein beffer Leben. beinem GDtt Bum Dienft eraeben!

3. Gen getreu in beiner Liebe gegen G.Ott, ber bich geliebt! an bem Rechiten quies fibe, ob er bich gleich hart betrubt, bende wie fur bie Reinde bat, fo muft

bu verzeihen eben, foll Gott anders bir vergeben.

4. Gen getreu in beinem Soffen! hilfft &Dit gleich

balk

Sald ein Mittel troffen, daß Menich! in Deinem Leben. Dein Bunichen wird erfullt: leg diefen Stein zum erften boffe fest, Gott ift icon Grund, bleib ihm allein erhier, sein Bers bricht ibm geben, dend an ben Rauff gegen bir ! hoffe nur, Gott in beiner Lauff, ba er fich ift porhanden, Soffnung dir verschrieben ben feinem macht bich nicht zu ichanden Eud, in Ewigfeit als Bate

5. Gen getreu in Todes | ter bich ju lieben. Dothen! fichte frisch ben 2. Gen Gott getreu, las letten Bug! folt bich gleich feinen Wind bes Creuges ber Derr auch tobten, bas bich abtehren! Ifter bein ift ia ber lette Drud : Wer Batter, bu fein Rind, mas darecht mit JEfü ringt, wilt bu mehr begehren? un wie Jacob ihn bezwingt, Diß bochfte Gut macht ber gewißlich obesieget, und rechten Muth : Ran feine

Ende! baure redlich aus im Simel und auf Erben. Den Rampf! leidest du gleich 3. Gen Gott getren barte Grande, bulbeft bu von Jugend auf, lag bich gleich manchen Dampif; ift das leiden diefer Zeit doch nem gangen Lebens Lauff nicht werth der Herrlichkeit, so dir wird bein JEsus ge- Sein alte Treu wird tags ben bort in jenem Frenden-lich nen, fein Wort fieht Leben.

7. Run wohlan! so will ich leiben, glauben, lieben, nicht, bas folt bu fünnlich boffen feft, und getreu fenn glauben. bis jum fcheiben, weil mein 4. Gen Gott getren in Befus nicht verlaßt ben ber beinem Stand, barein er ibn beftanbig liebt, und im bich gefenet : Bann er bich Creuse fich ergiebt : Ihm halt mit feiner Sand, mer befehlich meine Sachen, lift, ber bich verleget ? Ber Jefus wirds julest woll feine Gnad jur Bruftmehr

Scheb 2c.

machen! 417. Mel. Was mein Schaden; Wo bif Stadet GOtt will/ das ge- um einen ficht, bem bleibet

Die lebens-Rrone frieget. Suld bir merben, nichts 6. Sen getreu bis an das beffer ift, mein lieber Chrift!

> fein Euft noch Leiden in beis von feiner Liebe fcheiden! nicht auf Schrauben, mas Erwerfpricht, bas brichter

hat, fein Teuffel fan ihm wol gerathen.

En Gott getren, halt 5. Cen Gott getren, fein feinen Bund, D'liebes Wort fandhafftig gu

befennen.

bekennen, fieh fest daran on ibu bich unfer angenommen. nicht trennen ! Was Diefe Roth mit Bulffe bift au liebes Wort bleibt emig fort, obn alles Banden, fteben.

6. Gen GDtt getren, als welcher fich laft treu und anabig finden ! Streit un= ter ibm nur ritterlich, lak iber bich ben Sunden ia wider Vflicht, den Bugel nicht; war je ein Rall gefcbeben, fo fen bereit, burch ! Buß ben Beit nur wieder

aufzufteben.

7. Gen GOtt getren bif in den Tob, und las bich nichts abwenden ! Er wird und fan in aller Doth bir treuen Benftand fenben, bolliche Reich mit aller Macht gedrungen, wolt! au Jich zu, fo glaube bu, elend? Du bleibeft unbezwungen.

bleiben treu, wird Ge fich lends bich erbarmet, und Dir ermeifen, baf Er bein lieber Batter fen, wie er bir bat verheiffen : und eine Sohn, umarmet, bag mit Rron, jum Gnaben- Lohn, im himmel bir auffenen, da wieft du dich fort ewig= lid in feiner Treu ergegen. 418. Mel. Preiß/Lob

Lbr, Rubm.

allem Ort, lag bich bavon und uns in unfrer Geelen-Belt in Urmen halt, muß fatten tommen ; bu ichens alles noch vergeben ; Sein deft uns von beinem Simmels Thron bein liebes Rind und eingebohrnen Sohn.

2. Du fegneft und in ihm. bem Deren, mit ibers fcwenglich reichem Cee gen, und geheft unfrer Urmuth gern mit beiner theue ren Gnab entgegen: 20al find wir boch, bu allericons ftes But! bag beine Lieb fo groffes an uns thut?

3. Bas bringet bich, wir find ia nur bes erften 21. bams Gunben Rinder, uft find auch alle von Ratur verderbte Menfchen, fcnde be Gunber, und Fremba und fam and gleich das vom Berheiffungs- Teftament, arm, labm und blog. blind, tanb, flumm, unb

4. Allein bu Batter, vol 8. Wirk bu Gott alfo ler Gnad, baft unfers Ca uns, nach beinem Gnaben-Rath, in Chrifto beinene in ihm, wie bu jubor bea bacht, nun Rinder find unbe angenehm gemacht.

5. Du laffest uns in 30 fu Blut Beil, Leben und Erlofung finden, und ma-En hochgelobt barm: Schest durch die edle Fluth berager Gott! ber uns von dem Unfath aller

Bunden 2

Gunben : D tieffe Lieb, olgum Preif wir nunmehr ch 2Bunder-Gutiafeit, Die un- was fenn.

fre Geel von folder 18. Durch Chrifti Geift,

beinen Rath burch I Efum heit, und machsen immer Christum wiffen laffen, ba-fort und fort im Lichte, zur, mit du, was da Othem hat, vollkommen Klarheit: Du in Ihm zusammen inoch selber bist das wesentliche teft fasse: Er ist der Grund, Licht, das durch den Sohn

D Derelichfeit! daß wir unftrafflich in der Lieb. im Frieden ftehn, nun burf- 12. Du baft mit beines achn !

uns, und wir sind auch Brust und Hand zum festen burch ihn mit Gott ver Siegel aufgedrücket, zur bunden: Wirhaben seiner Sicherung, daß wir zu deis Lieb Panier als eine farcke nem Ruhm bein erbe sehn Zustucht funden: in ihm und auch dein Eigenthum. find wir voll Ruh und Gi- 13. Run, mas wir find,

Bes: Stamm geftorben : hohn. und fein Berdienft und Leis 14. So, Batter, fo bift

Schmach befrent! als unfern Sort, erfennen 6. Du haft uns Menfchen wir bas Wort ber Wahr,

auf welchem alles fteht, was die Finsternif vernich't. lebt und webt, was bieget, 11. Du, Vatter, wirchest fint, und geht ! auch durch ihn in uns den 7. Er fiftet Frieden mi- lebendigen Glauben, ben ichen Gott und uns, ba uns bie Welt nicht fan ent. wir noch Feinde maren, siehn, noch Satan aus bem und wird, der Welt und hergen rauben : Er wir-holl min Spott, den Frie Get felbft, und feines Beis ben auch in uns bemahren. ftes Trieb macht unfre Geel

fen wir getroft jum Datter Beiftes Drand burch Chris ftum unfre Geel gefchmie 8. Lebt Chriftus boch in det, und ibn auf unfre

derheit, und fomeden bas tomt von bir, in Chrisichon bie Rraffe ber Seelig- fto haft bu uns gefchaffen, feit. jum Lobe deiner Dacht, 9. Du giebst uns auch das wir in deiner Kraffe bas Erbetheil durch Chris und Geistes Waffen, aus fum, ber es uns erworben reiner Lieb, in beinem 200 als Er, ber hErr, ju un ge gehn, und beinen Ruhm ferm heil am bittern Ereu- mit Mund und hern er-

Den macht affein, bag bir bu bereit, in, burch und um

bes Sohnes willen, den du faller Thronen! und die auf

Derr, beine Macht, bu 3. Was unfer Gott ge-Die unfre Geel fo wol be- auch erhalten barüber mill Dacht, von Berken rubmen Er fruh und fpat mit feiner und ausbreiten : Es rubme Gute malten : In feinem bich und beine groffe That, ganten Konigreich ift alles mas ruhmen tan, mas lebt recht und alles gleich. Gebt

wir loben bich und ehren in meiner Roth: Ach Gott ! beinen, groffen Ramen : vernimm mein Schrenen! Bert, Seel und Beift er- ba halff mein Selffer mir bebet fich und finget : Salles vom Lob, und ließ mir Inia ! Umen ! ber Der ift Troft gebenen. Drum Bott, ber dreymal heilig band ach Duibeum band beifft, Gott Batter, ich bir. Ach! bandet, ban-Soon und auch heiliger det Gott mit mir! Bebt Beift!

419. Mel. Allein & Ott 5. Der Serr ift noch und in Bob sey Ehr. Oder: nimmer nicht von feinem Es ift das Beil uns Bold geschieden, Er blei-

Batter aller Gute! bem Er bie Seinen fletig bin un Gott, ber alle Wunder her: Gebt unferm Gott bie thut, bem Gott, bet mein Chre! Gemuthe mit feinem reichen 6. Wenn Troft und Sulff Droft erfult, bem Gott, ermangeln muß, Die alle ber allen Jammer ftillt : Belt erzeiget, fo kommt, Bebet unferm Gott Die fo hilfft ber Uberfluß, Der Ehre!

2. Es banden bir bielget bie Batter-Ungen beme Dimmels Deer, o Derricher'su, ber fonften nirgends.

gezeugt von Ewigteit, uns Erben, Lufft und Meer, in mit dir felber zu erfullen, beinem Schatten wohnen, auf daß wir nichts, Er aber die preisen beine Coopffers ben Deinigen fen. | bedacht. Gebt unferm Gote

und Odem hat! unserm GOtt die Ehre!
16. Ja, treuer GOtt! 4. Ich rieff dem Herren unserm Gott Die Gbre!

Fommen ber. bet ihre Zubersicht, ihr Se Gy Lob und Ehr bem gen, Seil und Frieden: hochsten Gut, bem Mit Mutter-Hanben leitet

Schopffer felbft, und neis

findet

findet Rub. Gebt unferminicht obngefehr, es ribret BiOtt Die Chre!

7. Ich will bich all hat es fo berfehen. Drum mein Lebenlang, o Gott! fen nur ftill, und was Gott pon nun an ehren : Man will, bas lag bu nur geschefoll, o Gott! bein Lobge-ben, fang an allen Orten boren. tre fich, mein Beift und leib Sott bie Chre!

Damen nennt, gebt unferm laffen. SDet die Chre! Ihr, Die ift EDit, ber DErr ift lewig ob bir ichmeben. Gott! Gebt unserm Gott Die Chre !

9. Go kommet por feinl uns frolich fingen : Gott ben. Die Chre!

ich gehoffet/LErr.

affein auf ibn : Er wirds Garten figen? wohl machen.

von bem Sochsten ber, ber

3. Golt auch ber Simmel Mein ganges Berg ermun= fallen ein, und die Ratur geandert fenn, fo tan boch erfreue bia)! Gebt unferm Gott nicht haffen, und auch ben Mann, ber ihm recht 8. Ihr, Die ihr Chriftiffan vertrauen, nicht ber-

4. Bubem mirb beine ihr &Dttes Macht befent, Traurigfeit ia auch nicht gebt unferm Gott Die Ch- maren allezeit : Gott mirb re! Die falichen Gogen Dir Freude geben, mo nicht macht zu Spott! ber DErr allhie, boch bort, ba fie foll

5. Sab immer einen Lo. men=Muth, vertraue &Dtt. es wird noch gat auf alle Ungeficht mit jauchgen- Trubfal werden: Gott gie voffem Springen, bejahlet het bich burchs Ereus ju Die gelobte Pflicht, und laft lich gen Simel von ber Er-

hat es alles wohl bedacht, 6. Der liebe Gott ift fo und alles, alles recht ge= getreu und fromin, daß er macht! Gebt unferm Gott bir fiehet ben, wenn Unfall fich erreget ber feinen Dan 420. Mel. In dich hab mehr, als er fan ertragen, ie aufleget.

En unverjagt, o from: 7. Es haben ja gu aller mer Chrift, ber bu im Zeit bie Beiligen in Trau-Ereus und Ungluck bift, be- rigfeit und Ereus oft muffiehl Gott beine Sachen : fen fdwigen : warum mile in Roth und Dein bertran bu ben immergu im Rofen-

8. Bet, hoff und trau auf 2. Dein Unglich fomt beinen Gott in allem Sammer, Angft und Roth : laf.

mie.

wie, er will, es geben. Gen luben ! branftiglich min Sviel, wirft bu noch Bun- tuffen, in dir ju gerflieffen. Der feben.

9. GOtt Batter, Gobn und heilger Geift, ber bu ein Gott bes Troftes heißt, laf alle Eroft empfinden, Die traurig fenn, und bilf allein bas Bofe überminden !

421. Mel. Straff mich nicht in deinem Born. Seele.

Tehe! ich gefallner Ruecht voller Blut und Schiage, ich, bein Diener, bin mol recht langfam, faul und trage: Mich bu Gott Bebaoth ! bor mein fdreven, ftohnen, und mein angftlich febnen !

2. Ich bin talt, entefinbe mich, o ! erweich mich bars ten : fpeig mich, ich bin bungerig, feucht mich burren Garten ! Satan ichlagt und erregt febr viel barte Wunden in Berfuchungs= funden.

3. Deines Fleisches Luft Begier macht mir manche Schmergen : auch bie Welt Die ichieffet mir Pfeile nach-Dem Bergen : manderlen Menschen-scheu sucht mich au erichrecen, und in Roth au fteden.

ibm fein Biel, ift er im fche ich bich im Geift gu

5. Dein Geift weiß Die Wollust wol, was es fen Dich lieben! doch bas Fleisch ift Tragbeit voll will Die Berrichafft üben : Fleisch und Geift giebt und reift mich auf benben Seiten,

ba gilts es ftreiten! 6. Ach ! was mad id Ur. mer boch ? wer wird mich erretten? mobin flieb ich enblich noch ? mer mirb mich bertreten ? DErr. mein Deil ! fomm in Gil. brich bes Rleiftes Tude. bie verftrieten Strice!

966ne:

7. Sieh lich tomme und erfull, Seele bein Berlangen, ja ich fuffe bich und will bich mit Lieb umfangen : Fleifches- Doth, Wels und Tob, ja ber Sollen Banben mache ich zu ichan ben.

8. Meinen Beift ben schenk ich bir, ber bas Fleifch bezwinge, auch bie Lieb, Die bich au mir giel und frafftig bringe ich beit bich, dich will ich reingen und entbinden, flarden. frafften, grunben.

9. Deiner Wunden tief. 4. 21ch ! font ich boch, fen Schmert heilen meine Befu! bich, wie ich wolte, Bunden : Deine Coldge lieben : o! mocht ich boch hat mein hern, bir gum Braftiglich folde Lieb aus Deil empfunden : trag Ge-

Du Ita

Sieh, hie bin ich, Gieh! wie lieblich nud wie fein 419 bult, alle Schuld foll mein mir, und nimm mich bin

Blut bezwingen, foll mein

Blut verschlingen.

10. Diefer reine Burpur: Schweiß machet alles reine mas unrein ift, bas wird meiß durch dif Blut alleine: Die Ratur, Creatur, und was hat das Wefen, foll baburch genesen.

Geele:

11. Dwie rein ift boch bein Blut, Wefu, meine Wonne! ichneerweiß ift bie Bunden-Sluth, beller ben Die Sonne ! Gang und gar bell und flar merben bort Die Deinen durch bein Blut ericbeinen.

12. Danck fen bir, bu Bottes-Lamin bag bu ubermunden, daß bu mir am Creunes-Stamm bie Erlo: fung funden : ich bin bein, dir allein will ich mich eraes

ben, in bir fiegen, leben.

422.M. 3ch will einsam. Seh, hie bin ich, Che renkonig! lege mich por beine Thron: Schwache Thranen, findlich Gebnen bring ich bir, bu Menichen Cobn!lag bich finden, lag bich finden von mir, der ich

Alfa und Thon!

Der ! ich bitt bich, lende me Ralfchbeit, Trug und mich nach beinem Ginn, bich affeine ich nur menne, bein erkauffter Erb ich bin : fleußt und laf bich finden :/: gib bich bem Saupt ergeußt, weiler

3. Ich begehre nichts, . DErre! als nur beine frene Gnad, Die bu giebeft, ben bu liebest u. ber bich liebt in ber That ; laß bich finden :/: ber bat alles, wer bich bat !

4. Simmels: Sone, Sees len = Wonne, unbeflecttes &Dttes = Lam ! in ber Sole meine Geele fuchet bich, o Brautigam! lag bich fin. ben :/: starcer Selb

Davids Stamm!

5. Sorwie flaglich, wie beweglich bir bie arme Seele fingt ! wie bemutbia un wehmuthig beines Rindes Stimme flingt ! lag bich

finden :/: benn mein Derne

su bir bringt!

6. Diefer Beiten Gitelfeis ten, Reichthum, Wouuft, Ehr und Freud, fennd nur Schmerken meinem Ber= gen, welches fucht Die Ewige feit! laß bich finben :/: groffer Gott! mach mich Bereit!

Der CXXXIII.Pfalm. 423. Mel. IElu fon Soch selbst zu mir .

Seh! wie lieblich und wie fein ifts, wenn Bruder friedlich fenn, wes 2. Sieh boch auf mich ihr Thun eintrachtig ift, obo Bift.

> 2. Wieber eble Balfam 1100

3. Der berab fleuft in fein II. Co, Berge um Bion.

ber Derr reichen Seegen fur Luft, wird uns ba nicht nach Begebr, und bas Les fenn bewuft! mas fie min-

in Emigfeit.

Lieb fo verloschen, daß fein wundt, wird mit Lob aus Trieb mehr auf Erben wird einem Dund preifen &Dt. gefpurt, ber bes andern tes Liebes Dacht, wenn Dergerührt.

feinem Sinn, bendt an tei- ften allezeit, der, wie er ift nen andern nicht; wo bleibt Drey in Ein, uns in ibm

Da Die Liebes=Vilicht?

7. Dherr Jesu, Got Der XCVIII. Psalm. tes Sohn! schau doch einst 324. Wiel. Groffer Pro-Mensche beffern fan.

8. Samle, groffer Men- benn Er

bereinigt fenn!

ner Rrafft, der bem Ber-ten Er ritterlich frieget, mit Ben Leben fchafft, tieff in feinen heiligen Armen Ge unfer Berg binein, ftrabl flieget. in uns ben Friedens | 2. Er, der herr, laffet Schein!

son febr guter Urt, in bestfelbft burch beine Sand bas Marons gangen Bart. | gebeilgte Bruder-Band !

mie Batter. Rleid, und erreget luft und Sohn und Geift bren und Frend, wie ba faut ber boch nur Gines beift, wird Than Sermon auf Die vereinigt gant und gar beinegange Liebes Schaar.

4. Denn bafelbft verheißt 12. Bas fur Freude, was ben in der Zeit ja auch dort fichet und begehrt, wird von Sott ibr felbft gewährt.

5. Alber ach! wie ift bie 13. Alles, mas bigher ver-Er alles in eins gebracht.

6. Jederman lebt für 14. Krafft lob, Ehr und fich bin in ber Welt nach herrlichteit fep dem Soch

llagt Gines fenn !

pon beinem Thron, ichaue phere/ mein Berne 2c. Die Zerstreuung an, die fein Singet dem Derren ein neues Lied, finget! bat fchenhirt ! alles was fich ber mit Bunbern gethan, bat verwirrt! lag in beinem Er ift ber helb, ber bie Gnaben Schein alles gant Reinde bezwinget, machet, bas Friede und 9. Gief den Balfam bei- bricht an : Diefeiner Rech.

fein Seil offenbabren,laffet 10. Bind gufammen Berg verfunden ben Boldern fein and Berg, laguns trennen Thun, feine Gerechtigfeit feinen Schmerg! Enupffe lafft Er erfahren, aller Welt Belt End er fiehet fie nun : Un feine Gnabe und Warbeit Er bendet, welche bem Saufe Ifrael geschendet.

2. Alle Welt fauchie bem Sochsten dort oben, finget alles erhoben : Lobet ben re, mas ba lebet, mas ba Derre mit Saiffen=geklang, ichmebet auf der Erben is GOtt mit den Sarffen und beraft! Pfalmen erhebet, rubmet 2. Bas nur fan, fimme

Trompeten laft boren, fpruch mandern von einem jauchjet dem Ronige, jauch: Lag jum andern, die Menset bem DEren! Er ift ber ichen ohn Aufhoren, bon Ronig ein Ronig ber Shren, feinem Beil gu lehren ! fagt dancket und lobet Ihn nahe mit Freuden auch den Seis und fern. Braufe du Meer den alle Berche feiner Starund mas brinnen erthonet, de, die ihr feine Wunder und ber Erdboden, und febt! was darauf wohnet.

Strome, ihr Rinfe ! alle Pracht! Er ift Regent und ihr Berge erfreuet ist ench ! Retter bem alle Erden-Gotvor Ihm, dem Serren, termit gittern gu den guf-ber lieblich und fuffe, reget, fen anbetend fallen muffen ! beweget euch alle jugleich : Bonen-Rnechte! eur Be-Lober Ihn alles was Odem machte macht zu nichte im einziehet, feber, wie alles fo Berichte ber ben himmel

munder-fchon blübet! richte beffebet.

325. Der XCVI. Ingt bem herrn nah und fern, ruhmet ibn mit frohem Schall ! bas Allte ift vergangen, bas Mene angefangen ! Bafft Die Shm alle mit frobem Ge- erneurte Sinnen ein neues fang ! benn er ift boch uber Lied beginnen ! Es vermeh.

Den Ronig ber emiglich lebet! an, baß Jehovah merd er-4. Pauden, Posaunen, hoht ! Lafft euren Cob.

3. Großist Gott Bebas 5. Jauchjet, frolocket, ihr oth, hochgelobt in feiner

hat gemacht.

6. Siehe, er tommet, ers 4. Berrlichkeit, Wonn bedt das Gefichte, er will und Freud ift vor feinem ben Erden Rraps richten Angesicht! auch feiner mit Recht; schlichten und Wohnung Wurde besteht richten mit rechtem Gerich in Krafft un Zierde! drum te, freuesich ieder bedrans eilt, ihr Bolder-hauffen, geter Anecht. Saltet ench begierig hinzulauffen, Ihm fertig ihr Bolder, und fe- ju fingen, ihm ju flingen, het, daßihr vor seinem Gesihm zu springen, ihm zu bringen Demuths-Vilicht!

5. Gebt mit Rleif allen gieht ein ! Preif feinem groffen Da- | o. Diefer ift TEfusChrift men bin! boch folt ihr als ber von Gott bestimmte Die Reinen im beilgen Dann, durch ben ber Rrenf Schmud erscheinen, mann ber Erben nun foll gerichtet ihr wolt anzubeten in die werden in licht und Recht Borbofe treten. Er will und Rlarbeit nach Billig= baben Liebes, Gaben ; Die feit und Bahrheit. Die su ichenden lagt euch len- Erquidung und den : Aller Welt-freng dung ift, ihr Frommen, furchte Thn!

6. Saget an auf bem bas Sonanna an! "Plan, ber von Beiden wird 426. Mel. Don GOtt bewohnt : bag Er allein re- will ich nicht laffen. gieret, baf Er das Scepter Si ich nach beinem führet, daß Er fich laft auf Willen, o GOtt! ge-Erben ein Reich befestigt buchet fenn, und hier mein werben! Er will richten, Daag erfullen, bas mir Er will ichlichten alle Sas geschendet ein; foll ich bes den gleich ju mache: Er ifts, Creuses Web, fo lang ich ber nach Werden lobnt.

Simmel Barg und Sim- bein Will gefcheh! fpuren ein ftardes jubili- Gorgen, Die taglich bruren! bu Deer und auch den mich; Und nicht bie Ibr Seen, lafft euer Gethon Doth verborgen, die inn-un ergeben, laffet fauffen, laf- anfferlich die matte Scele fet braufen mas ihr beget qualt : Sie ift bir unverund beweget ! Alles ju Te- hohlen, brum fen fie bir be bova Ehr!

8. Bas bas Feld in fich was mir fehlt. dit foll mit hupffen frolich 3. Wilt du fie mir abe fenn! ja uber alle Gelber nehmen, fo will ich banden jauchet ihr, ihr grinen bir: foll aber fienoch sah. Walber ! Euch Baumen men mein Fleifch uud Luftund ench 3meigen gebuhrt Begier, fo fahre fort, mein es nicht ju fcweigen vor &Dtt, und fchlage frafftig

bringen Ehr und Dacht in Iften por euch ftebet! Sebet, febet! wie er jum Gericht

nun getommen. Stimmt

er nach Werden lobnt. lebe, bulben, foift es mein 7. Freue bich inniglich Berfchulben : D herr !

mele Deer! bu Erbe, laffe 2. Dir find bekannt bie fohlen : Du weifft, Der!

bem Sochften, ber am nach= nieber, mas bir an mir jus

wider, die gante Sunden-thalb Sturm bald Sonnen-Mott.

bald bas bat muffen fo ge- nicht trage ob gleich ber fcheben, und bag ohn Un- Weg ift eng. terlatbas Ereus mich bat | 9. Deinft bu, baß beine gebrudt; fo wirftus offen Dlagen fenn überhaufft bahren, und werd ichs mol und groß, fo bend, mas anerfahren, marum bus au- bre tragen, bie elend, nacht gefcbictt.

5. Drum will ich fenn find, die Freund und Feind pelaffen in Einfalt als ein verlaffen, und als Rind, und geben meine Scheufal haffen, was berer Straffen, biflich ben Uns: Berg empfind. gang find : Ich will in Soff= 10. Uch ja, es bends ein nung fill auf dich, mein jeber, und trofte sich daben, Gefu! schauen, und dir die daß über alle Brider ergeb

mein Theil erfull.

6. Ich weiß mein Leiden mir nun und fich in frommen Bergen gufelig ift, diemeil ich ferne gleich mit offenbahrt. meiben der Gunde Schlan- 11. Drum fprich : mein Allte ftirbt.

borgen mein liebster TEfus mache gant zu nichte, was noch ; und mo bie groften mich noch von bir halt! Sorgen, als feines Creu- 12. 3ch fuffe beine Dubes Jod, ba ift er gang the, und beuge willig mich gewiß mit groffem Seil und bis in Seege im Bergens-Grund und Blute bie Luft geleger jugegen, und flehet vor bem fich, die noch jur Ginde Hif,

frieden un bulte beine Dein; befampffet, der Liebe Serr es wechselt fich bienieden schafft bleibt!

Schein : fcau an bie grof. 4. Ranich es nicht verfte fe Deng, Die mit bir auf marum balb bis, bem Wege; und merbe ja

und bloß, ja gar gefangen

Noth vertrauen; bis ich fo mancherlen, fo manche Leibens-Urt, fo mande boch, daß Moth und Schmerken, Die

gen-List ; mein Gunden- Gott ich leide, n. . meine Leib verbirbt, und ich feh Schuld verbient, weil ich fich anheben bas neue Geilin guft und Freude mich fes-Leben, je mehr bas vormals hab erfühnt gu leben auf der Welt! bu bift 7. Es lebt im Creut ver- gerecht, drum richte, und

bem treibt; bis aller Born ge-8. Drum, Geele, fen ju- bampffet, und, nachbem en

13. 61

beben in allem Ereuges- Welt und allen benen, Die Streit, und Dir gehorfam mir find ohn Urfach feind! leben in Beit und Emigfeit Bott im Simmel ift mein wann diß bas Ereus ge- Freund! biert, fo hab ich anug er- 7. Lag bie Welt nur ims balten, und laffe ferner mal-imer neiden, will fie mich ten bein Sand, wie fie mich nicht langer leiben, en fo fubrt!

427. Mel. Liebfter GOtt ift Richter meiner IKSU/du wirst fom: Sach!

men.

ten,en fo weißich und glaub all ihr' Luft, Gut und Chr. ich bif Gott hilft endlich 9. Welt ich will bich gerboch gewiß.

Schoben, bat Er drum nicht Erden-Roth, und laß mir aufgehoben : hilfft er nicht nur meinen Sott.

menns nothig ift.

Sott auch Maag und Biel, nur hab! er giebt, wie und wenn er 428. Mel. Mein 31ff mill.

4. Seiner fan ich mich ge- Dift nun abermahl troften, wenn bie Roth am bon meiner tage jahl patterlich gefinnt.

5. Trog bem Teuffel, trog wichen ! Dem Drachen, ich kan ihre 2. Kaum war ber mors Macht verlachen tron bes gen nah, nun ift die nacht fdweren Ereuges Jod, icon ba mit ihrem ichatten; Det mein Batter, lebet wer tan ber zeiten lauf und

6. Eros bes bittern To-Imatten?

12. Co will ich bich erelives Babnen ! Eron ber

frag ich nichts barnach.

8. Will fie mich aleich von Dates gleich biswei- fich treiben, muß mir boch len scheinen, als ber himmel bleiben ; bab wenn & Ott verlief Die Gei- ich ben ber ift mir mehr, als

ne laffen, mas bu liebeft 2. Sulffe, Die Er aufge- will ich haffen liebe bu ben

su jeder Frift, hilfter boch, 10. Ach DErr! wenn lich nur bich babe, fag ich 3. Gleichwie Batter allen andern abe: legt man nicht balb geben, wornach mich gleich in bas Grab, ihre Rinder freben fo hat ach Derr ! wenn ich bid

der du mich zc.

allergröften : Er ift gegen ein tag verftrichen! o wie mich, fein Rind, mehr als mit febnellem fcbritt un une vermerctem tritt ift er ge-

eilen halten auf, fie abzu-

2. Deine

3. Dein, nein, fie faumt lacht, fen mir gur mone, gum fich nicht, fie kehret ihr ge bellen tag und licht, wenn ficht niemals jurude :ihr mir bas licht gebricht, If= fuß ftebt nimer ftill ; drum, raels fonne ! wer ihr brauchen will, fich

pfeil jum giel in fchneller eil; meinen Beift ein Stral beeh mans gebendet, und fichs rubret, ber von Bions Glant verfeben mag, hat uns ber ausgeht; will mein Bern

det.

c. Bas traumeft bu benn Rrafften ftebt. por der ichnellen jeit auf je-lichon nachgegogen : nen.

nicht por beiner augen licht weiter Simmel fenn.

gen?

ne tage, eh fie noch worden mich führt zum einen ein. fenn, ins buch gefchrieben 4. Der Schatten ift mir ein, bor was ich fage:

ben reft ber lebens-zeit so erfahren, ich fonte mich anzuwende, daß ich den leg- felbft nicht vermahren vor ten tag einft frolich folief ben Feinden meiner Ruh;

nacht, und babe auf mich nach dem einen gu.

Doffe ein Blid mich

m pe jance. 4. Sie fleucht gleich wie ein Soft ein Blick mich lette tag ins grab berfen- ju enge merben, wenns auf Erben icon in Simmels.

noch, mein Geift? erwecke- 2. Da bin ich in die Sob boch Die tragen finnen, um geflogen, und jener Welt ne ewigkeit mas zu gemin- wird mir viel zu flein, bas mein Berge Plag ba hatte: 6. Wie mancher tag ift benn bie Statte muß ein

nun ichon vergange : ba du, 3. Was follen mir benn ju jenem sweck ju lauffen nun bie Gachen, bie ein Bebeinen weg, kaum angefan- muth voll Unruh machen? ich fan ihr entubrigt fenn. 7. D DErr ber emigteit, Denn mein Auge tennt ben ber bu vor after geit all mei- Suhrer und Regierer, ber

Jugeringe, bag er mich in 8. Bergib nach beiner bas Wefen bringe, fo bie buld, (wie du bisher gedult Beißheit mir gezeigt. Dich an mir geubet, ) bag mein schake mich fur felig, und unachtsamfeit dich in ver-bin frolich, daß mein Gott

wichner zeit fo offt betrübet. mich in fich zeucht!

9. Gib aber maderheit, 5. Ich hab es nun fo lang fen mag und feelig enden. bifich in mich felbft getebe 10. Silff auch durch biefelret, und bemahret lauffe

d. Drum

6. Drum fdeint gleich et-|brum fou big bie Deennung

ber bas Bert fan siehen, recht gebauet, Gott getrauet war mein Sammer über: wird er deffen werden frob. arof, und gerftreute Die Ge= 13. Dein Batter ! Du bift Dancken, man fie mancken, nicht zu frieden, wenn ich und von ihrem Grund find nicht vollig bin geschieden log.

welcher alles in mich legt, 14. Drum thu ich nichts was ich nur jur Roth foll mehr ju gefallen ber Erea. baben, wenn die Gaben mir tur, und will por allen mei=

Rremden gaffen; er fan im ten; alles Dichten ift fonft innern Tempel schaffen, Tand, wie tlug es fen. was ju feinem Dienst ge- 15. Das Auge foll in Eine Stimmen fchallen, muß hert ihm vollig trauen, cefallen, mas ibn in fich fich in feinem halten auf, feibst verehrt.

noch verschieben, und beinen vor den leichtften Lauff. Dimmel felbst nicht lieben, 16. Go laß mein GDit Seele! fiehft du nicht den mir noch auf Erden bich Erng? Ich! bie Bielheit ift felbft in allem alles werben; bein Schabe; Sottes Gna- bag bein arme Creatur bir be macht bich burch bas Gi-lauein ben Preis hingebe, ne flua.

11. Die Zeit ift furs, und nunfft und nach Matur !

mas als das Befte, und fest fenn, das ich Welt und Sim= Die Lieb barinn fich feste; mel branche, wiees tange. fauts boch endlich alles bin, u. bem DEren beliebt allein. mann es Gott nicht felbft 12. Wer hier fich nicht gemefen ; beffen Wefen fullt lagt vollbereiten, bem muß allein den Airen Sinn. das Feuer endlich scheiben, 7. So lang ich nach nicht Ers von Stoppeln, Gold konte fliehen, was hin und von Stroh; hat er aber auch vom alleibeften Schein: 8. Solt ich nun nicht ben Du wilt mich vollkommen Shen fluchen, und auffer haben; beine Gaben foll'n Sott nach etwas fuchen, in mir volltommen fenn.

fein Geift ins Berge pragt? nem Schopffer bleiben tren!
9. Da barff ich nicht nach der wird mich alleine rich=

Ja, mann feine falt ichauen auf ibn, mein mas nur falfches Urtheil 10. Ach wilt du dieses heget; bann er leget mir ja

und nicht lebe nach Ber=

Dein Berlangen ift nur nach 17. Uch bring mich unter langem Depl gegangen; beinen Billen; laf mich ihn

gans

gang in mir erfüsen; daß ich brauche beine Krafft, Die mich aus ber Bielbeit reinet, Denl beweiset, und in einem alles icaft!

430. Miel. Unfer Dat: ter im Rimmelreich.

SO soll ich bann noch mehr ausstehn? O Mesu! foll ich bir nachgehn burch beinen icon gebahn= ten Beg, durch Creus un &: lend=volle Stea? Ach hilff bann tragen biefes Toch! damit ich fterbend lebe noch.

2. Die ift ja nichts als Eitelfeit; hie lebt ber Mensch in Sicherheit, er bendet menig an bas End, bas augenblicklich her fich wendt; der arme Sunder ift gu blind, brum mainet er fich

in ber Gund.

3. D falsche Freude, fahr nurbin! du bift verflucht in meinem Sinn lo faliches Lob, verkehrte luft! mir ift ein ander Lob bewust, das hier besteht in Spott und Schand, in Sag und Meid durchs gange gand.

4. Soift bas Leben alleseit gewest ber'r, bie ber Ewigkeit mit Gifer haben nachgebacht, und allen Bleiß bahin gebracht, gul bruden aus bas Ebenbilb, bes Jefu, welcher unfer gen, als bu meinen Geift Shilb!

5. En, Geele, muntre bich dann auf! dis ist der rechte

Tugend = Lauff: Du muft allhie gehaffet fenn von als len, und dig nicht allein von Feinden. Uch! bein nachstes Blut bas führt dich offt bom hobiten Gut.

6. Co gebe nun mit Freuben fort burch Dornen und durch Stackel-Wort! dein Benland, der die Sanffimnt war, geht vor dir her, er ftirbet gar. Fahr fort, fo lang es bir gefallt, mich recht zu haffen, falfche Welt! 431. Wiel. Owie felig find die Geelen.

Allamith! ver füßte Wonne! lichter Glank! erhohte Sonne! mehre beine Liebes-Bein! trage bie erhitte Stralen ftarder zu viel taufend ma= len in ben tieffften Grund

hinein!

2. Sat mich nicht bein Pfeil getroffen? fieh't mit nicht bein alles offen ? Liebe fte, laugneft du bis Pfand. so du mir sum Maal-schas geben? sab ich bich nicht in mir leben, als bein Blice

mich überwand?

3. Bift du nicht in mir ete ichieuen, mich perfonlich gu bedienen, wie die Brauk dem Liebsten thut? ift mie nicht mein Wunfch gelundurchdrungen? o mein unvergleichlichs Gut !

4. Ja, ich barff wol beis

netwegen

petmegen affen Rummer meinen Garten in! ich beniberlegen; benn bu bleibft barff mol Liebes Regen, foll mir ewig treu! Aber, wo mein fcmachtend Berge ich mich befehe, merd ich, Segen, und ber Bille finwie ich ichlupfrig ftebe, und den Rub.

Befte machen, mar es um ben nicht ein Bolcflein ein! las Schas gefcheb'n. Drum mich unverruckt genieffen. vermahr ihn felbstim Gruns was ber Geift mir wid be meines Bergens, nachleingieffen, bis ich mag ver-Dem Bunde, ben bu woltft mandelt fenn!

mit mir eingehn!

Rraffte und bes Varadiefes ewig halt gebunden, burch Saffte aus bem Lebens erwunichten Liebes smana? Baum tieff ein ! baß ich un-laufft, und folgt bes Beiftes vermifcht und reine bleib im Eriebe, bis bas Berg aus Sinn, und bich nur menne. Gottes Liebe ewiglich nichts allem andern todt ju fenn. mehr verlang!

7. Kommo Taubel komil Ruffe geben, weil mein Mund an beinem bangt! las mich in bein Berkel schmiegen, bis ich endlich tomm ju liegen wefentlich

in bich verfenct.

8. Steht mir doch ber Dimmel offen! hab ich boch treues Dern meil. Das Biel getroffen! es ich Du warest tobt, ihr Leben, Doch, was mich vergnügt ! ungemeffe war ihr Schmert; faßich boch mit Beiftes-Ar-bald bas Leid von ihnen men, wo man mag in lieb wich, als fie wieber faben gewarmen, wenn man fiff bich, als du aufgiengft ibre gelaffen ligt!

9. Dihr fuffen Buder-Freud und Wonne. Buffe! ftarde Strome, 2. Offt bu mir auch un:

wie ungenbt ich fen. 10. Schonfte Sonne, blid 5. Warbe nicht bein Gifer nur weiter! mach die fleine wachen, und die Lieb mich Belt recht heiter! laß and

111. Sabt ihr Menfchen 6. Druet mir immer neuelnoch nicht funden, mas euch

432. Mel. Zion flage mit Unaft.

Rauren, hatt' umgeben beiner Sunger

Sonne, murben fie voll

fauffte Sluffe! fcbiegt auftergebeft; offt fceinft bu

MILL

mir todt ju fenn; offt du | Mautster Jefu, Chrenferne von mir fteneft, laffeft, | Schnig, du mein Schate Drubfal ichwarke Racht Sort, ach! nur ein wenig um mich alles bundet richt bein Mug auf mich. macht : Ohne bich, bu mei- mein Lamm ! voll beunftiger ne Sonne! flirbt mir alle Liebe und beiffem Berlan-Freud und Wonne.

bann ift besto lieber, weil ich fen inniglich mit mir ge-lang es fahe nicht: aller paart!

ne Wonne.

Die Char = Boch, voller Derr Jefu, und wirde in Pein, laß fie bald vorüber | mir! fenn: lag ben Ofter Dag

bald, o Conne! ..

ten Sternen-Bende wird es den Gude! verbinde bich hin sehn ich mich 3n bir! Sauf ber Sonne, aus bem Leid jum Land ber Wonne!

Jefu, mich allein, bag ber mein Brautigam ! ebles gen erwartet mein Berk 3. Bald fo gehe bie Racht bich, mein Seil ! ,u umfan= boruber, und mich grußt gen; bereite mich, tilge bie das guldne Licht, das mir fündliche Art! D Jefu!

Unmath fich begrabt, wann 2. Nichts als dich, Sert I mein leben wieder lest. ich erwesterzeinige nach deis Mit dir, JEfu meine Son- nem Sinn Beift und Leben, ne! fommt mir wieber mei- Leib und Geele, nimm mich Dir gant eigen bin! Ermes 4. Gefu! monn bu bift de durch beine Seil-brinentwichen, wann ich bich gende Gnade mein Berne gu verlohren hab, fen mir nicht lauffen in gottlichem Pfade! su lang verblichen, lieg mir nur Diefes alleine, mas tofte nicht ju lang im Grab: lag lich vor bir, ichaff, o mein

3. Quelle, die das leben voll Wonne bich mir zeigen quiffet! Deiner Strome Sugiafeit fen mein gabfal. 5. Hier fich wechseln Leib fo da flidet hergens Ungft und Freude, Dundel folger und Sunden-Leib; unende nach dembicht: In der liche licher Ausftuß ber gottlie niemahls finfter nicht. Dort- mit mie in beiliger Stille : rud alle Gebanden nur TEfu! hohl mich bald von Simmel-waers hin, tritt bier, aus ber Racht jum lunter die Ruffe ben irdifchen Sinn!

> 4. Indir werd ich ia ere quidet mit ber reinen En-

433, Mel. Wins ift geleinft, fo mich beine Liebe noth/ach & Err/diff ic. brudet an bein hern und Deine beine Bruft: Fried, ewige: mir in Unfechtung offt berbarmen trandt, troftet, er- len Glauben will aus meis gepet und fattigt mich Ur- nem hergen rauben. men ! ein volles Deer bei- 2. Du Gott, bem nichts ner unendlichen Gut, meinlift verborgen, weift, bag ich Efu! ergeuft fich jest in nichts von mir hab, nichts

Kill und flinglich hebe auf! ben mir und allen giebst du, Es mogen alebenn gleich wie birs mag gefallen. Die Rraffte der Sollen mit 3. Dmein Gott vor ben ihrem Unhange fich wider ich trete ist in meiner groß mich ftellen; Geift, Dacht, fen Roth, bore, wie ich fehn-Rrafft und Starce legellich bete, lag mich werben Wefus mir ben, Er felber nicht zu pott:mach zu nicht bilfft fiegen un machet mich bes Leufels Berck, meinen fren.

6. Lauter Bolluft mich daß ich nimmermehr berga-nun trandet: das, mas mich ge, Chriftum flets im Derergest allein, ift in JEfu gen trage! mir geschendet; font auch 4. JEfu, Brunnquell als was erwünschter fenn? ler Gnaden! der du niemand Stimmt alle die Bergengu= von die fiofft, ber BDit ftard uns ! DJEfu, Senffforn fenn, wouft bu bilff flegen ohn End! fieboch murdig ichanen,

434. Mel. Bion Flage groffe Berge zu berfegen.

mit Ungft. groffe Schwachbeit ich ben nes Geiftes Schwert verehr,

mein Gemuth. - von allen meinen Gorgen, 5. Liebster! hilff, basich alles ift, Der ! beis anch treulich, unverruckt im ne Bab : mas ich gutes Blaubens . Lauff, Diefes find an mir, bas hab ich al-Rleinob, bas fehr heilig, lein von bir; auch ben Glau.

idmaden Glauben ftard,

fammen im loben! Licht, Schwachheit ift beladen, Leben, Seil, Gnabe erfcheis sondern deine Junger tronet von oben : fur allen bebt ft'ft : folt ihr Glaube auch Dimmel-aufheilige Sand : fo flein, wie ein fleines

5. Lag mich beine Gnabe Rener Gott! ich muß finden, ber ich bin voll dir flagen meines Ber- Traurigfeit, hilff du mir gens Jammer-ftand, ob bir felbft überwinden,fo offt ich wol find meine Plagen bef- muß in den Streit : meinen Er als mir felbst bekannt : Glauben taglich mehr, bei.

fcblagen, alle Pfeile von mir

jagen!

6. Deilger Beift ins Sim= mels Throne mabrer Eroft pon Emigfeit mit bem Batter und bem Gobne! ber Betrübten Eroft un Freud, viel ich vom Glauben find, nung fleffet ! iber mir mit Gnaben walte, ferner beine Wrafft et- im leben, mein Bels, meine balte.

fende, o bu ebler Bergens- Gott, verzeuch doch nicht! Baft! und bas gate Berd eile mir ju ftehen ben, brich vollende, das du angefan- Des Feindes Pfeil entzwen, genhaft: blas das tleine lagifn felbft suruce pral-Funklein auf, bis bag nach len, und mit Schimpff jur vollbrachtem lauff ich ben Sollen fallen!

Gotter, beilige Drepeinig- und Plage haft fo gnabig feit! auffer bir ift fein Er-abgewendt. Richt nur in retter, tritt mir felbst jur der Sterblichfeit foll bein rechten Seit, wen der Feind Ruhm fenn ausgebreit; ich Die Pfeil abdruckt, meine wills auch hernach erwei-Schwachheit mir aufrucht, fen, und bort ewiglich bich will mir allen Eroft ver-preifen. fiblingen, und mich in Ber-

meifflung bringen.

9. Zieh bu mich aus feinen Stricken, die er mir geleget Oder: O wie felig find hat, lag ihm fehlen seinel Ducken, drauf er finnet Mener Batter! beine fruh und fpat : gib Rrafft, & Liebe, fo aus einem baß ich auen Strauß ritter- beiffen Triebe mich in Chris lich mog ftehen aus, und fo fto auserwehlt; und, chich offt ich noch mus kampifen, jur Welt gebohren, ichon biltf mir bampffen !

Damit ich ben Feind fant 10. Reiche beinem ichmachen Rinde, bas auf matten Kuffen fteht, beine Gnadens Sand geschwinde, bis die Anast fürüber gebt : wie die Jugend gangle mich, baß der Reind nicht rubme fich. er hab ein folch Dert gefale ber du in mir angegundt, fo let, bas auf Dich fein Soff-

11. Dubift meine Sulff Buverficht, dem ich leib und 7. Deine Bulffe ju mir Seel ergeben ; BDtt, mein

Auserwählten gleiche, und 12. Ich will alle meine bes Glaubens Biel erreiche! Tage ruhmen beine ftarce 8. Gott, groß über alle Sand, daß du meine Ungft

> 435. Mel. Ad was foll ich Gunder machen.

die Seelen.

meine Feinde jur Rindichafft ausertob-TCH2 ren, und ben Deinen juge-! 7. Lobt bestalten Abams gehlt,

mich aus bem Bege raffen, auferstehn. mitten in ber Sunden- 8. Wenn am eitlen anbre Schuld.

ein Chrifte, und bavon ju blind gur Sollen gebn, will reben mufte, brauchte Rirch, lich meine Glaubens-Rlugel Altar baben, fung und guts fcmingen gu bem Gions ben Urmen thate, teine gro- Sugel, und auf meinen Deibe Lafter hatte, mar es boch land febn.

nur Deuchelen.

risch Wefen ift, mas fich die fehr betrachtet, und besond= Welt erlefen, und für ihren re Gaben ehrt: werd ich Chriftum halt : Schatten, mich baran ergegen, wenn Bildnif, Schein und Dei- mir Gott mit Chrifti Schanen, Judas-Ruf und Deu- ben nur den Glauben recht del-Beinen ift der Glaube befchert. Diefer Belt.

gestedet, bif bu mich haft nifteln, und mich gerne gu aufgewecket. Uch! bag ich fich giehn: zeigt er feines nun machte recht, und ben Reiches Schafe, ftellt fub-Snaden-Bug bedachte, wie til und grobe Rete, lag ibn Du Derre, Der Berechte, fich umfonft bemubn. mich wilt haben fchlecht und ir. Golte mich Canpten

recht.

Rleifch abfage, nicht nach nach Sodom febn? Lag mich eiteln Shren frage, reinige beten, machen, tampffen, felbsten Berg und Sin ! laf Sunbe, Tob und Solle Chrifti Schmach viel hober wiberftehn. achten als Egyptens Luft= 12. Wiromir Krafft und Gewinn ;

Glieber, mach mich bir gum 2. Sat mich swar bisher Opffer wieder! lehr mich gefeben als ein Rag bes nur ju Chrifto gehn! aus Bornes geben, boch getra- Des alten Menichen Dos gen mit Gebult : fo, daß bu dern muß ber neue Denfc nicht wollen ftraffen, noch auflobern, und in Chrifts

fleben, swiften guft und 3. Da ich bacht, ich war Burcht noch schweben, oder

9. Wenn man gute Werd 4. Tobtes Berch, hifto- hoch achtet, andrer Bandel

10. Bill ber Satan feine 5. hierinn hab ich auch Difteln wieder in die Rofen

reuen, ich nach ihren Lopf= 6. Hilff, bag ich bem fen schregen wollen, auch mich diefe Belt verachten, bampffen, und dem Unlauf

Muth genömen, und wenns

fol

noch, so verleih auch das dir ewig anzuhangen : sep Bollbringen, Beisheit, du mein, ich bleibe dein! Krafft in allen Dingen, un 18. Wird mich Babel

Trubfals-Beffen auf mein und will mich baben ber-armes Schifflein zu, weiß gnugen, wenn ich nur fan ich, baß es Toius fubret, ficher liegen unter meines und Er felbst das Steur re- JEsu Hulb. gieret, bringt es auch in 19. Jesu! was bu ange-

fen, fich allein dem Beiland mit bem Freuden=Del! chel-Ochein.

den Simmel ichon, ob er lich in Liebe mandle, nach gleich muß zeitlich leiden, ber gottlichen Natur ! folgt doch Berrlichfeit und 21. Derr! befehr auch

felbst bereiten, wie in Beit liebe fie von oben trafftig, und Swigteiten bu bein ar- fen burch beinen Beift gemes Rind begehrft : bu tanft ichafftig, bringe fie jum fraffigen, ftarden, grun- rechten Licht! ben, Mittel, Zeit und 2Be- 22. Ja, lag auch bie an-Denl gewährft.

flife, meine Beilgung fen bich ihren Birten nennen,

fod jum Ereffen fommen, brunftig fenn, bich, mein ich nur hab ben Billen Seiland, ju umfangen, und

jutragen Christi Joch. gleich vernichten, will mich 13. Win die Eigenheit auch felbst Zion richten, mich fallen, oder schlagen trag ich folches mit Gedule,

port der Nuh.

14. Wer kein Heerling Berlangen: ach! versiegle will verbleiben, muß sich es doch einemal laß mich Ehristo einwerleiben, um durch deinen Geist auf Ersen, Geig und Wollust hafs schen werden: salb mich

laffen, meiben allen Heu- 20. Ich will nach ber Stille ftreben, und an beis 15. Wer auf feinen Bei- ner Liebe tleben, gib ein feland trauet, der hat auf den ftes Berge nur, daß ich ftets Rels gebauet, und befitt aufrichtig handle, lauter-

Freuden bort vor seines doch die Meinen, schreib sie Jesu Ihron. 16. DErr! bu wollft mich fie doch im finftern nicht!

ge finben, ba bu mir bein bern Beerben bald bergu pepl gemahrst. geführet werden, und viel 17. Ich will gerne halten tausend Seelen fepn, die

bein Bille, las mein Berge und in rechter Wahrheit tennen.

fennen, einst mit bir gehn 437. Mel. Wie ichen Dimmelein:

23. Daß wir funfftig allesammet, wenn die Soch= seit anbenahmet, und ber Brantigam nun ba, belle Glaubens : Lamven bringen, und bem Lamm ein Lob-Lied fingen : Saffeluia ! Gloria!

436. Mel. Liebster Buldu wirst kommen

Renfter Meifter ! beine Borte sennd Die rechte Dimmels = Pforte; Deine Lehren find ber Pfad, ber uns führt ju & Ottes Stadt jeuat bas ibr Schopffer

2. Dwie felig, wer bich Sieger fen. Triumph, zc. boret, mer von bir will fenn gelehret, mer ju feber Beit iconfte fcmudt, und wies

nen treuen Mund!

ner Sole ! rede boch zu mei- und Todes - Streit. Tris ner Geele ! lebr fie halten umph, ic. bis in Tod beiner Liebel 4. Das fille kammiest

Bieb8=Bebot!

in Emigfeit.

uben, und Gott über fein harter Fels ibn balt alles lieben! meinen Dach- und swingt, Grab, Siegel, ften, gleich wie mich, lag Riegel por ihm fpringt. mich lieben inniglich!

5. Gib mir englische Ge- 5. Der ander Abam hent berden ! lag mir beine De erwacht, nach seiner harten muth werben! geuß mir Lodes = Dacht, aus feiner beine Sanfftmuth ein! Seiten Er erbaut uns, feine mach mich tlug in Ginfalt theurserlogte Braut. Tris feun!

6. So las mich tieff in dir 6. Bie Narons Ruthe grunden, und ber Seelen schon ausschlug, am Mor-

ift unfere Bonice Braut

Riumph; Triumph! es C fommt mit Bracht ber Sieges-Kurft beut aus ber Schlacht, wer feines Reis. des Unterthan, ichau heute fein Triumphs Reft an. Triumph, Triumph, Tri= umph, Triumph, Victoria! und emiges Sallelniah.

2. Für Freuden Thal und Wald erklingt, die Erde icones Blummerd bringt, der Zierath, die Tapegeren

3. Die Conne fich aufs und Stund ichaut auf bei- ber burch bas biane blickt, bie vor pedifchars im Traus 3. Sprich doch ein in meiser-Rleid beschaut ben Blut

nicht mehr ichweigt, fich 4. Silff mich in Dem Lieben muthig als ein low erzeigt,

Triumph, 20.

umph, ic.

Rube finden! Allfo werd gen bluth und Mandeln ich in der Zeit seyn gelehrt trug, so träget Frucht ber Celiateix

7. Run ift bie Berrlichfeit erkampfft, ber Gunden Deft und Gifft gedampfft, ber Alug auf dich nur richt! ichweren Sandidrifft Fluch und Bann vertilgt bier boppelt feben; auf Gins mein Erlofers-Mann. Dri- lag ben Sinn nur geben in umph, ic.

8. Du, liebe Seel, bift von affen Lucken fren? ausgeburgt, ber hollische 3. Ber will Sonn und ber Tob ein Spott. Dri-bann obn big fommt nie-

umph, ic.

9. Dier liegt ber ftolge 4. En fo mach mich bann Belial, Die Sollen-Burger aufrichtig; einen Leib, ber alljumal find famt ber gant burchfichtig licht fen, Schwefel-Burg gerftort, Schaff und ruff in mir aus tein Feind fich wider uns der Finfternuß herfur ! emport. Triumph, ec.

uns beinen Frieden, ben bu bein glafern Deer ! bracht mit aus dem Grab 6. Diefes lag mit Feuerund aus ber Schlacht. Guffen aus bir in mich is Triumph, ic.

11. Triumph, Triumph! Dich ehren wir, und woffen hin ins hochfte Gut! burch bich fampfen hier, daß wir als Reichs genoffen bort dir folgen durch die

Chill Chill Chillian Chillian

. fu/dumirft.



lin mir pernicht, und mein

2. Mach mich loß vom recht unverrückter Tren un

Durann ermurgt, fein Sternen gleichen, muß in Rand-Schlof un gefchwor- Falfcheit nicht entweichen ne Rott ift gang jerftort, bem Schwerdt Cherubs: mand ins Paradief.

5. Machenen die alte Er-10. DErr Jefu, mahrer de, daß fie ernstallinisch Sieges-Rurft! wir glau: werbe ; und bas Deer las ben, daß du ichenden wirft fenn nicht mehr, auffer nur

> berflieffen : Romm o ftard lerhabne Flut ! reiß mich

7. Komm, o Feureund Geiftes-Dauffe! daß gang in bir erfauffe, und Sieges-Pfort. Triumph,te. fomm wieder in Die Quell, da ich werde flar und hell.

8. Prufe mich, burchlautre brenne, bis bas Glaubens:Gold nicht fene einen 438. Mel. Liebfet Berleinigen Schladen mehr, und midi 436 Unfer Berricher, Unfer leben bald verfdwinbet,

es boch ichon erfallt! | hovah werde !

lich nab und in ber Rerne, der ! von der Erd bis an die 440. Mel. Zeuch mich,

Sterne! zeuch mich mir den Ars 2. Wenig sind zu diesen Zeiten, welche dich von Hergen-Grund lieben, su-then um begehren! Aus der wie ein Traum: Alles ist, Saugelingen Mund hast was sich hie sindet, nichts

flagen, ja wem bricht bas vergeben. Bunber ?

4. Unterdeffen, Ser, bald jur Aschen werden. mein Serrscher! will ich 3. Unbegreifflich höchtes geuch mich frafftig on der Zeit; las mich meinen Tod Erden, das mein Sern mag bebenden, dahin meine himmlisch werden. Sinne lenden.

mich alfo ausgebahr! jaller Welt befannt : mo die 9. Dann wird jich GOtt warmen Sonnen-Strahs da pereinen mit mir, und inften nur erleuchten einig mir ericbeinen wesentlich, land, ba rufft Simmel, ba nicht nur im Bilb : o war rufft Erde : hochgelobt Je-

43.9. Del. Ich! was 6. DErr, mein herricher! find wir ohne 3Efu. o wie berrlich ift Bein Das 1 Poffer Herricher, unfer me meiner Geel, drum ich Ronig, unfer aller-lauch bor beinen Hugen finhochftes Gnt! herrlich iftigende mich dir befeht! gib, Deingroffer Rame, weil eribaf beines Rindes Glieber ABunder-Thaten thut, lob fiich dir gang ergeben wie-

Du bir ein gob bereitet, wel- als nur ein Baffer Schaum ches beine Macht ausbieitet Gines bleibet feste fieben, 3. Es ift, leiber ! ju be GOtt wird nimmermehr

Berge nicht, wenn manni 2. Wann die hohe Berge fiehet fo viel taufend fallen Spigen fich fcon furgen an bem hellen Licht? 21ch !lin ben Grund, bleibet boch wie sicherschlafte der Gun- Jehovah sigen ewiglich su der! iftes nicht ein groffer aller Stund : Alber wir, die Staub und Erben, .muffen

treulich lieben bich , benn Befen ! Gott von aller Eich weiß, bu treuer Batter ! migfeit! ber bu alles auser-daß du heimlich liebest mich; lefen, mas geschiehet in ber

5. DErr ! bein Dahm 4. Lehr mich meine Tage, ift boch gerühmet, und in jablen, fe viel der'r noch abria

brig find; und mich Dir leitle Belt Getummel une schon jest befehlen; Gib, ters Creus des lieben 36 das ich dich ewig find ! ob fu; Mach dich gang von fcon alles geht verlohren, leitlen leer; Lebe JEfu nut gnug, wann du mich haft erfohren!

5. Gib mir bif recht au erfennen; gib ein fluges Berge mir ! lag bich meinen Batter nennen ; seuch mich kräfftiglich zu dir ! laß mein Bern bie Tage 3ah= Ien, und fich ewig dir befeh-Ien!

441. Phil. III. 20. 21. 11 Mer Wandel ift im Dimmel! Richte boch bein Bert babin, Geele! bende, daßich bier in bem ichnoben Belt: Getummel, unter Defech unter Rebar, nur ein frember Pilarim bin. Lag ben Kindern nur bas Spiel : Alber ichaue bu allein auf bas voraeftedte Biel :/:

2. Unfer Wandelift im himmel ! Ruffe, schrepe, weine boch, seuffge liebes Christen = Ders über alles Welt-Beinmel, und beflage boch mit Thranen Babels Dienft, Egyptens Joch. Leg bich an Die Himmels= Thur; Alles, mas bie Erbe Liebt, tritt mit Suffen unter bir. :/:

die Gunden raus. Leg bas 7. Unfer Wandel ift im

allein. Ach! bein treuer Geelen-Freund muß bein Licht und leben fenn. :/:

4. Unfer Bandel ift im Simmel ! Rafte meber Las noch Racht, schlaffe nicht,o Dimels:Rind! big bas blin-De Belt = Getummel unter Chrifti Ereune lieget. Rafs fe Gott mit aller Macht. lagibunicht, bis fich bein Geift aus bem Rerder, von ber gaft, von bem Dienft der Sinden reift. :/:

s. Unfer Wandel ift im himmel! Reis nur alle Mauren ein, ichwing bich über Berg und Thal, über alles Welt = Getimmel : Um den Dimmel muß bas. Leben, Leib und Rrafft ges waget fennt. Lode GOtt, daß MEfus Chrift an bem Ereus Be beine Luft und bein Reichtbum worden ift. :/:

6. Unfer Bandel ift im Simmet! Richte nur bein Angesicht, schau bie Ausermablten an, wie fie Diefes Belt-Geinnmel Schmach und Spott befic get: Dier ift Chrifti Sime mel nicht. Luft und Schas 3. Unfer Wandelift im Beliebt die Welt: Alber wer Simmel! Rein'ge dich je Dtt angehort, sucht und mehr und mehr, foutte nur liebt bes Simmels-Belt. :/:

Dimmel!

Dimmel! Reiß nicht aus, Erborgenheit, wie wenn Spott und John, Schmach und Marter auf breit und wundich fällt: Du must in bem ber tieff! ich kan Welt-Getummel unter lau- es nicht ergrunden. Dan Thron. Leide nur und weis man ift in der Berganglich. ne mit ; Aber bonde, wie feit : Berborgenheit! Seite tritt.:/:

Belt-Betummel um bein Zeit Die Berrlichkeit. Berge nochmals bublen: 3. Du felber bift ber Mber biefer Rampff und Brunn, der ihnen ift in

ber gangen Beit! fiffer bift! Jefu! bring und bin: | 4. Des Glaubens Rrafft Saft bu boch vom Welt- viel Bunder in uns fchafft, Betummel unfre Seele log davon boch Babel nichts geriffen. Dherr Jefu, weiß zu erraihen. Der Rarder helb! laß es bald heuchler Sinn fibft fich an ein Ende fenn. Ich! bein Belben-Thaten, indem er armes Bion fdrent: Mach nur nad Bort und Schat-ein Ende meiner Bein!:/: ten gafft , und nicht nach

ter Dornen binben ; Dort weiß fein Maak, noch Biel, fommt erft ber Ehrens noch End ju finden, fo lang

Dein GOtt dir getroft jur 2. Die Berrlichkeit, Die bu baft affereit ben Rin-8. Unfer Banbel ift im benn beiner Lieb bier ben. himmel! Rebe bas ju aller geleget, ift sonderlich. Ber Beit, fprich und bende nur big Gebeimniß beget, ber Davon. 21ch! wie wird bas traget auch in ber elenbften

Streit legt bir lauter Eros ihrem Beift jum ftaten nen ben. Uch! so ringe, Sept entsprungen. Durch-weil butanft, bif bas Riei- bich ift uns so manches nob beine fen. :/: Werd gelungen : und mas 9. Unser Wandel ift im nicht leidt ein Maul- und Dimmel! Richter, Herr Beuchel : Chrift, du felber

Rrafft.

5. Der Liebe Band ift pielen unbefannt : wie fege net fich ber Beitige im Bergen, wenn er mit Gelb Die Christen siehet schero 4. Mel. Aur frisch Ben! das macht, er kennt hinein. Buttes Bunder-

Band

fdilt Laodicaens Bild, mol fich das Fener von Philas Delphie findet, wo Laulich & Ergif mein nicht, taf teit und Eigenheit ver ich bein nicht vergeffe, fowindet ! ba man das und meiner Pflicht, die ich, Deags des falfchen ur o Burgel Jege! bir fchultheils fullt, und fomabt big bin. Erinnre flats und schilt.

muß wol verftummen bier, Die du mir ungefucht haft. und Dor'n und Geh'n und wolle gubereiten! bu wirft, allen Big verlieren. Ber was mir hinfort gebricht, nunfft tan nicht bas Schiff vergeffen nicht. allhie regieren. Den Mus- 2. Berlier mich nicht, fprud thut bavon jur Un- mein Sirt, aus beinen Ar-

Bert, mas er erweckt : Die men, von beiner Bend un Rinder gebn nur immer Sonig-fuffen Roft, aus bei im verborgen, die boch bor nem fuhren, loden, ware tein Gerichte borffen for- nen, forgen, bas ich ben bir gen ; bis endlich Gott die genieß vom Abend biß an Berrlichfeit entbeckt, die Morgen : fo lang bein war verftectt.

9. So mandelt er im Seis verlier mich nicht !

so wandelt er. nen nicht bereit, durch wel- mit allem Deer mich nicht de Gott fucht Ehr in ihrer tonn ichrocken I bein Auge, Schande. Gehorfam reift bas auf mich gericht, perauch durch die ftardsten lag mich nicht. Bande. Drumist ein Brad 4. Berftos mich nicht ! ber hochften Geligfeit Ber: boch wie fanft bu verftofe Borgenbeit

Kand in diesem Band. 443. Mel. Wie wol ist 6. Wie schnaubt und mir/daß ich nunmehr entbunden.

mein Berg ber ungahlbaren 7. Ein Sinnen = Thier Bunft und Bieblichfeiten,

gebubr bas Ginnen-Thier. men, aus beinem Schoof, 8. Darum verftedt ber aus beiner Sulb Erbar. Stab fein 21mt perricht,

ligthum einher mit leifem 3. Berlag mich nicht. Schritt, ber fan ihn nicht mein Derr und bester Leh-vernehmen, wer fich jur rer! ben ber Gefahr so vies Einfalt nicht will gant be- ler Frieden-fibrer. D mach quemen. Bie er fonft nichts bu felbft, un lag bein Liebssuthun pflegt ohngefahr, Panier mich rings berum mit tanfend Schilden be-10. Bas Geligfeitift be- den, daß Feindes- Macht

als Lieb und Liebe - tofen, Beiftes Trieb : mie von Bug und Rug, bag bein mocht ich auch im Reiben mitleidigethun dich zwinget ber reinesten Jungfrauen meine Schwachheit flats ju ftehn, mich auer andern tragen. Wer wolt ben fol- Lieb verzeihen, nur bir, der Treu an ber Bollen- bem gamme, nachjugebn. bung jagen ? Dein herg, | 2. Du foberft nur ein reis bas bir fo offte bricht, ver- nes Berge; mer aber ichafft ftoft mich nicht.

DErr ! beiner Reichs = Ge- Liebes-Luft brenn ftets nach noffen, auf Die dein Blut dir? Ich weiß, bier tan fein in voller Rrafft gefloffen. Demide taugen, es fen ben, D faffe fie in beiner Liebes- baf bu Beisheit ichendit, Brunft ! gib, bag bie Erea- und und mit beines Beifes tur fich balb bein freue, und Augen zu reiner Euft und nichts mehr übrig bleib, Liebe lendft.

und wer kont bich vergef- ben, fo weiß ich, baß man bu in mir und ich in dir foll fenn! wie folt ich nicht andich, du an mich denden, ba du mich wilft in Dich, und bich in mich ver= fenden! Ich will dich ewig= lich, mein Licht! vergeffen nicht. (Du wirft mich ewig= lich, mein Licht! vergeffen nicht.)

444. Mel. Die Tugend wird durchs Creum:c. MErliebtes Luft-Spiel reiner Seelen! Immanuel, voll Licht und Lieb! der du dich denen wilst ver-

fen? Du weist von nichts, mablen, die folgen beines

und giebt es mir, bag es 5. Bergiß auch nicht, wie eine Lichtes-Rerge in

Dendmahl beiner 3. Dis ift die Eur fur 26 Trene ! fo wird auch teines bams Schaben ; Lieb ift Die feiner Vilicht vergeffen nicht befte Urgenen : giebft bu 6. Bergiß mein nicht ! lun's Gottes Lieb aus Gnas fen? man tan ja bas Ge- ficher fen fur aller falschen beimnis nicht ermeffen, bas Liebe Rrafften, die nur auf Sand und Schanbe gebt. und fur des Feinbes Mord. Geschäfften, fo bas noch garte Leben tobt.

4. Beuß Diefen Balfam in mein leben, burchbring mit beines Jeuers Rrafft mein innerftes, mir Lied gu geben, die alles tobte Werck ausschafft, vergebrt Die Sucht ber argen Lufte, und in ein gottlich Licht ausa bricht. Omer bie reine Lies be winte, bertwird nach anda rer bungern nicht.

5. Greifft bu bie ange-

bohrne

tiefffien Wurgel an, fo ichen Kampff, weil Diefe bleibts, bag fie im finftern Conn Die Gielkeiten ver-Schleiche, und binters Licht treibt fo ichnell als einen fich flecten fan. Das jari- Dempff. fie Gottes Liebs-bewegen o. Go triumphirt bas wird unvermercht ins Kleisch Gottes-Leben noch in bein acführt, wo nicht Des Beiftes farces regen und jum Gebet und Wachen rührt.

6. Bas fan uns ber Befahr entnehmen, als Die wie bielt man im Gebet fo pur-lautre Beiftes- lieb ? an, wenn nicht auch ben bem will fich bas Dert hierzu blutgen friegen ber Liebes. Beauemen, fo fuhlt es Gifer fiegen fan. einen bohern Trieb, ber 10. Dietleine Dub, bas führet ben gefangnen Bil furge freiten bringt uns len ju dem Genus ber Freu ben ein, und fan die guft fo reichlich fillen, bas Rleisch lichteiten aus Bion flieffen bafur muß Edel fenn.

7. Benn bu, mein Gott! fein Bild lafft fteben im Bergenneben beinem Bilb, fo muß ber eitle Ginn vergeben, weil Gott ben gan-Ben Menfchen fullt. wird tieff nach bem Schaß gegraben, die Berl forgfaltia bengelegt ; fein Thier kan foldes Rleinod haben, bas Gottes Braut gur Lieb bemeat.

Brund gefeset, ift Er ber Edftein von dem Bau, mer ift, ber Diefen Grund verle: Bet, ber wird vergottert fur Bet, bag man ibn nicht flets und fur. wachsen ichau? ben Reigung und Gelegenheiten!

bohrne Genche nicht an ber mird er die Kron vom feu-

Leib ber fterblichkeit; fein Rleinob murbe fonft gegeben, mar nicht ber Keinb noch an der Geit. Bo blie= be fonft die Runft im fiegen,

aussprechlich fuffe Rub : Die tieffften Gottes-Deime benen au, fo affer Dinge fich enthalten, auch nicht bas jartfie rubren an : Eant man ben Brautgam felber malten, fo fieht man, mas die Liebe kan.

11. Die Liebe front bes Lamms Jungfrauen, und führt fie por bes Batters Thron, ben nur ein reines Bert barff schauen : Die Liebe wird ber Reufcheit Lohn. D wer nur Jesus 8. Wird JEfus Lieb jum Lieb befiger, hat gnug und über-gnug anihr : men fei= ne Brunft ohn End erhie

445. Del. Gun Dan-itbut nicht ichanben ; benn

felbit, ob ibr im Liebe burch auf Freunde un Blauben ftebet ? ob Chris auf Feind. Aus in euch ift ? ob ihr ihm 6. Wir waren Gottes auch nachgehet in Demuth Feind, er giebt uns feinen und Gebult, in Canfft: Cohne, fein eingebohrnes muth, Freundlichkeit, in Rind ju einem Gnaden.

Licht im Bergen tief verbor-fentgundt, die allen Saf vergen, bricht als ein Glang brennt. herfür, scheint als ber belle 7. Bie uns nun Gott Morgen, erweifet feinelgethan, thun wir bem Rrafft, macht Chrifto gleich Rechften eben : broht er uns

Leben, bem Rechften auch mels Ehren-Eron. Chrifto morben ift, preift Jesum Chrift.

tes Rind.

3weiffel fort, Die Schwer- Rect. mut wird verjaget: einmal | 9. Man lernet nur bas ber Glaube bringt die Hoff- durch fein Elend recht vers nung an den Tag, balt feben, wie auch bes Soch= Sturm und Wetter aus. fen Gut : halt an mit Bit-

Dinge an, nicht gurnet, fu Gafft :

det alle Gott: alles uns zu nut und beften Erfuchet end boch ift gemeint, benn bringt bie

Lieb bem Rechften ftets gu throne : fest Liebe gegen bienen fend bereit? Saß, wer glaubig biß er2. Der Glaube ift ein tennt, wird balb in Lieb

gefinnt, berneuert Ders un mit bem Cob, wir zeigen Duth, macht und ju Bot- linm bas Leben, flucht er fo feanen wir, in Schan= 3. Er icopfft aus Chrifto be, Spott und Sohn if Sent, Gerechtigfeit und unfer befter Eroft, des Sim-

Darmit fich wieder ju erge- 8. Gest uns Gott auf Die Den : Dieweil er überreich in Brob, ein ichweres Erens ju tragen, ber Glaube er die Gnabe hoch, bekennet Bringe Gebult, erleichtert alle Blagen : ftatt murren, 4. Er hofft von Buver- Ungeberd wird bas Gebet ficht, mas Gottes Bort erweckt, weil affer Angft un aufaget, brum mus ber Roth von Gott ein Biel ge-

besteht in Ungemach. ten Fleben: verzaget an 5. Aus hoffnung wachst uch felbst und trauet Christi bie Lieb, weil man aus Got- Rrafft: vernichtet sich zu tes Sanden nimmt alle Grund, fauge nur aus 366

· zo. Self

Berdienft : erlanget Geift errett von Gund und und Starde, in folder Bus Schanden, von Retten und bernicht zu üben gute Ber- von Banden, ja wenns de : fieht ab vom Giganfin : auch war ber Lod. flieht bie Bermeffenheit: 3. Auf Ihn will ich verbalt fich in Gottesfurcht trauen in meiner ichweren im Gludund ichwerer Beit. Beit, es tan mich nicht ge-11. Go prufe bich benn reuen, Er wendet alles Leid, wohl, ob Chriftus in dir Ihm fenes heimgeftellt: lebet? benn Chrifti Leben mein Leib, mein Scel, mein ifts, wornach der Glaube Leben fen GDIT dem Arebet : erft machet er ges DErrn ergeben, er machs, recht, bann beilig, wirder wies ibm gefant!

mein Gott und Herr bes Thron!

mir feine Sand, ben Abend Ewigkeit.

10. Salt fich an fein jund hilft aus affer Roth,

Puft zu affem guten Berd; 4. Es thut ihm nichts ge= fich, ob du auch fo thuft. | fauen, benn mas uns nas-12. D DErr! fo mehrellich ift, Er mennts gut mit boch in mir ben mabren uns allen, schenckt uns ben Glauben, und lag mir def DErren Chrift, feinen einfen Krafft und Wurdung gebornen Gohn : burd anichts rauben : mo Licht Ihn er uns bescheret, mas ift, geht ber Schein fren Leis und Geel conehret, willig barvon aus! bubift, lobt Ihn ins himmels

wahr mich als dein Saus! 5. Lobt Ihn mit Sern un 446. Mel. Belffe mir Munde, welche Er ans bey-Gottes Bare preisen. Des schendt : bas ift ein feli-Bont Dit will ich nicht ge Stunde, barinn man fetmot von mir, führt mich alle Zeit, die wir zubringen auf rechter Straffen, da ich auf Erden. Wir sollen sefonft irre febr ; Er reicht lich werden und bleiben in

als den Morgen thut er 6. Auch wenn die Welt mich wohl versorgen, fen vergehet mit ihrer Lust und wo ich woll im gand. Pracht, weder Ehr noch 2. Weun fich ber Men- Gut bestehet, fo vor war ichen Hulbe und Wohlthat groß geacht : wir werden and verkehrt, so findt sich nach bein Lod tief in die GOtt gar balbe, fein Erd begraben, wenn wir Macht und Guad gewehrt, gefchlaffen baben, will uns

ermeden

ermeden GOtt.

lobren, geführt in Abra- frauschafft Bortrefflichteit, bams Schoof; ber Leib Urfprung, Uniquib und wird neugebobren, von Ehren-Rleid. allen Gunben log, gans beilig, rein und gart, ein theure Gabe, nicht Gpa Rind und Erb bes DErren, Daran muß und nicht irren bes Teufels liftge Urt.

bulbe bie Biebermartig= feit, wie ichs auch wohl ver foulbe, foint doch bie E= migfeit, ift aller Freuden voll: biefelb obn einges Ende, Diemeil ich Chriftum tenne, mir wiederfahren

foll.

o. Das ift bes Batters Wille, ber uns erschaffen bat : fein Sohn bat Guts Die Ruffe erworben und Be swingt, fie in den Enthals nab : auch GOtt ber heilge tungs- Stand, bem nichts Beiftim Glauben uns re- als Frenheit ift befannt. gieret, jum Reich bes Sim= mels fahret. 3hm fen tob burch fohn und Sochter mit Chr und Dreif !

euch ihr matten Braffte. priefters Braut wird ihm ber treuen Beustraut.

tern Sinn ber Seelen, Die Inachsten ift verwandt, wird gang JEfu eigen, und fich warlich gar obn alles

thin, bring an bas Licht, 7. Die Geel bleibt unver- verhalts uns nicht ber fung=

2. Gie ift bes Sochften Rindern angeerbt, fieift viel eine befre Dabe als Die Ratur, die fo perderbt; ben 8. Darum ob ich icon Chriftus gibt bem, ber fie liebt, baß ibm, bem reinen Junafrau = Sobn, bas Dern fengleich, bas er bemohn.

> 3. Sie ift bon toniali= chem Albel, weil fie aus Sottes Beift geboben, un als ein gamm, fo ohne Ta= tel, jum Duffer von GiOtt auserfohrn, und fein Ge= bot, noch einge Roth,

4. Wird boher Stand groffem Damen fortgeführt, foift dis alles boch viel ichnittenen gebührt, auch Engel fenn felbit Jung. 447. Del. Entfernet fraulein, ja unfers Dobens Ab auf, du Beift als Jungfrau nur ber-

gen! ber vorbe= 5. Die Beigheit, fo mit jengt ben lau- Gottes hergen am allerftets ichwingen ju Ihm! Schergen ein Jungfran

felbie

lelbit und fenfch genannt: Ders. Es ift Der Beift, ber fie kommt nicht bin, wo fich entreifft von allem, was nicht der Sinn ift abgefon- nicht IEfus ift, bis er fich bert von ber Euft, Die @Dt. felbft aus Lieb vergifft.

GDites = Rindern, Die bindert, unverruckt und fo, teufch, wie Tofeph blieben bag man nicht abzureiffen, fem, das Creus, fo unver- dem Serren dienen, fenn meidlich, mindern, fest fie bestrickt in seinem Des, be barnach ju herren ein, da er ergen in feligfter Gefan-Ruben hat burch feine That genschafft bas Berk mit bas Recht der Erstgeburt verderbt, bats Rabel feufcher Sohn ererbt.

7. Ja GOtt thun Jungfraun fo gefallen, daß er fie als ein toffbar Gut gablt und erfaufft aus andern al= Ien gu Erftlingen mit feinem Blutibm und dem gamm aus jedem Stamm ambiffs taufend, Die bem gamm nachgebn, als unbeflect,

vor Ihm ju stehen. 8. Die finds, fo hier gu feinen Suffen fich feten und entzundet find, in feiner ewig frommet, macht Ben-Liebe nur ju wiffen, wie er-Abend in ber Beit, man fich gang mit ibm ber- fchmudt fich aufs best jum BDit Diefe gent fo lieb! richt die Campe kluglich zu.

Schmud, barianen pran-luch nicht laft überwinden gen bes Ronigs Tochter burch Gigen-Dug, ja geben innenwarts, Die blog an braus, liebt in fo feft, bas

tes hergen unbewuft. 10. Diß ift toftlich und 6. Sie hilft ben liebsten fein zu heiffen, ftets, unver-Uniduld, Lieb und Rrafft. 11. Dur Chrifti fenn bringt Chriffi Leiben, eins andern fenn bringt feines mit : Ermahl nun eines un= ter benben, folls ia fo fein nimms Schlimmfte nit: bon Gorgen fren, und ftets getreu bem DErren Dienen, ift faileicht, wenn frembes Jod nicht niederbeugt.

12. Die Zeitift furg, ber Abend fommet, da man fich auf ben Sabbath, freut, wer klug ift, schafft, mas bindt im Liebes-Seil, ju Sochjeit Fest, taufft Dele groffem Seil! Wie hat ein mit guter Ruh, und fprach Diofes icon aus 13. Uch aber! wo ift bie EDites Drieb. 9. Sieh ! welch einline DErren Sans, bat fie JEsu Herken hangen, und sie ihr lägt das Dhr durche opffern ihm ihr ganges bohrn ans Lebens Thur,

und für?

nicht erlaubt, benn Paulus ben!

halts nicht für eigen, be- JEfas wird ihn heben, daß wahrs als eine Gottes- bu auch ben ber Ereuges-Gab mit Reufcheit, Des pein wirft tonnen rubia muth und Stillich weigen! leben. Wirff bein Unlie: Die mabre Lieb jum Dech- gen auf ben DEren, und ften bab! benn muffig gehn, forge nicht, er ift nicht fern und fich aufblehn, verdirbt weil Er ift auferstanden. e3 !

20 die Racht ift bin die bom Tod heut auferstanden Sonnift aufgegangen !er-fift, und nicht im Grab gu muntre beinen Beift und finden. Sinn ben Heiland ju um= 6. Es hat ber lom aus fangen, ber heute burch bes Juda Grain heut feareich Todes Thur gebrochen ans hierwunden, und bas er-Dem Grab herfür, ber gan-iwurgte Gottes-lamm bat, Ben Welt jur Wonne!

2. Steh aus bem Grab bas Leben und Gerechtig. ber Gunden auf, ju einem feit, weil er nach übermundneuen leben ! bollfuhre bei- nein Streit Die Reinde nen Glaubens-lauff und Schaugetragen. laß bein Bert fich beben 7. Drum auf, mein Bert! gen Simmel, ba dein Efus fang an ben Streit, weil

und bienet ibm bann fur als ein Chrift, ber geiftlich auferstanden!

14. Go lehrt die Schrifft, 3. Bergisnur, mas ba-und wird bezeuget vom hinden ift, und tracht nach Beifte, baf Beift Babrheit bem, mas broben, bamit fen, mer unter biefes Joch bein Berg gu jeber Frift gu fich beuget, ben macht Die JEfu fen erhoben ! tritt uns Bahrheit vollig fren !; die ter bich bie boje Belt, und niemand zwingt, noch ba ftrebe nach bes Simuels rauf bringt, ob mar bie Che Belt, wo, JEfus ift ju fin-

felbst nicht so geglaubt. | 4. Qualt bich ein fcme-15. Das Rranglein lieb, rer Gorgen : Stein, Dein

ben Schaß; gewiß fen beg. | 5. Beh mit Maria Dags Wers faffen mag, ber faffe balen' und Galome jum Brabe, die frah bahin aus 448. Mel. Mein Ber-Biebe gehn mit ihrer Gals tiens IEsu meine ic. |bungs-Gabe ; fo wirst bu My Ad auf, mein Bert, fehn, bas Jefus Chrift

luns jum Seil, gefunden

ift, und fuch was broben, Sefus ubermunben, er

mirb

wird auch überwinden weit 2. heunt, als die bundeln in dir, weil Er gebunden Schatten mich gang umgeber TeinbeDacht, baf bu ben hatten, hat Satan mein aufstehft und in ein neues begehret, Gott aber hats Leben gebft, und Gott im gewehret.

Glauben Dieneft:

ber Soffen Rachen; bein fe, bein Flügel mich um-Roth, Er ift noch ben ben 4. Du fprachft : mein Schwachen und ben Ge Rind, nun liege, tron dem, ringen in ber Welt, als der bich betruge schlaff ein gefronter Sieges- wohl, lag dir nicht grauen, Seld : brum wirft du über- | du folt die Sonne ichauen ! minben.

fu, der du bist von Todten noch sehen, für Roth bin auferstanden ! rett uns lich befrenet, bein Schut hat aus Satans Macht und mich verneuet.

baft erworben.

Diefer Zeit von allen Got- fcmaben, du fanft ins Dertes-Rindern, und ewig in Be feben, und weift wohl, Der herrlichkeit von allen baggur Gabe, ich ja nichts Uberwindern, die übermun- beffers habe. ben burch sein Blut ! hErr | 8. Co wouft du nun vol-JEfu, gib uns Rraffe und lenden bein Berd an mir, Duth, daß wir auch über- und fenden, der mich an bieminben !

449. Mel. Mun laßt ben trage. ons GOtt dem BErrn 9. Sprich ja ju meinen 20 21 auf, mein Dert Thaten, hilff felbit bas Be un finge bem Schopf fie rathen: ben Unfang, fer aller Dinge, bem Geber Mittel und Enbe, mein aller Guter, bem frommen Sott! jum beften mende. Menschen-Huter.

Blauben dienest: 3. Ja, Batter, als er such s 8. Schen weder Teufel, te, daß er mich freffen moch-Belt noch Lob, noch gar te, war ich in beinem Cho-

5. Dein Wort basift ges 9. Ach! mein Derr Je- ichehen, ich fan bas licht

Lift und aus des Todes 6. Du wilft ein Opffer Banden, bas wir jufam- haben, bier bring ich meine men insgemein jum neuen Gaben, mein Wenrauch und Leben geben ein, bas bu uns mein Bibber find mein Ge-Ibet und Lieder.

10. Cen hochgelobt in 7. Die wirft bu nicht ver-

fem Tage auf feinen Sans

10. Mit Segen mich be

faitte

fchutte, mein Dern fen beine Surte, bein Wort fen meine Speife, bis ich gen Simmel reife!

450. Mel. Beralich thut mich verlanden.

Mucht auff ihr Egriften alle, es ift nun bobe Beit, Die Stimm rufft euch mit Schaffe, ber Brautgam ift nicht weit, umaurtet eure Lenden, brennt eure Lampen an, last ench nicht mehr ab= wenden, wohl von des DEr= ren Babn.

2. Jest ift eBeit zu fampf= fen, wohl um den mabren Glaub, wann man ben Geift will dampifen, ber gern das Rleinod caubt, und wil die Seel auffhalten, wohl bon Der Seeligfeit, wil auch Die Lieb erkaiten, und machen

matt im Gireit.

4. Auff! auff! und last uns lauffen, mohl durch Biebult im Kampf, laft uns Beit erkauffen, per= schwindt fonft wie ein Dampf, jest gilt es nicht mehr Schlafen, wer flug ift ftehet auff, ergreifft bie Gee: Ien=Baffen, und eilet fort im Lauff.

greiffen an, burch Glauben Lieb wird werben tobt. aberwinden, damit man 9. Drum auff und ferner fan, ind Derenhauf uns tampffen, mit Glaus auch bleiben, und als ein bens = Sapfferkeit, bamit

5. Die Beiten find gefahrlich, ber keind braucht grof. fen Born, wer nicht wird famffen ernstlich, wird muß fen fenn verlogen, mer noch was lieber haben, mirb als das emia Reich, ben mirb Die Weit begraben, und fenn den Tobten gleich.

Werd recht treiben, auff.

richtig und gerecht.

6. Nun laft uns bem recht hören, mas spricht der gute Derr, fein Junger thut er lebren, Die himelische Lehr, ach forgt nicht vor bis Le= ben, auch nicht por euren Leib, ihr send ja meine Res ben, an meinem garten Beib.

7. Ich will euch mobl ver= forgen, tracht nur nach mei= nem Reich, und forgt nicht vor den Morgen, so wil ich machen gleich, daß ihr mich folt erkennen, in meiner groffen Rrafft, von denen Die mich nennen, und alau= ben meiner Macht.

8. Ber noch fo fehr wird forgen, por die Sinfallige teit, noch weiter als vor morgen, ber machts als wie ein Bend, wird feine Geel verderben, und bringn in 4. Ach laft uns bann die groffe Roth, ber Glaub Sunden einmagl recht wird auch erfterben, Die

treuer Rnecht, Des DErren wir mogen bampffen, Die

Cunb

Sund und Eitelfeit, daß Dofianna! wir folgen alle wir als Uberwinder, boch jum Freuden : Caal, und affe mochten gleich als aus- halten mit bas Abendmahl! ermehlte Rinder in unfers

Baters Reich.

10. Den groffen GDtt gu ehren, ihn loben allaugleich, mit bimmelifchen Choren, ewig in feinem Reich, genieffen mit ber Freuden, Stadt, wir find Conforten wies und verheiffen ift, bal mirb fich bon uns fcheiben, ber falschen Geister Lift.

451. Miel. Beiliafter Quelle.

Motet auf! rufft uns Wachter, sehr boch auf ber Binne, mach auf, bu Ctabt Gerufalem! Mitternacht heift biefe Stunde : fie ruf-l Wo fend ihr klugen Jung- auf dem Todes-Plan. frauen ? Wolauf! Der muffet ihm entgegen gehn!

2. Zion bort bie Wachter fingen, das Sers thut ibr für Freuden fpringen, fiel res Leben, hingegeben : in wachet und fieht eilend auf: Die Sand der Gunder gar. Ihr Freund fommt vom als ein gamm mar Er ge-Dimmel prachtig, von Gna-bultig gant unschuldig Er ben fard, von Bahrheit gelitten bat furmar. machtig, ihr licht wird bell, | 4. Diele Schmach hat Er ihr Stern geht auf. Run getragen, marb gefchlagen, fom, bu werthe Korn! Herr mit ben Ruthen jammerlich Jesu, Gottes Sohn! big das Blut von ihm ge-

3. Gloria fen bir gefungen, mit Menichen : und Englischen Bungen, mit Sarffen und mit Combeln fcon! Bon swolff Berlen find bie Pforten an beiner ber Engel boch um beinen Ehron : Rein Aug hat je gefrührt, fein Ohr hat je ge= hort, folde Freude: Def Reiligungs: find wir froh, jo! jo! emig in dulci jubilo!

. 452. Mel. Wenn an meinen freundich.

Mann an Jesu ich ge 20 bende, und auch len. de, meine Sinnen ba hinan wo am Creut Erhat gelits fen uns mit bellem Munde : ten und gestritten, bor mich

2. Go wird mir mein Brautgam fommt! Steht hert bewogen, und gezoauf, Die gampen nehmt! gen, ferner bem ju benden Dalleluja! macht euch be- nach, an die bittere Todes= reitzu ber Sochzeit : ibr Stunden, mo gebunden auf bas Creuk, mein Sepland

ach!

3. Welcher hat fein theus

floffen.

flonen, mard geftoffen mit, ber Erone Dornen: Stich.

fabe, was geschabe, fant er Menschen = Rint, Dis recht feine Schuld an Ihm, aber bedende, bein Sern lende, um ber Priefter-Surften Bu bem ber Die Liebe mar. blutigs burften, überließ 12. Lag nicht mehr aus ers ihrem Grimm.

ibn geleget, und Er traget, bein Gemuth, um baburd felbit ben ichmehrengaft ba: ber Gund zu mehren, au bin, so bag es ihn nieder brudet, fast erflicet, bag lim ber lieb. betrubet meinen Sinn.

tamen, und ihn nahmen, die lieb erkalten will, fo be= wie es da gebraudlich mar, trachte Chrifti Lenden, thu auf bas Ereus fie ihn an- vermenben, mas nicht Ebris bunden, mit ben Wunden, fti Liebe will. Sánd und Fußdurch flos chen gar.

am Lage, als ich fage, ward ren lieb, ber mich boch bes gefreußigt &Dttes Sohn, fanbig treibet, einverleibet baran mußt Er bleiben ban in mir mirdt ben Liebes. gen, Ich! wie lange big ba Erieb.

war die neunte Uhr.

geibonet, fic gefohnet, 23 Unn erblick ich bich wein Gott wie verlaft bu 23 einmal, melne Liebe? mich, ba bat Er miffn Ef-eile bald vom Libano, fuffe fig nehmen, fich bequamen, Liebe! Deine Braut rufft Ach! folt daß nicht fcmer- mit Begier : Romm, o JE-Ben mic.

gegangen, mo gehangen, te, an, beine Rrande, bag ber Borhang im Tempellich nicht von bir, mein Sirt! war, ift er in ber Mitt ger-letwa mande: meine Rrafft riffen, hat gewiesen, bag verlaffet mich, ich vergebe,

11. Der Erdboden bat aggittert, murd erichnttert, s. Alls ibn felbft Pilacus Die Felfen gerfprungen gar,

Deinem Bergen, Coriffi 6. Da wards Erent auf Schmerten, fafes wohl in verstohren, was verhinders

13. Liebe recht, den der 7. Endlich als fie babin bich liebet, fen betrübet man

14. Ad Herr Tefu du mein leben, wolft mir ges In der britten Stund ben, beinen Beift ber mah-

var die neunte Uhr.
9. Da hat Er noch laut nes Bergens freud zc. fu! fomm, o fuffer JEfu!

10. Dannba foldes vor- 2. Siehe mich, die Mate

2. Tochter von Jerufas

fem !

nem Brautigam, ber mich beine Ruffe, Die ich berglich beilet, faget, wie mich bailtuffe. entzundt feine Rlamme, fei- 10. Boller Freude jauchte

ne teufche Flamme.

ibr Baffer! ruffet auch, und ich bin fein: Er alleine

daß ich liebe : alles, mas nur ift es, Er alleine. Stimen bat, fag dem game! 11. Burger Bions! bie viel von meiner Flamme.

tont ich ohne Ihm nicht frauliches Beer! freur ench mehr leben: nichts vergnuat alle, freuer euch mit Schalle. mich auffer Ihm, alle Din- 12. Gent mit frohem Inge find mir ju geringe.

nen Bruder : Er fommt nie aus meinem Sinn ; Er ift meine, un ich ganslich feine

7. Was verzeuchft bu ben, mein Berg, mein Berlan= ruffen : Romme, labe beine jur Emigfeite. Fromme!

fter Freund! fomme wieder! lang mich offt verweile, und lauff noch schneller als ein nicht so wie ich folt, und Dirich, fomm bernieder lauch wohl gerne wolt, be Fuffe mich mit beinem Ruß! fanbig enle. deine Ruffe find mir Honig- 3. D daß ich alezeit in fuffe.

blog die Stimm erquicket allezeit kont herhlich fleben mich meines Freundes: auf 4. Weil meine Zeit ver

lem! geber, eilet, faget mei- | dem Delberg fteben ichon

ich, weil mirs gludet, bas 4. Rufft, ihr Sterne ! halich meinen fcbuften Schat berlaut, daß ich liebe : und, hab erblicet : Er ift mein

lihr feht meinen Lieben, Des 5. Einmal bat er einen ren Ram im Simmel ift Ruß mir gegeben, alsbald angeschrieben, un bu Jung-

geficht meine Freude! feht, 6. Ich verlange taufend- wie mit bem Bratigam ich mal meinen Bruder: tau- mich weide! Er ift mein un fendmal begehr ich ihn, mei- ich bin fein! Er alleine ift es, Er alleine!

> 454. Miel. Ich Treib aus meiner Geel.

Munn ich es recht be-20 tracht, und febe Lag gen? D! wie sehnlich mart und Racht ja Stund und ich bich zu umfangen; fieb, Beite bingeben fo geschwind. ber Beift und beine Braut geschwinder als ber Wind,

2. Sowird mir offtmable 8. Romme wieder, lieb- bang, weil ich noch allzu-

rechter Munterfeit mid 9. Bort! bie holbe Stim mohte uben, und in ber me rufft meines Freundes : Diebrigfeit mein Ichum

gent, und gar fein Ding bes gefällt, willig ablagen, und feht, mas wir hie sehen, so nach bes Senlands Rath. folt ich billig bas, suchen wie er befohlen hat, fein obn Unterlaß, mas fan be: Creus gern tragen. fteben.

Das angenehme Deuth, der reich mit Freuden ichauen, Tag bes Seilens, brum eyl es wird bie icone Schaar o Seele boch und Trag gern bann geben Daar ben paar Chrifti joch ohne Bermei- auf Bions Muen.

lens.

6. Die Beit, die zeit ift ba, ber Richter ift febr nab, er wird bald tommen, wer fich! hat wohl bereit in diefer Snabengeit, wird angenommen.

7. Dfella mirb ber fenn, ber mit tan geben ein, ins Reich ber Frenden, biffig folt man albier fich ichiden fur und fur, und wohl be-lieben. Teifen.

8. Was ift boch diese Zeit lem Wefen das fich die blinmablt, und augerlesen ?

Vein und Quaal ber Sol- Christo in gefagt, un ihren len, wann fle allhier fich Brauch ungiltig acht, nach nicht weil icheint bas Gnas Gottes Recht ju leben. den-Licht bekehren wollen.

fo auf ber Erben bie ihr Sinn gugeigen, und auch gannes Leben in redicer Die in Grifft Lebens Lauff. brigteit, nur Jefum alle fich gontlit bing neigen, teit ganblich ergeben,

12. Die merben alling s. Jest ift die icone Beit, gleich, bas icone himmel-

13. In angenehmer Frend. in schonem weiten Rleid in guldnen Rronen, in licht gar hell und flaar, wirb ftehn die fcone Schaar vor GiDites Throne,

14. Mit fuffem Sarffen-Rlang und ichonem Lobge. fang, werben fie geben, fie werden allezeit in angenebs mer Freud, ben Senland

455. Mel. Es ist das Reil uns fommen 2c. und ihre Gifelfeit famt al- 500 Unn man allhier ber Welt ihr Thun, bes de Weltvor ihren Theil er-schamt in keuschem Leben bann braut fie uns gar bald 9. Darauffihrlohn wird ben Bohn, will man nicht fenn, die ewig Strafft und ihr antleben, fo man fic

2. Gin Beift, ein Leib, ein To. Singegen Berben bie, Glaub, ein Tauff, in einem Ibastalice von fich aus in rr. Die aller Luft der thun, wie lehrt das Evan-Welt und mas beat Kleifch' gelion, fo ift man bald vers 3. Die morffen.

Bann anfre Angen. Bann wilt bu meiner Seelen 45%

fo gelehrt, nach foldem will ergieffen, bann ift bas Sinn gu leben, welcher balbefte Dittel bier, bag fen gur Bug befehrt, im Glauben Gott ergeben, baß er foldes durch die Lauff befenn, und ju Bott fich bom faliden trenn, nach aller Barbeit ftreben.

4. Was nun GOtt nicht gebotten bat, bas mag man nicht gut heiffen, man laft! ber Welt ber Menschen Rath, ob fie uns auch ver- daß weisen, und nennen Berführer hier, fo leben wir nach Chriffi Lehr, in

5. Was schads uns, ob die Welt uns flacht? 3br Spotten, Schelten, gachen? Db fieuns auch mit Ereus versucht, lag fie fren wacker machen, wann wir nur blei, ben GDtt getreu, so bients uns, wana wir werden fren su unferm Benlund Beften.

unverfalfcten Wegen.

6. Rach bem, uns Gott bas neue Rleid des Henls, bat angezogen, so thutes uns im Beift geleit, und bleibt uns ftets gewogen, er führt uns bin, burch alle Roth, und fen es auch der Creubes Tob, in seiner Liebe, Aimen.

lieben GOtt.

Unn unfre Augenlich fürcht fürwahr,

3. Die Bargeit Dat uns | ber Thur, die uber uns fich Greunde ben einander fommen, ban mirb bem Schlaf Die Dacht benommen.

2. Die Bruderschafft det Gottes=Rinder, last uns in Chlafffucht fallen nicht, der eine hilffet noch geschwinder, als fich der ander felbft verfpricht, ein Chriftliches Gespräch kan machen mir bom tieffden Schlaf ermachen.

3. Ad möchten boch bie Bions = Burger getrenlich bed einander ftebn, wie wurd' man boch ben Cec len: Burger sur Sollen abwerts finden febn, wie wird das Hollen-Haus er beben, und Chrifti Reich vernenert leben.

457. Del. Sowinsche ich ein gute Macht.

Minn wilt bu meiner Deelen : Troft, wenig mich erquicken? es will der bittre Lodtes-Froft bas Leben mir ausbrucken. ich hoff und wart boch halb erffarrt in Liebe, meine Sonne wann feh ich beine Wonne.

2. Co manche kummer 456. Wiel. Wer nur den volle fahr, hab ich nun dein geharret, boch ach umfonft I fon fich schliefen, werd boch eingescharret, eh a noch gefahr wacht por ich bich feb, eb' bann ich fieb

1 2 geichmitde gefchmudt ju beiner rechten, richt Gottes Berge bricht, gekront mit ben Gerechten. er wird fich unfer erbarmen

3. Berblaffen millia mein als Batter uns umarmen. Beftalt, mein Rrafft bat 8. Es ift bes treuen Batmich perlaffen, in beften ters Beig bie Rinder gu Sabren werd ich alt, weill probiren, und fie im Greuich ben nicht fan faffen, ber Bes meite Reabs fo lang bermich geliebt, boch unbe- um gufuhren, bif he gant trubt, indem er mich verlaf rein von Sergen fenn, bann Ten, brum muß ich ja ver- follen fie ibn feben und jich blaffen.

Ren macht, basich mich tie ihme Gins und fer france, ich bend ich fen Sohne, werben in feinem mus beffen Ucht, bes ich alle flagren Gottheit. Schein, geit gebende, ber Rille theilhaffrig fenn auf Erben Somers bricht mir mein ihr Brautigam bas Gottes Ders, ach Sott wem foll gammwird fie bann recht

Wlagen?

5. ihr Tochter Galems wehrte Schgar, mann ib Thn fprechen tonnet, ich bin, Das ihr ihm mein Gefahil gar eigenilich benennet, be: feiner Treu fo taulich neu Ihn hochft beliebt beschwe set, bif er ju mir einfehret.

6. Ihr aber die ihr auch aberminden. wie ich, euer leben habt ver-Johren, und fühlet nur des wehlte Babt an Chrifti Todtes-Stich, des Sochsten Todtes - Reiben erichrockt Brimm und Zoren, wie das nicht vor Bericht verbrochner Pflicht auch immerhin anklaget, fo verleihen. Auf gebe aus, Dag eu'r Leben jaget.

fren, lagt une brum nicht eure Dich und Gebnen. verzagen, die Gottes Gut 12. Salt im Gebachtnut ift bennoch neu, und horet JefumChrift, ach febenicht

in ihm erhoben.

4. Das ungeftillte Gab | 9. Dann merben fie mit ich flagen, Die bitter-fuffel umfaffen, und nimmermehr

verlaffen.

10. Drum lagt uns in der Creuses:Bahn benernt noch weiter geben, und auf die blut'ae Sieges = Rabn mit ftarren Alugen feben, wir werben nur auf Diefer Soubr ben Brautgam wies foer finden, brum auf jum

11. Auf auf du ausere bem Marter= Pfahl, Gott wird bir Sieg vom Gunben-Saus Bott 7. 2Bolan ich fage biefes wird mit Ehren fronen all

Unfer Rlagen, auch im Gesturnde, gedend : mie bu er-

Equipe

taufet bift, nun blubt bein | 6. Corgt ein Bogel auf ich mich dann gramen. himmels Winden.

ein Benbe, forgen? mogu werben : wer Gott fan im Dient bein taglich Gramen, Slauben faffen, der wird weil Wott will in ber Still nicht, wenns gebricht, von

fich ber Roth annehmen? ihm fenn verlaffen.
2. Gott hat dir gefchendt 8. Wer Gerechtigfeit verläfft nicht, Die an 3hn Trand Lebens lang, wie im benden.

ren.

ber fich festiglich ihm er genommen. niebt im Leben.

duf den Felbern, wie fo froh, ohne Sorg und Qude schon diefe fiehn, und die len. Baum in Balbern !

emigs Glude; es mabri ben 3meigen, wenn er fingt, ber Streit nur turge Beit hupfft und fpringt, wer ihm brauf folgt bie ewige Freu- fod anzeigen, mas er effen be, drum bich ein wenig leide foll und trinden? Rein, ach 458. Mel. Warum folt nein! er allein folgt bes

Mrum wilt bu boch 7. Ach! ber Glaube fehlt fur Morgen, armes auf Erben, war er ba, muß Herg! immerwarts, als uns ja, was uns noth ift,

bas leben, Seel und Leib, nachtrachtet, und jugleich Darum bleib ihm allein er- Gottes Reich über alles geben : Er wird ferner al achtet, ber mird marlich les ichenden, traue fest Er nach Berlangen Speif und Schlaf, empfangen.

3. Sage nicht: mas foll 9. Lag die Welt benn fich ich effen ? Gott hat dir bemuben immerbin; ach! schon albier so viel juge mein Sinu foll ju ICfu moffen, bag ber Leib fich fan flieben, Er wird geben mas ernahren; übriges wird in: mir fehlet, ob ers oft uns bef Gottes Sand beicheh- verhofft eine Beil verheelet

10. Biller prufen meia 4. Es ift mebr als Trand nen Glauben, und Die Gab. und Speifen Diefer Leib, Die ich hab, mir gar laffen barum glaub, baß Gott rauben, fo muß mir gum wird erweisen, daß er Speiß beften fommen, wenn Gott und Trand tan geben dem, mir alles ichier hat hinmeg

11. Er fan alles wieder 5. Sorgft du, wie du dich geben, wenn er nimmt, fo folt fleiden? Ens spricht: bestimmt er fein Wort jum forge nicht, folches thun die Leben; ach ! wie viele from= Denden : ichau die Blumen me Seelen leben fo, und find

12. Gie befehlen GDtil Deil, liebster JEsu, Amen! Die Sorgen, wie Er win, 459. Mel. Ey/ was und find find fin immer im ber frag ich nach der Erden ihnen fügen.

der Noth, wenn er hort ihr gebühret niemand als den Alagen: Er kommt warlich Jesus führet. fie zu troften, eh mans 2. Ruhme dich dann in mennt, und erscheint, wenn bem Derren, o du schwa-

Seelen, und ihr lauf geht foldes lob, das feiner hinaufzu den Felfen Solen, findt, als nur ber. fo recht zu des Berren Jefu Wun- fich tennet, und von Bergen ben; hier find fie affer nichtes nennet.

ten Wende ! forge nur fur Chrifti Lieb au fiehlen, dich meine Geele, fo wird mir in Gnaden zu vermahlen. auch allhier nichts am Leibe 4. Go, fo haft du recht erfehlen.

Dolen, mas mir fehlt, mas welche pranget mit bemebb, mich qualt, groffer Gott, bas du nur bift, o Sere befohlen : forge bu, fo will JEju! gant alleine, du, du ich schweigen, und vor dir, bift es, benich menne. nach Gebuhr, meine Rnie s. Denn barum ift nie

beugen. fev mein Theil Silff und will fennen.

borgen: was Gott will, 20 21s erhebt fich boch die ist ihr Bergnügen, und Erbe? Was ruhmt wies Erohngesehr will mit fich ber Burmer Speiß? Dbak boch erniebrigt mer-13. Doch fan ihnen nicht be jederman, der biefes verfagen Gott ihr Brod in weiß ! Daß der rechteRuhm

die Roth am groften des Menschen-Rind! Bott 14. Ihre Sorgift fur die allein wird dir gewähren

neine Freude, weine Son, mit Ruffen, mit zerknirsch-meine Wonn, meiner See- tem hern und Ginn, Jesu

langet einen Rubm, ber es 16. Alles fen bir unver- mig ift, wohl ber Geelen,

mand tuchtig, bag er felbit 17. 3d will dir mit Freus fich loven fan, gar nicht: ben banden fort und fort, Diefer Ruhm ift finchtig wie bier und bort, und will ber Wind vor jederman, nimmer manden: gob und felig ift nur ber zu nennen, Preiß fen beinem Ramen! welchen Gott ber Bert

6. D

6. D mein Schopffer, jin ben Cob geliebt. mein Erhalter! Bobe bu Berg, bein Berg, ein Ders mich nur allein, fen bu mei- allein, foll bein und feines nes Guts Bermalter, bas andern fenn ! mir emiglich mirb fenn. Db foon Welt und Teuffel to- Challs Gott thut, bas BDtt mich lobet.

ber dir taglich alles giebt ? halten, brum lag ich Ibn was ift in Deiner Leibes = Do-Inur malten. le, bas ihn vergnügt und 2. Bas Gott-thut, bas ibm beliebt ? es muß bas ift mohl gethan, Er wird Liebst und Beste fenn: gib mich nicht betrugen: Er ihm, gib ihm das Berg al-fuhret mich auf rechter Lein !

wem gebuhrt das hert ? Unglud wenden, es fieht in bem Teufel nicht, er haßt feinen Sanden. Das leben, wo biefer wohnt, 3. Was GOtt thut, bas widmet fenn !

bamit du Schonffer pran- ner Gute trauen. geft, basbir fo fauer mor- 4. Bas GOtt thut, bas ben ift, dir geb iche willig, ift wohl gethan, Er ift mein bu allein haft es bezahlt, es licht, mein geben, ber mir ift ja bein.

fen nennen, Du baft mich mennet .-

Mein

461.

bet, gang ift mirs, wenn 20 ift wohl gethan, es bleibt gerecht fein Bille, wie 460. Miel. Wer nur ben Er fangt meine Sachen an, lieben Gott läßt walten. will ich ihm halten stiffe: Me giebft du benn, o Er ift mein Gott, ber in der meine Seele! Bott, Roth mich wol weiß gu er=

Babn, fo laf ich mich be-2. Du muft, mas Gottes gnugen an feiner Sulb, und ift, Gott geben ! fag Seele : hab Gedult, Er wird mein

ift Sollen Schmerg; bir, bir lift wohl gethan, Er wirb DODit! bir foll allein mich wohl bedenden, Er als mein Bers aufwarts ge- mein Urgt und Belffers-Man, wird mir nicht Gifft 3. So nimm nun bin mas leinschenden fur Argenen : bu verlangeft, die Erftges Gott ift getreu, brum mil burtohn allelift: das Berg, ich auf Ihn banen und feis

nichts bofes gonnen fan; 4. Wem folt ich mein ich will mich Ihm ergeben Dern lieber gonnen als bem in Freud und Beib, es fomt ber mir bas feine giebt ? Die Zeit, ba offentlich er= Dich fan ich ben Berglieb- icheinet, wie treulich er es-

ist wohl gethan, muß ich meiner Seelen! Den Kelch gleich schmeden. 4. Du bist mein Preiß Der bitter ist nach meinem und Ruhm, mein Ehren-Wahn, laß ich mich doch König! Uch! Babels Spott nichts schrecken; weil boch und Hohn ist viel zu wenig,

weichen alle Schmerken. 6. Bas Gott thut, bas Schap ber Seelen! ift wohl gethan, baben will s. Du bift mein Friedensich verbleiben, es mag mich Seld mitten im friegen. auf die raube Bahn Roth, brum werd ich auch im Dob und Giend treiben, fo Streit nicht unterliegen: wird &Dit mich gang van Ich überwinde weit die terlich in feinen Urmen bal Dacht ber Bollen, benn bu ben, drum tag ich Ihn nur bift meine Rrafft, mein malten.

Fomm zu mir.

Ach! folgen nicht barauf tommt der fuhle Sag nach ewige Freuden? masift bie Sig und qualen. Romm Schmach Trog und qualen? bift du Schag meiner Seelen! boch, Jeju Chrift! mein 7. Uch freuer euch mit Schaß ber Geelen.

lafft Denfchen wuten, ber mein Freund im Rublen : Siter Ifrael wird mich Erift bereit, mit mir bebuten ; bas Rleinod foulju vermablen ! ja tomm, bennoch mir niemand feb- mein Brautigam Lochan Len denn JEfus ift mein meiner Geelen !

in Ereus und Leiden, du Freunden? der Maericont. Sottes-tamm wirft mich, lit er! Eros allen Feinden. bein Schaftein, weiben : Ach! wer fan beinen Rubm Du wirst mich führen aus fattfam erzehlen? mein als Der Trauer-Solen, mein lerschönster Freund! Schat

5. Bas Gott thut, basiliebfter Brautigam, Schat

gulentich werd ergent mit bag fie mich von bir trieb. fuffem Troft im Berken, bales foff ihr fehlen ; benn bu bift, Befu Chrift! mein

Schaß ber Geelen!

462. Mel. O BEful 6. Bald wirft bu Sim-Imel und bie Erd bewegen, 23 Us ift boch diese Zeit? und flatt bes Fluchs auf fie mas find die Leiben? ben Gegen legen : Dann ber Belt, ihr balb, mein Brautigam !

mir, liebfte Befpielen ! 2. Die Erabfal gehet an frolodet, bennist tommt.

Dirt, mein Schan ber feelen! 8. Bas ift bein Freund, 3. Ich will gebultig fenn fprecht ihr, fur andern

meiner

und roth, fein Saupt ift gehn ein Gefores : Romt. gulben, er fteht wie liba: fommt ihr Frommen : ine non auf ben Gefilden, wie Rlugen fiehet auf! tomms Cedern, Die man fonft pflegt liebfte Ceelen ! euch hab ju ermablen : ein folder ich mir jur Braut moffen ift mein Freund, mein erwehten!

den fraug, fchwart wie ein uns machen, laut Babel Rabe? fagt, welche Taube trunden fenn, lafft fie nur wol folch Hugen habe? machen ! wie wird ben Thos Mich, ift er nicht fo icon ! richten ihr Soffen fehlen, was foll Ihm fenten ? ein fo bald mein Freund auffolder ift mein Freund, bricht, mein Schag ber mein Schag ber Seelen! Seelen!

Bangen, ben iconften Ro- leuchte boch in uns, bu Die fuffe Reble : bie Rrafft ben gebien, benn wie ber buichbringer mir mein berg Blig tomft bu,

und Seele !

ben, ichend die Gerechtig- DFrietene-Seld! fieh auf, teit, die weiffe Seiden mir, bein Echwertt angure! Die bu bir gur Braut woulen erlofe Bion balb aus feis erwehlen . Ach ja, mein nerholen ! Ach fomm. Brautigam, Ochan meiner Derr Sefn Chrift Echan Geelen .

meiner Seelen! | mein Freund, bald werd. 9. Mein Freund ist weiß ich kommen, schnell wird

Schan ber Seelen! | 15. Bald tommt bie 16. Cennd nicht bie lo- Mitternacht, brum laffe

11. Gleich den Burt 16. Das Sallelufa fomt, Barten find bie holden auf leid folgt Wonne ! ach fen gleich die Lippen pran- Gnaben-Conne! lag uns gen, wie lieblich ift mir nicht in Bachfamteit Die Etun-Freund ber Geelen!

12. Schaut, wie bie Mut- 17. Die wachter ruffen ter hat bem liebsten Cobne laut : Bacht, liebe Rinbers gefeget auf fein Saupt Die Die Rache fommet ichnell Freuden-Rrone. Ach nun, fo uber Die Ennder ! ench fomm meingreund! bich ju Frommen aber wird es gas permablen, tom boch, mein nicht fehlen, weil Jejus Salomon, Schan meiner euer Sirt und Schan ber

Seelen! Ceelen! 18. Ja, Amen! fomme Rieid ben Geift der Freu baid, mein treuer Hirtes unfer Ceelen.

14. Ja, ja, spricht

463. Del. Bancket bir, o Batter! merden in dem BErren/ den er ic. Ewigkeit, auch bier auf dies

Mas Bobes follen wir II. Bob und Ehr muffe Dein That kan keines 12. Lob und Ehr muffe Denfchen Bung aufbrin- bir, o beilger Beift! mergen.

2. Du baft uns mahrel 464. Del Was Goes Siegel aufgebrucket, baben thut/das ift wohl zc. wir beine Gunft und Gute CM 2018 machen boch, und

Schmeden.

3. Den bofen Pharao im wir muntrer machten, Die Deer erwurget, Ifrael in Lebens-Beit laufft ichnell ber Buften mit Brod ver von bier, wer merete ? und forget.

Du milt unfern Leib und ob icon ber Sochfte locet

Seel verforgen.

Starde.

Bund mit uns gemachet ; det ift, mit Licht, Genad wohl bem, ber mit bem und Segen, will er uns SerBen barauf achtet.

End beftandig, Gerichte, und Snad, die wir von Babrheit, Berde beiner Gotterlangen, muß man

Dande.

trägft hinweg ben Rau mit boben prangen.

9. Theur, schrecklich, un berganglich ift bein Name | 4. Die fich nach Junhalt wer ben furchtet, ber wird Bottes Bort, ju Chrifto aur Weisbeit tommen.

30. 200 und Cor muffe ten feine Gebott, Die uns

fer Erben.

bent zc.

20 finnen wir ? ach ! bag thut brauff achten, alles ift 4. Daben wir follen ler- blind, von Trug und Gund men beut und morgen, bag die Bergen find verftodet.

2. Doch ift jest noch die 5. Bu beweifen beine bo- Gnaben-Beit, barinnen wie be Bunber-Berde, haft noch ichweben, Bott ift ju Du gerknirschet ber Bethiter belifen auch bereit, recht Ebriftlich ibm gu leben, in 4. Dargu einen emgen Sefu Chrift, folch's gefchen.

felbft verpflegen.

7. D Batter ! beine Rebel 1. Allein, Ben aller Sulft allhier ben rechten Dfab. 8. Du fenbest bie Erlb ben TEfus felbit gegangen. fung ben Befangnen, und geben berein, mir Licht und Schein, nach JEfu Lebe ind deben, und ibm nichts wieber ftreben.

recht betehren, in Liebe ha-

fein Wort tont lebren, ben Dis, Froft und Bloffe. felben ift Er, Jefus Chrift, mas fich uns entgegen ftellt, Erlofer, Sirt und Deifter ! nicht nur um die Straff gu

fum liebt, laft euch pon an gefellt ; ibm nichts icheiden, den! 4. Sondern Gefus unfer Abend lang fend ihr bes leben, hat fich in ben Tod trubt, nun folgen balb bie Freuben, auch bendet gar, ber Liebe ichendt, bas wir wie JEfus war auf diefer ihm nun veft antteben, ihm

boch geliebet.

6. Alch ! laffet uns boch wachend fenn, in diefen les ten Lagen, daß unfer Glaab mog thatig fenn, ben auen Ernbfals = Dlagen, in rieb und Treu, von Sunden frev gemacht burchs Lammes-Blute, brum macht, auff eurer Dute.

umph es fomme :c. noch bes Creuses Dornen= Reue, ohne Rlagen, ach ! Stich! meine Seele bat und leib. bas Leiben in ber liebe bier 7. Bas mag uns pon ermehlet, und fugt ju ben 3 Efu fcheiben? hier fein ei-Schaafen fich.

begeben, als die Fische in ten, schelten, schwarg an Das Baffer, welches ift ihr fleiben, tan uns nicht von Clement, taglich foldes JEfu fcheiden, macht uns aufzuheben, baran in ber auch fein Bergeleid. Lieb zukleben, bie es Goat 8. Ob man auch gleich

jum Ausgang wend.

77714

3. Was mag uns von Schaafe, ju den Fuffen, Jesu foeiben? ja kein ihree Schlachters, in to

auch Brufer aller Seifter. Imeiben, welche folde mer-5. Dun alle! Die ihr Chris Den leiden, Die Den Bofen

gegeben, ber uns Rrafft Bele betrübet, ben Sunder getroft allein au leben, bars

ju er une freudig lendt. s. Db fie uns in Erens beseRarren, ipannen ein. als ibre Rarren, tragen wir doch Eprifti Joch, tebe wooi bu Well in greuben. Elus mirt ans weiß ans fleiben, nach ber Ernbial.

geib und Schmach.

6. Degia wie nicht bas 465. Del. Auff Tri Erense icheuen, fondern vielmegr barinn freuen. Sells mag une von JE- baf wir beg gewurdigt find. fu icheiden ? weder Leiben zeigt ber Chriften Leiben, falfche Freuden ? Trene, barinn leben ohne

gen leben meyben, giebet 2. Belde fich jum Crent Freud in Traurigleit, fpot

liegen muffen, als bie

·复数日本

Sand, Bogen, Schwerd- Sieg verschlungen ift, biet ter, fcharffe Baffen, mo: nur wacker an ben Reiben, mit man uns brobt ju ftraf- frift am Liebes Cail ju fen, und zu tilgen aus bemijieben, fo ift uns ber Gieg Land.

9. Wann man wohl, fich ift gestorben, Gottes Liebe 23 218 mich auf biefer bat erworben, furchtet 28 Belt betrubt, bas man ihr Drauen nicht, mahret furge Beit; mas a. ob auch gleich bem Fleisch ber meine Seele liebt, bas wird bange, und offt foren- bleibt in Ewigfeit! Drum at, Ach! wie lange? uber. fabr, o Belt! mit Ebr und winden wir boch weit.

bat geliebet, ber nie ohne Spott fan mir mein Gott Frucht betrubet, und nus erquiden Muth un Ginn! durch fein Blut ertaufft, 2. Die Thoren-Freude welches Fahnen wir ges Diefer Belt, wie fuß fie imichworen, welcher uns bat mer lacht, bat fcbleunig ibr nen gebehren, und in fei- Beficht verftent, und ben in nen Tod getaufft.

halb gewonnen, Diefes auf &Dues Tren, der fice Leid ift balb gerronnen, bet ichon die himmelse and dem Rriegen wird es Rron, und freut fich ohne aut, folt es foften Leib und Ren.

Dern und Muth, Bundes Rinder, ob wir feit, Die leglich felbft gerob gleich auch die Welt ben hier vertrant, Der broz wird blinder, bennoch ben figt und hier beschust beifcht es uns nicht minder fein auf erwehlte Brant. frifc in Chrifti Ereug ge: 4. Ach Jefu! tobt in mir mbt.

uns freuen mann ber Tob wiberbeilt ! DErr, nimm and ailes Leiben, in benimich felbst nur bin, und

gewiß.

466.

vinden wir doch weit. Gelb, und beiner Wohle nen Lodgetaufft. Leid, gebracht, ber auf fie 11. Frisch gewagt, ift baut; wer aber trant allein

Leben, laft uns nur an JE- 3. Dein Jefus bleibe fu fleben, welcher gieber meine Frend, mas frag ich nach ber Welt! Belt ift 12. Laft uns freuen, nur Furcht und Traurigawar find arme funder, ben fallt. Ich bin ta icon mit noch hat uns Gott geliebt, Gottes Sohn im Glau-

Die Welt und meinen alten 13. Dorten woffen wir Sinn ber beinem Bifen

binde

Weg Luft, bu Unluft- Weg mit allem, was ba 469 binde mid gans festiglich Beift, und gib, bagich, mas

an dich, o Berr, mein broben ft, nur lieb. Sort! fo irrich nicht in bei 7. Bis daß ich fomme gu

Pfort.

uns den Leib begraben. lig und gerecht wird febn. Sie Eg Luft, du Unluft. 20 volle Geuch, bu Peft 468. Miel. Zeuch mich/

ber Seelen von mir weich, zeuch much mit den Are bu Wortesexiebe nimm

ben fen bereit.

Lieb, Die Gottes Cohn jum nicht hinfubret ju bem al-Tod felbft trieb, bak, ibm lerhochften Gott, bas if su lieb, mein Gleifch ich nichts, ja mir gebuhret bie baf, nichts, mas er bast ju nennen lauter Roth : Es

reine guft mir nicht auch ten. bleiben unbewuft ? in dem 3. Ernaft bu, mo big in ibr End ein Clend beißt, bestehet, bas mein Bers fo

Reift.

bier ergont, gestwind in ehrt, basift Beisheit bas emig trauren fest: brum find Gaben, die nur hine beilige mir Berg und Gin, mels-Burger baben. o Jeju, jeuch mich ju bir 4. Bofe: meiben ; gutes min.

ein reines hers, bag ich verfluchen, fo verschwindes ben himmel nicht ver- mit ber Beit: Das beiffs fders, erneure meinen recht Bergiand in baben.

nem Bicht, bis in Die Lebens | Der guft Die feinem Bergen noch bewuft, wo nichts un 467. Mel. Dun laft reines, eitel rein, gang heis

mich ein, und lag mich dei- SE Eg mit allem, mas be nen Lempel fenn. Die fineiner irdijch flug 2. Treib ans mas mich in Diefer Belt ! mas mich macht frech und wild, er- nicht mit bem vereinet, bem gans in mir Der Gottbeit ber Rinder Bers gefallt. Bild, bagich mit Bergens welcher ift ein Bott von Reinigfeit nur Dich ju lie- Dachten, unbegreifflich in betrachten.

2. Las mich bebenden jene 2. Bas mich, fag ich. mich luften lag. fund andre Biffenschafften, 4. Und warum folt un- die mit Jefu mich berhaff-

Das endlich ab gur Sollen fehr begehrt ? Wann ein Denfch in Furchten gehet. s. Ein Augenblid, ber und ben groffen Schopffer

fuchen ; Jagen nach Gotts 6. Schaffin mir, GDtt, feligfeit; alle taft ber Belt

164 . Beil ich nun feh die ghionen Bangen.

welcher Leib und Seel fan jum freuden-himmel, verlaben.

s. Bilt bu biefes jest tummel, vertreibet nicht glauben, o bu falich Eraurigfeit : Er geuft in berahmte Rauft marlich unfre Rrafft und Ginnen Du wirft boch verftauben! ben Borfcmad und mo bleibt bann Den- Seligfeit. fcen-Gunft ? Alch wie baib, wie bato verichwindet, mas fich nicht auf Chris ftum grundet !

meiner Seelen freude. mir leib und Stele mun-Wil ich nun feb die ter, geht bem Bewiffen nie-20 gulonen Bangen mals unter, wenn ich mich ber himmels-morgenrotye nur nicht ihm entfern.

nem fuffen JEfu fingen, reift.

- 3. Erift Die Conne, be- Rrauter, aule Reiber, und ter Strahlen mehr als alle Blumen auf ber Au. fonfitaniend Sonen prais 3. Es stimme was im len: Er ift bas wesentliche Baffer schwimmer, in inff Richt ; Er ift der Schein, ten lebt, im Feuer glimmet, ber in dem Bergen, fur al- ju feinem gobe mit mir ein ! Iem Deer der Dimels-Re: Es wollen aller Engel Chogen, wie ein gewünschter re, bag ich ion berricher Blis einbricht.

4. Er macht mich felbit

lagt des bofen Reinds Ges emaer

s. Er ift mein Simmel. meine Sonne, mein Licht und leben, Lag und Wonne, mein Abend-und mein 469. Mel. Ich 3Efu/ Morgen: Stern: Er macht

prangen, fo will auch ich 6. Satt ich ist hundert bem Simmel ju : ich will taufend Zungen, so muft er ber Leibs=Ruh Abicbied ge- fenn mit alln befungen, geben, und mich ju meinem rugmt, geehrer un gepreift; Bott erneben, ju Bott, es muft ibm nun bon innen ber meiner Seelen Ruh. allen ein ichones Danct-2. 3ch will burch alle Befchren erschallen, jo weit Bolden bringen, und mei- als Sonn und Monden

bag Er mich hat ans licht 7. En bag boch alles Gras gebracht : 3ch will Ihn ber Erben zu lauter ficonen preifen, ich will ibm ban Stimmen werden, und al den, bag er mich in bes lei-le Tropffen in bem Thau! bes Schranden burch fei- ihn preite alles laub ber nen Engel hat bewacht. Baiber Burg, Stauben,

verebre,) und alle Deilgen

Thun und Lichten gu feinen Strick in unvermerchten lautern Chrenrichten, daß Dingen ; Die Belt ift toll, Ders regieren und ben perfuhrt, und bind ihr felbft Dand : Die Ginne, Bill Die Ruth, ja gar ber argfte und Rraffte ftarden ju al Feind ift unfer Fleifch und ler Buche und guten Ber- Blut. den, erhalten Leib und 3. Man fan fo manche

Seel gefand!

und Starde geben, bag ich Begierd' gleich einem Berd ion mehr mit meinem Le- ju fteben. Gin einsig rauben als mit den Worten ehr bigs Schaf verberbt ben und preif; Er wolle mich gangen Stall. Ber fteht, su allen Zeiten auf feinen ber febe gu, bag er nicht Weg-und Stegen leiten, ploglich fall! bis in feins Bergens Para- 4. Ihr follet, faget GDit, beig.

fengfeicher Dienft und nicht viel ermahlt, viel Ehr beweißt | Preif, Cob, Derr Bert-jager find der Ehr, Dand und herrlich- Sollen jugezahlt; feiten, in Zeiten und in Es 5. Und wird ein Fromet wigkeiten, fen Gott aus folimm, fo foll ihm bas

Furcht foll nicht ben len aber weiß, macht fich Epriften machen, und fie vervielte Schlag burch feis behutsamlich und mohl be- ner Boggeit Fleiß, ge Theil?

mit mir fcbrenn ! her und fuchet ju' verfchin-9. Er wolle felbst mein gen, legt taufend Den und

Sund unwiffentlich bege= 10. Er woll mir Gnad hen : por Gott fomint Die

wie ich bin, beilig leben mie 11. Ehr fen bem Batter eure Geelen gang, nicht und bem Sohne, bem beil- halb getheilet, geben : vont gen Beift in einem Throne Abel und Bewalt bab ich

aller Rrafft geleift! | nichts bienen, bag er vor 470. Mel. O GOtt solcher Zeit rechtschaffen du frommer GOtt. gut geschienen; der Anecht,

bachtig machen ! Dit 6. Ein einger Apffel-Bis Rurcht und Bittern, beiffts, font uns fo befftig icaben. ichafft eurer Ceelen Denl ! bag Chriftus muft fich feibit wenn faum der Fromme in Bottes Borne baben: bleibt, wie benn ber fund- ein Bruch an feinem Bund fpricht dir ben Diennend

e. Der Satan geht um- ju ; vielleicht fomau Tod

und End in Diefem Blidf elende, fo ichauert mir und Ru.

ten; wer noch viel anders empor. hat, wie kan er bas vertre: 12. 3ch lebe gwar getroft ten? Te groffer Umt und burch Glauben, Lieb und But, und Pfund und Gas Soffen, und weiß, bag beis ben fenn, je groffere Rechen. ne Gnad noch allen Den-

tin. acht Seelen find allein bor Belt. Bott gerecht erfeben : 13. Gend beine mabre Richtzehn Gerechte find in gurcht in aller Menschen Soboms Rachbarfchafft : Bergen, lagniemand mit Des Caamens vierter ber Buf un mahrem Glau-Theil geht nur in Frucht ben ichergen ; thu allen and Rrafft.

Canaan gegangen : auch dung, Seuchelen, Bosaus ben 3molffen felbft ift beit, Unbeiligkeit! Judas aufgehangen : Der 14. Berftor des Teufels Bebende bandet nur, bag er Reich, lag ihn balb fenn ge vom Auffag rein : Ach! bunden : hilff fiegen uber mochten funff doch blug, bas, was du fcon uber-

Bunffe wird gleich einem berftehn, anhalten mit Ge-Blin geschehen: was un bergentflieben und entgebn ? rein und gemein, barff 15. Berieih Gedult und nicht in himmel geben jes Eroft im Rampffen und im fühlt bie lette Dlag Egny= Ringen, jorgfaltge Bachtens ganges land, bas war famteit lag mit Bestand. Des herren 3orn, den macht bucchbringen, tag uns in er ba befant.

bende, fo fchneider Ungft un Augen gehn! Kurcht durch Abern und

Die Saut, fo gellt und flingt 7. Man hat genug ju das Ohr, fo bebet Drund thundie einge Seel ju ret und Bert und bebet fich

Schaffe bild man fich tedlich ichen offen, und beine Lieb und Treu mich troftet und 8. Die gange erfte Welt erhalt ; boch fleh ich befto muft jammerlich vergeben, mehr für mich und alle

nd Rrafft. Rugel weg, Tragheit, 9. Es find nur etliche in Bermeffenheit, Berfto-

und funff nur thorigt fenn ! wunden : Lag uns mit Aleif 10. Des Richters 3n= und Gorg verleugnen, wis heilger Furcht und in Be-11. DErr GOtt! fo offt rei. ichafft ftegn, daß mir ich bif nach aller tang be mit Frendigfeit fur beinen

4" I. Co Elt pade bich! ich feh- bon bannen jur Beute. one mich nur nach bem Simmel: benn broben ift lachen und lieben und Beben ; bier unten ift alles bem

Eiteln ergeben.

2. Du Lagnerin, nach beinem Sinn wilt bu mich richten: ich folge ber Bahrheit jum ewigen geben, bas ACfus, die Wahrheit, Den ! Frommen wird geben.

3. D Welt! du bift von Trug und Bift, bu leaft mir Stride: 3ch bin dir ent. gangen, und will bir entge: ben, benn TEfus bleibt ewig gur Rechten mir fteben.

4. Du blinde Belt ! mers mit bir halt flurgt in bie me, bem Lichte und Leben, bas uns bas gamm & Dites

von oben hat geben.

5. Du mitheft bich, gul ftoren mich un meinen Frieden; Sich liege und ichlaffelich ergent, hier will ich bule voll gottlichen Frieden, und den : mir ift ichon ber Sim= laffe bich toben und muten mel von bem, ber mich leitet, bienieden.

6. Du spottest mein, ich lache bein und beiner Baffen: perfolge, verspotte, verhone mich eben, es blei- ber Brautigam fommet voll bet mir bennoch bas emige Gnade, und lachet! ach! Leben.

7. Bott ift bey mir, Ga: munter und machet! tan mit dir! wer wird ges 14. Belt pade bich, bu winnen? Ich flege burch fattft nicht Stich bu Ern-Chriftum, ich fampfe und gerinne ! ich lobe ben Sim-

ftreite, und trage die Erone

8. Mein Schild ift Det. linaver Noth ich auf Ihn traue; bu wirft noch perlieben, ich merbe besteben. menn alles ju Boben und Erammern wird geben.

9. Muf! rufte bich, ftreit mider mich, fpanne den Bo= gen! bein Bogen wird breden, die Genne gerichellen. Damit bu mich liftig gebach=

teft ju fallen.

10. Du ruffit: ba, ba! Salleluia ! ift meine Stime me; bu fucheft mein Elenb. das fabeft bu gerne: ich fuche und fehe ben Simmel

bon ferne.

II. Jerufalem, Gerufa= Grube; 3ch folge bem am- lem wird bennoch bleiben auch unter bem Ereuse, fein luftig, fein fille : benn Gots tes fein Brunnlein hat Baffers die Finlle.

> 12. Zulest, julent mer! dir aber hollische Grube

bereitet.

13. Hallelnja! Hallelus lia! wo fend ihr Klugen? fcmudet Die Samven, fent

mel und liebe bas leben,bas Befus im himmel ben!

Krommen mirb geben.

15. Rur fort, bu Welt! fomm Salems, Belt! mich ben Simmel, bas freudige Beben, bas wolle mir 3@: fus, ber Bebens : Rurft geben ! 472. Mel. Do ift meis

ne Sonne blieben. 512 En an meinen Freund ich bencke, und verfende in fein Beiben meinen Sinn, fo find mir bie eiteln Dinge, ju geringe, und

mein Beift eilt zu ibin bin. 2. Er ifts der mein Ders Beffeget, benn Er lieget, mifchen meiner beiffen Bruft, als ein Dorben pufdel pfleget, und erreget, in mir

lauter beilige Luft.

be, find bie Triebe, Die mein Ders in beiffe Gluth, und In ftetes febnen fegen, und perlegen, wie verliebte liebe thut.

er geschwißet angehitet, von ber Sollen Ungeftum, mit Gedult jur Schabelftatt macht zwar bas ich mich betrube, weil ber Liebe, fomadi bes Batters Born

und Brimm. Binden, und umwinden, mit fraffret, daß betrübet meis ben Felffeln ba er ia, ben nen Ginn. gefangen ba.

6. Barum muffen bofe Rotten, ben Berivotten, Der der bobften Dajeftat, als gebührt ju thun ben Sohne, auff ben Torone, nachit ju ibrer Seiten ftebt.

7. Warum bulbet ber Berechte, bofer fnechte, Speichel Rauft und Baden Schläg, und ber bofen Bries Rer-Rurften, blutigs Dur= ften, mas es will ausuben

maa. 8. Warum laft fich cous damniren, und hinführen

ber por schulbig nie erfant, als mar er ein lebeltbater. und Berratber, fa ber arafte

in bem ganb.

9. Barum wirb er in bem Leiben, bon ben Senben, mit den Beiffeln bart vers lent, warum wird bie Dors 3. Seine Trene feine Lie- nen Erone, ihm jum Sohne, aufffein beiligs Saupt gefest.

10. Alls er mit dem Robr gefchlagen, und ertragen, viele Schmergen baß er 4. Gein Blutichweiß, ben matt, wird bas Creng auff ibn geleget, bafer traget,

11. Dann wird er mit Ungeftume, Und im Grim= me, bloß aufs Ereun ges femiffen bin, und mit Das 5. Warum laffet Er fich geln angehafftet, gang ent-

Befangnen Frenheit giebet 12. Endlich als er noch und fie liebet, febter felbft bie Gluthen, und Die Flu-

iben

then aller Soden Bein em- Mundes Sonig-Alug. pfind, mein & Ott mein Gott 19. Du bift ia mein laut er thonet, achst und Brautgam worden, haft in ftabnet, wie verlaffest Du Orben, beiner Braut auch bein Rind.

fullet, und gestillet, mas die ben, schmuden wie ber Schrift gefprochen bat, fo Braut gebuhrt. muß feiner Seiten Bole, 20. 3ch verschmachte vor meiner Geele, offen fenn gur Berlangen, tomm gegan-Rube-Stadt.

Ben bag mein holder Brau bich o Geelen Rub. tigam, fo viel Qual und Schulden, biger ftirbt am genommen, ich bin fommen, Ereuses-Stamm.

brennen gu erfennen, bat zeigen, mirgu eigen, bas er diefe Leibens Baft, michlich ewig bich vertraut. baburch zu benebenen, gul

aufgefaft. Leben, hingegeben und es luja.

17. Zeuch mich hin mit an dem Treutze fund. beiner liebe, und mich übe. Wenn dir bas Creut bich mein allerliebstes Lam, Dein hert burch-Schat mein Brautigam.

bon mir ben Liebes - Rag, lihn ftets mit Freuden. ich kan ohne bich nicht leben. 2. Wirft bu verschmaht, waaft mir geben, beines verfpott, veracht, geneidt,

mich geführt, ach du wollest 13. Und bas alles fen er mich bereiten, und mit Geis

gen, holdestamm wo ruheft 14. Dis gwar bringet mei- bu, offtmahls blid ich in die nem Bergen, groffen Schmer Ferne, wolte gerne, ichauen

TElus.

Dein muß bulben, ohne 21. Du haft mir bas Bers meine Schwester liebe 15. Doch um feiner Liebe Braut, meine Liebe bir gu

Seele.

befregen gern und wiflig 22. Run bieweil bu mich erhoret, fen geehret, en bu 16. Ich fan es nicht lan werthes Bottes Camm. ger laffen, ju umfaffen, Die- mich erfreuen beiner Liebe, fen meinen Seelen Freund, heiffe Triebe, D! bu bolber ber por mich fein Blut und Brantigam. Umen Salles

mehr als herzlich meint. 473. Mel. Da BEfus

auch mit Liebe ju umfaffen, bricht, und mancher icharfnicht zu laffen bich mein fer Dorn bich flicht, fpric nicht, bu wollft nichts lei-13. Gonne mir die fuffen den, Gotts Joch ift fuß, Ruffe, und Benuffe, auch das halt gewiß, und preif

perun

verunglimpift und verlacht, | 8. Richts ift fo arg als gib acht, und fen ju frieden. eigner Bia, ber halt uns Bleib auffer Gebuld, und av von Wottes gull, und brauch Gebult, fo blubt laft uns ibm nicht bienen ? Dein Beul hienieben

3. Schlägt bich gleich femedt man &Dtt, Dtt an Geld und Gut, an fan die Tugend grunen. Dahm und Chr, an Sleifch 9. Das ift bas rechte neu und Blut, an Muth und Gebot, bas Chriftus lebrt allen Sinnen : weich nicht als Menfch und Gott, in von Gott, Buft folgt auf Roth getroft ju leiben : Roth, Er wird dich lieb ge- Dann ftirbt ber Ginn, Die minnen.

4. Erag in bir ftets ben uns geschieben. faresten Muth, in Lieb und 10. Alsbenn fieht auf ein Leib, in Gif und Gluth, in geistlich Mann, ber fich im Gut und in Berberben : Beift recht üben tan, fortan Salt biß Gebot in Glud Gott ju behagen : und was und Roth, im Leben und im Bott gibt, weils bem bes Sterben.

s. Drud, Leiben ift bie enge Bahn, Die uns führt burch Creus und Dein als bis jum Simel an, vornan lunfer Pring jur Frenden burd Bott begangen : bem lein, allein bif muft ermahs folgt, bem glaubt, wolt ihr len: Acht'ft bu bif nicht, am Saupt als treue lieber mas er verfpricht, fo wird bangen.

6. Das war bas Schwerdt in Chriffi Sand alser ben Satan übermand, niemand fan es anug preifen : burch Leidfamfeit folgt ftets be= reit, mobin euch ber mill

meifen.

ftehn in Gott, bringt nie plag und flag hat juges mand unfre Seel in Roth, nommen, leid und neib nimt noch Lod, noch Keind, noch luberhand! Wenn wird mich Solle :Unleidfamteit bringt mein Beiland gruffen, mir und mit Beib recht an bie ben bittern telch verfuffen? Marter-Relle.

Benn Diefer tobt, Denn

Buft fäfit bin, und fällt von

liebt zu leiben fonder flagen

II. Go gieng ber SErt dirs ewig fehlen,

474. Mel. BEfu/ meis nes lebens geben zc. BEful der du Doer:

meine Seelerc. Geele:

MEnn wird doch mein Blus tommen in 7. Wenn wir gebultig bas wilbe thranen : land? DErr! bu bist mir gar ju

lana

ind bana.

Chriftus, 2. Braut, wie bift bu fo verfunden in bem neer ber traurigfeit? 3ch hab bir eins jugetrunden, liebft bu mich, fo thubeicheid; Lieb' beffeht nicht ohne leiben, lieb" und leib nicht tonnen icheiben. Ber nicht leibet, liebet nicht: liebit du mich, so leibe mit.

Seele. 3. 3ch hab einen ich nalen ruten, warum leiden andre nicht? ich foul mich jum creug fast buden, andre geben auffgericht. Derr ! erlaube mir gu fagen, das auch andre helifen tras gen, mir allein bes creuses pein wil fast unerträglich!

fenn.

Christus. 4. Frisch ge=

ber lieb' ju viel.

Seele. c. Undre miffen nichtsvon leiden, nur von lauter luftbarfeit, aber ich meiß nichts von freuden,

ang, nach dir ift mir angft baben lauter buld, ich mus leiden ohne fculd.

Chriffus 6. Schau, bas find bem Batter tropet! Edweig und willig bich er: gib, ich weiß beffer mas bir nußet, ich mils haben, nimms bor lieb; bu darffit nichts nach anbern fragen. was ich aufleg folt bu tras aun, es fen menig ober viel. weit ichs also naben will.

Seele. 7. Run moblan. ich bin ju frieden, 3Efu, ach vergib es mir, mas ich alljuviel getrieben. bas creus erichrect mich fcbier : boch ins creus ich mich begebe, mit bem fterbe ich und lebe, es fen menia ober viel, weil es 3Efus

haben will.

Christus. 8. Sprecht, als magt ift halb gewonnen, fo will ichs haben, jest bif mer bas creus fein burtig ou mein liebstes find : bros fafft, ift ber plage bald entelben will ich die fcon labe. ronnen, fühlet taum die hale hier gedulde ranhen wind. be laft. Du muft bich bem geibe bu, wie ich gelitten. creus ergeben in bem fterben ftreite, bu, wie ich geffrit= und im leben, rechte liebe ten : broben folgt bie Che bat fein giel, niemals ifts ren-Rron, groß und prache tig ift der Bohn.

475. Mel. 3cb bab mein Sad GOtt:c.

SMEr hier will finden 20 Gottes Reich, der nur von lauter traurigfeit : werde einem Rinde gleich. andern gehts nach munich und folge feines Batters und willen, mich tan nichts Rath, in treuer That, nue als web-thun fiffen : andrejihm zu leben fruh und fpat.

2. Wann Die Bernuffs

AUC

auch burchibr Spiel, uns mir, bag ich anhier, bod hoch und beilig neffen will, felein und rein tan folgen fo muß man füsnlich fagen dir. nein, und werden flein, und 476. Wel. Geelen Brau-

fo macht, bag fie fich nicht 320 ICfu, fuffe Rub? fur heilig acht, boch aber unter vielen ausertobren, merd im Geifte neu, und leefteben berer, die verlohren, be tren, legt fich ju Jefu und ibr kicht baju, Sefu

Ruffen fren.

4. Gewiß erforderts cen Beift, fich beilig preift, mich aus ber Roth bat geund boch gar ichlecht Die ffint zu Gott. Treu ermeift.

bin, o alberer Ginn ! baß Blank ber Herrlichkeit! ich fo blind gewesen bin.

werth, daß die Erd mich grast.

auf Diefem Pfab, worauf er mich gestellet pat, will ich ibm gerne bringen bar, fatt was fein auch mar, daß er nur bleibe alles gar.

aib bu biegu ben Gegen fconfter Rubm!

dennoch Gottergebe fenn.
3. Die kluge Geel es al- Coffer in wol, wie du, luge Rub!

2. Leben, das den Tod, Bachfamteit, baß man mich aus aller Roth quers burch kommt in diefer Zeit, lofen, bat geschmecket, meine meil gern bes Menfchen Gi- Odulben jugebedet, und

1. Glant ber Berrlithe 5. Dan fleigt gern aufffeit, bu bift vor ber Beit Die bobe Eburn, und macht jum Ertofer uns gefchenchet. fich weiß, man fepe forn, ju und in unfer Rleisch verfeinem Lauf gefommen fendet in ber Rull ber Beit,

4. Groffer Gieges=Beld! 6. Ich hab es min alfo Cod, Sund, Soll un Welt, bebacht, wann ich mich recht alle Rraft bes groffen Draund mobi betracht, bas ich den baft bu wolln ju ichanals ein uniser Anecht, noch ben machen burch bas gofe = ben bem Recht, boch nicht Gelb beines Bluts, o Belb!

a. Soofte Maieffat, Ronia und Prophet, beinen 7. Bilfte mir GOtt burch Scepter wift ich fuffen : ich will figen bir gu Guffen, wie Maria that, hochfte Maje=

6. Lag mich beinen Ruhm, als bein Eigenthum, burch 8. Dein Derr ! mein bes Beiftes Licht erkennen, Bott ! meinrebens : Rrafft, ftets in beiner liebe brenen, Der affein alles Bute ichafft, als bein Gigenthum, allet-

7. Buch

inne und gerichmelge, und bein theures Blut. uf bich mein Elend welke, 14. Colls jum

nich gant ich bich!

Bild mir anlege, in mich mich mag febn bir gur Rech. rage, daß fein Born noch ften ftehn! Stolt fich rege; fur bir onft nichts gilt, als bein eiien Bild.

fen, fondern bleibe in beine get uns nach überall.

Sinn!

10. Wede mich recht auf, wird iberwogen. as ich meinen Lauff unver-libm felbft eine Ruth. meinen lauff!

Seele gib!

12. Benn ber Wellen 5. Wenn fich Simfonnits tuskrecken; habe auf mich gang ihm nah.
1cht, huter! in der Nacht. 6. Simon, wenn er fich

7. Beuch mich gang in bich, Ibes Rleifches Lufte haffe gib af por Liebe ich gang jer- mir, bochftes Gut ! Durch

as flets brudet mich ; jeuch gebn, wollft bu ben mit ftebn, mich burche Tobes: 8. Deiner Sanftmuth Chal begieiten, und jur Schild, Deiner Demuth Derrlichkeit bereiten bag ich

477. Mel. O der alles batt verlohren.

fele ber fich bunden lagt, 9. Steure meinem Sinn, 32 er fteget, febe gu, baß ber jur Welt will hin, bagler nicht fail: Der Berfus ch nicht mog von dir man= cher, wo man gehet, schleis

Schranden: fen du mein 2. Sicherheit bat viel be-Bewinn, gib mir beinenlerogen; Siblaffact thut fa nimmer aut; wer bavon

ruckt ju bir fortfete, und 3. Wilt bu lang barinn nich nicht in seinem Dete verweilen, bor, was bir be-Satan halte auf; fordre gegnen fan Urmath wird Dich übereiten, wie ein fare

11. Deines Geiftes Erieb der Reieges : Dann.

n die Seele gib, bas ich 4. Falsche Frenheit ift die Dachen mog und beten, Seuche, die da im Mittag freudig vor dein Antlit tre- verbirbt : Wer fein Leben en : ungefärdte Lieb in Diellieb hat, weiche von ihr, eb er gar erftirbt.

Racht in ber truben Racht berleget in ben Schoof ber will bes hergens Schiffein Delila; wenn fie fein aufs beden, wollft du deine Sand beste pfleget, ist der Unter-

13. Ginen Selben-Duth, vermiffet, mit bem Deren ber ba But und Blut gern in Tob ju gehn, und bes im beinet willen laffe, und Bachens boch vergiffet,

知力是

muß er balb in Thranen milbre bu felbft gnabiglich ftebn.

willig, ift bas alte Fleisch machend fenn, und ich, wenn boch fcmach; schlafeft bu, ich muß von hinnen, ma: fo tragft bu billig, fatt bes dend auch mag folaffen ein

Lohns, viel Weh und Ach.

8. Unser Feind steht stets stum recht will lieben.
in Waffen, es kommt ihn 500 Er sich im Geist bes fein Schlummer an; wa- 25 fcneibet, und als rum wolten wir den ichlaf- ein mahrer Chrift des Bleifen ? D! bas mar nicht fches Lobtung leidet, Die fo

wohl gethan.

Furcht und Bittern feine auch beschnitten worben. Geligfeit flets fchafft: Er an tritt in Creubes-Drben. ift nicher für Bewittern, Die in feinem Gnaben-Reich.

wacht und flehet auf der meil er im Geifte lebet, und fcmalen Pilgrims-Bahn, nicht im Gleische mehr, er weil er unbeweglich ftebet, ift ein Gottes Rind, von

11. Wohl dem ber da fei- les, mas verlohren, in feine lenden immer laft um- nem JEfu findt. gurtet feyn, und beg licht in 3. Doch wie muß bif befeinen Sanben nie verlieret ichneiben im

Seinen Echein.

feine Geel.

Rinder, der du folaffit noch ben muß.

dung laft , Beidwerben

15. Cen du Wecker mei 7. Ift ber neue Beift gleich ner Ginnen, baf fie bir fiets

hochnothia ift, ber mirb 9. Bobl bem ber mit bem Beiland gleich, ber

Die Sichern weggerafft. | 2. Wer fo die Sahr anbewender Jeind ihn fallet an. oben her gebohren, bas al-

Geift, v Menfch, geschehn? Du 12. Wolden, ber ben geit muft die Gunde meiden versiehet feine lampe mit wenn du wilt Jefum febn : bem Del, wenn ber Branti- Das Mittel ift bie Buß, gam pergiebet, ber errettet woburch bas fteinern Ser-Be, in mahrer Reu und 13. D du Duter beiner Schmerke, zerknirschet wers

schlummerft nicht!-mache 4. Uch gib zu folchem mich zum Uberwinder alles Werke in Diesem neuen Schlaffs, der mich ansicht. Jahr, Derr Jesu, Krafft 14. Laf mich niemals fich | und Starde, bak fich bald er werden; beine Furcht besoffenbar bein himmlifche fdirme mich: Der Berfu- Seftalt in vielen taufend Seelen Seelen, Die fich mit bir berg bu wirft of enbar, und wir mablen; o Jefu! thu es mit allen Frommen, nach bald.

s. Ich feuffje mit Ber- emgenene Jahr. langen, und taufende mit 479. Del. Schonfter mir, daß ich dich mögum: Immanuel/ fangen, mein allerschönfte Chriffus. Bier ! Wenn ich dich hab SSE Er noerwindet, foll. allein, was will ich mehr 25 vom Sols genieffen, auf Erben? Es muß mir bas in bem Paradiefe Dt= alles werben, und alles nug: tes grunt : Er foll von feis lich fenn.

und Zeit, ihr abgewichne Ich will ihn laben Wolluft jugebracht, foll baben, das mas emig ach! führt euch & Ottes Gu-troft. te boch einmal zu Bemuthe, Die glaubige Seele.

in mabrer Reu un Schmer- Dacht; offt pflegt Sahre febn.

8. Ja, mein Derr Jefu! Chriftus. 3. Wer ubergebe, baf beine Chriften- windet, bem foll nichts ge Schaar mit bir im Beift fo fchehen vom andern Lode, lebe, in diesem neuen Jahr, der die Seele qualt : Er foll baß fie in feiner Roth fich mein Angeficht vorm Thros moge von dir icheiben, ftard ne feben, wo bas ermablte fie im Creut und leiden Seer mein lob ergablt: burch beinen bittern Tod!

Beit, und unfre Pflicht er- Geele. 4. DJEfu, hilff

beifem Leben, fommen ins

nem Lod noch Elend mif-6. Ach ihr verstockten fen, wenn er mir als bem Sunder! bedendet Jahr hErrn des Lebens dient. Rinder, die ihr in Gitelfeit Simmele-Gaben, und er

und nehmt die Zeit in acht. 2. DIEsu, bilff du mie 7. Beschneibet eure Ber- felbst überwinde! ich tampf= gen, un fallet Bott ju Suß fe gwar, jedoch mit wenig Ben, es fan die Berkens- Sunde mir ben Arm ju Buf, fo glaubig wird ge-binden, das in dem Streite schen, das Batter-hert fast das hert verschmacht: bewegen, bag man wird Du muft mich leiten, felbit vielen Segen in Diesem helffen ftreiten und mich bereiten, wie es bir gefällt.

Dach tapffern Ringen fon 9. Go wollen wir bich er mir fingen, und Opffer preisen die gange Lebens-bringen gang in Seiligkeit.

weifen in alle Ewigteit, balbu mir felbft überminden !

mein Glaub ift offtmalsigib, bag mein Chriften Schick einen pertreib Die nen, o bu Sieges=Rurft!

windet, dem will ich zu effen windet, foll gant weiß gebom Manna geben, bas fleiber im Buch bes lebens verborgen liegt : fein Beng- eingeschrieben fenn ; wo feiniß bleibet auch nicht ben nen Damen nichts vertilgt vergeffen, ein neuer Dame noch icheibet, ben ich bewird ihm bengefügt, ben fenen will, bag Erift mein : Der verftebet, mer ihn em Bors Battere Throne, ben pfahet, und wen also erho dem ich wohne, wird ihm bet bes gammes Blut.

Seele. 6. DIEsu, hilff bu mir felbft überwinden! Die Welt legt mir ihr falfches Danna por, barein perbirget fie bas Gifft ber Sunden; Uch laiehe mich von ihr ju bir empor : Du woulft verjagen und nieber= folagen, bie ju mir fagen : mo ift nun bein & Dtt?

Chriftus. 7. Wer überminbet, und halt meinelewig gilt. Werde bis an bas Ende mit Beständigfeit, bem geb ich über Denden Dacht und bleiben im Tempel meines Starde, bag er fie mit ber eifern Ruthe weidt, bif fie, Ich will auf ihn den Das gerfcmiffen, ertennen muf- men GDites fcreiben, Jefen, bag all ihr Biffen por rufalems, bas @Dit ermeb. mir gar nichts gilt.

Du mir felbst überminden !!

fdmat, und fieget nicht: thum recht lauter fen : Lat Gnaden- fich nichts hendnischs mehr Stral, ihn zu entzunden, an mir befinden, ach ! mache Rinfternif mich vom finftern Wefen Durch helles Licht : Las mich fren : Du muft mich lehren, reibt brennen, im Schran- mein Berg befehren, un bas den rennen und bich erten- terftoren, mas bic noch betrubt.

Christus. s. Wer uber- Christus. 9. Wer uber. Die Krone bann bes Seils

geschenctt.

Seele. 10. DIEfu, bilff du mir felbst überwinden! mein Rleid ber Geelen ift noch ichwart beflect ; ber Berde Unwerth muß wie Rauch verichwinden, por Deinen Augen bleibt nichts verbectt : Uch ! mad mich reine, baß ich als beine im Buch ericbeine, bas ba

Chriftus, II. Ber über. mindet, foll ein Pfeiler Gottes fruh und fpat: let bat : Mein Ramens. Seele. 8. D JEfu, hilff Beiden foll er erreichen und nimmer weichen, noch vonsmirs hier wohlgelinge,

ben ! wie leichtlich findet erneuert bin, fchend mit bod mein Berg und Duth; Geiftes-Rrafft jum Kriege, bu fanft mich vollbereiten, manne mich mit beinem Rarden, grunden, ach! Sinn. maffne mich jum Siege 2. Wieberbring in biefem burch bein Blut : Du fanft Leben, auch viel taufend

auf meinem Stul, gleich: blind, mit bes Abams Erb. wie ich übermand ; ich muft Gefclechte, tod mit uns ges auch in ber Belt am Creu-bohren find. Des Batters rechten Sand : gefalle, an bes Gunbers feis mels-Gaben, und Ruhe wieder alle, obicon, nach haben, wer recht hat ge- viel leib und Roth, welche

fampift. du mir felbst überwinden ! burch berfelben Triebe, bir der Feinde Zahl ift groß, in Liebe zubereit.

ach! tomm geschwind : 4. Alles, wirftu wiebers Belt, Teufel, Fleisch und bringen, unter bein Botte Blut, famt meinen Gunden maffigfeit, Die, Die Lieb fennd mir ju ftard, o nicht mag bezwingen, hier Bere! erhor bein Rind !in diefer Gnaden-Beit, werfo foll bort oben mein Beift ben nach gerechter Straffe, dich loben, wenn ich erho-buden fich mit aller Welt:

489. Mel. O Durch: 5. Behle hier dir noch brecher aller Bande 2c. viel Priester, ju dem Umt Beberbringer aller ber Ewigfeit, tilge beret ger meiner Seel, gib bas

mir weg gehn. vollig bich mit mie Seele. 12. D Jefu, vermahl, daß ich durch bich hilff du mir felbst überwin immer fiege, bis ich gang

ben Schwache gring Rraff- Seelen Doch, benen bu te machen, bas fie ftets wa- gleich uns thuft geben, biefe den und recht fiegreich find. Beit jur Buffe noch, welche Chriftus. 13. Ber uber- find boch bein Gemachte, windet, foll im Simel figen ob fie fcon in Sunden

geschwigen, nun fig ich ju 3. Ben bir herr, ift fein Dier foll fich laben anhim- nem Lod, barum bringfte hier in reiner Riebe, aber

Ceele. 14. D JEfu! hilff folgen in der Beit, merden

ben nun den Sieg erlangt. alfo liebster 3Cfu ichaffe, nur allein mas bir gefalt.

Dinge, Wiederbrin- Schuld-Register, welchen

find die Sunden leid : lehr werden fenn die hunde, fo hier viele fich beherrschen, Die arge Welt geliebt, Die und die arge Belt baben ; nicht find mit ihm im Bun-Du fanft Rier und Berg er- De Die offt feinen Beift bes forfden, bu bift ber ichafft trubt. alles neu.

Dann weinen, Die ben Lie- Seelen bestes Theil.

bes-Rath veracht.

von ben Denichen, jest ? fich verfencet, in fo groffes ob man fcon mit Augen weh und leid, worinibn der fiehet, bofes leben, Gun- Born verschlinget, bis bere be ftets; wie fie bir ihr felb gu Brund gebrand, Dert verwehren, darinn was unreine bose Dinge, ja gu berefchen nicht; wer Lugen, gafter, Gund und thut fich ju dir befehren? Schand. aus ber Finsternus jum Licht.

thate, hier anziehen Chriftilthanig, auff bas lette Ru-Sinn, ehe ers bereu zu fpah- he-Jahr, ift es bennech te, ehe die Erstgeburt ba- groffe Schande, bem ber bin : Ach! bag boch ein je= nicht thut Bug, ben Beit, ber zeige, einen Gottes= weil er lebet hier im gande; Wandel hier, und fich un- vor ber groffen Ewigfeit. ter Christum beuge, ihm ju 13. Lehr und 3 Cfu! bif Leben, fur und fur. beweinen, mas bem Born

Hebe, wie er will, in Diefer nicht vereinen, was bu liebs Beit, ihn nicht, wie bie fter, felbft nicht bift; 36 Belt, betrube, alfo folget fus! bu, ber Bieberbrin-

10. Test find noch bie Tag 6. Du wirft alle Senden bes Beilens, wo man wie= weiben, mit ber eisern Ru- ber wird gebracht, ba es then bann, aber die mit nicht ift Beit Berweilens, weisser Seiden, schönster wie der Mund ber Bars Bierd find angethan, wer- heit fagt: Db fcon gleich ben wie die Sternen icheis Die Liebe hoffet, aller Mennen, wunderfcon, in ihrer fchen-Rinder Bent, haben Pracht: allwo jammerlich boch gar viel vergaffet, ihrer

11. Billig man bieran 7. Wer glaubts, daß er gedenket, an die groffe E-dich verschmahet, Liebster, wigkeit, wie der Sunder

12. Db ichon endlich unfer Ronig, ftellet feinem Bat= 8. Ach! baf boch ein jeder ter bar, alles wieder unter-

9. Meine Seele, JEfum ergeben ift, lag uns bamit Buft und Freud : brauffen ger ; meine Seele bancet

Dir.

bir, bu ber Soll und Tob fuch ich nur : bas bleibet bezwinger, bringe wieder mir : Dmein Begier, DErr

für und für. 481. Mel. 3ch hab nach dir.

gestellt.

Te fleucht dahin ber Menschen Zeit! wie eilet man gur Ewigfeit! wie menig benden an bie Stund bon hergengrund ! wie ichweigt bievon ber trage Mund!

2. Das Leben ift gleichwie ein Traum, ein nichtes=wer= ther Waffer-Schaum ; im Augenblick es bald vergeht, und nicht besteht, gleichwie ibr dieses taglich feht.

3. Mur du, Jehovah ! bleibeft mir bas, mas bu bift; ich traue dir : lag Berg und Sugel fallen bin; mir ift Gewinn, wann ich allein

ben Jesu bin ! 4. Ach lebre mich, D Sottes Cohn! fo lang ich in der Satten wohn : gib, bagich geble meine Zag, un munter wach, bas ich, eb ich

Rerb, fterben mag !

5. Was hilft die Welt in letter Moth, Luft, Ebrund Reichthum in dem Tob? D Mensch! du lauffft dem Schatten ju ! bebend es nu! bu fommit fonft nicht gu mabrer Ruh!

Rarren Luft! mir ift bas nur mit Liebe lobnt.

Gefu! seuch mein Dern

mein Sach Gott beim: 7. Das wird bas fenn, wann ich dich feh, und bald por deinem Throne fteb? bu unterbeffen lebre mich, daß stetig ich mit klugem Dernen suche bich!

482. Mel. Triumph/

es fommt 2c.

De schings Braut, wenn man fie nur bon Ferne icaut! wie wird fie nicht fo herrlich fenn, fo bald fie vollig bricht berein! Tris umph ! wir feben bich, wir fingen bir : Bobl bem, ber dich empfangt, bu Sime mels=Bier !

2. Sie ift ichon ihrent Mann geschmudt, ber ibr ben Glang entgegen foict : In foldem Bierath fahrt die Stadt herab, wann fie bie 3ahl von hat: fo mirb der himmel samt ber Erb

berneut, Die Creatur bon

ibrer Laft befrent.

3. Ich febe fcon im Beift juvor, wie Gottes: Dutte fleigt empor: hier wohnt Sott felbft ben Menschen ben, fagt, ob bif Gottes Stadt nicht fen ? Der fein Jernfalem mit Luft be-6. Beg Eitelfeit, ber wohnt, und feinen Burgern

bochfte Gut bewuft : bas 4. Dier gilt fein weinen

mebr.

mehr, fein flaglich thun, beine Dauren boch pernun muß Gefdren und vor, fie heben beinen Dracht Schmergen ruhn ; mas empor ! 3ch ichau bich noch gur alten Welt gehort, wohl, benn dich bedt feine ift gant in Grund gerftobet, Dacht. D! baf ich icon perfehrt ; Der auf bem langft war babin gebracht! Throne fist, verfundigt 9. Wie fundelt ba ber fren : feht, Lieben, wie mein Grunde Gein, ein jeder ift Beift macht alles neu!

permanbelt und verneut: Da fommt fein Goben Ruhm, und bleibt des Ro-ficon die Thore fets eroff= nigs Eigenthum. D gulb- net fepn. ner Stern, wie bligt bein 10. Wie freuet fich mein

Bahl?

Drum geht ber Beiben gufl im licht umber, hier mehrt ber Ronige Ruhm des Ro-

nigs Ebr.

Glaß, als fie ber gulbne 12. Ach! wundre fich nur Robeftab maaß: ihr Tem: niemand nicht, bag ich nichts pel ift ber DErr und auch anders mehr verricht; die bas lamm, die Braut hat Braut kan boch fonst nirs Tempels gnug am Brauti- gends ruhn, fie hat mit ih. gam.

Thor bon Verlen hat! fibr bern Sand nicht niehr bes

lein Ebelftein! wie blitt ber 5. Die Braut bes Lams Engel hober Glans? er us wird por ber Beit biergu|berftrahlt die Thore gans! und fo befist fie Gottes Rnecht, tein Burer ein, ob

beller Strahl ! mer weiß ganger Ginn, bag ich Der ausermablten Burger ichon eingeschrieben bin in perlobten Der Glieber: 6. Die alte Sonne icheint Bahl, burch meines holben Da nicht; bie glanget viel Ronigs Bahl! Bie gerne ein ander licht, weil Got: mach ich mich mit nichts ges tes großte Berrlichkeit, bes mein, weil ich ein reines Lammes leuchte, fie erfrent. Blied ber Braut wiff fenn! 11. Drum überminbt mein Glaube weit im Beift die alte Dichtigteit, er mar= bet auf Die neue Stadt, Die 7. Sie ift bon purem lauter neue Sachen bat : Gold gebaut, und mas man 3m Blut des gamms ererb, auf ben Gaffen ichaut, ift ich alles mit : in diefem liege als ein hell-durchicheinend ber Sieg, darum ich bitt.

rem Schmud zu thun. Wet Ich gruffe bich, bu feinen Sochzeits. Tag fcon gulone Stadt, Die lauter vor fich fieht, ber ift um an-

> muht. 12. 2Benn

Bie wohlist mir, wen Wie wohl ift mir! wie 481

gends umgefehrt, und flein getehrt vor beine Gottheit als wie ein Rindlein werd, trete ! bring mich nur gans fo ift Jerufalem nun mein, bann folde Burger muffens fenn : da fabr ich dann jugleich mit ihr berab, und was ich fonit baben für Chrehab.

14. Dann ift bas Alte vollig hin, das Neu ift ba, nach Beiftes Ginn! Billtommen afterlieblies gam! tomm ja fein baib mein Brautigam ! Triumph ! Triumph! Bictoria ! und

ewiges Halleluja !

481. Mel. Der Tag ift bin/mein.

M Je wohl ift mir, wen 25 ich an bich gedende, und meine Seel in deine Bunden sence! O JEsu, Mur ben bir bin ich ver= gnugt, fo offt mein Beift burch bich die Belt befiegt.

2. Wie wohl ift mir, wen ich mich nach dir febne, und meinen Geift gu bir allein cemebne! wenn ich mit bir genau vereinigt bin, und reiffe mich von mir gu bir

ftets bin !

3. Bie mohl ift mir, men ich mein Creug umfaffe, un alles mas du haffest berg: lich haffe! ach! führe mich auf Diefer ichmalen Bahn noch ferner fort, wie bu bis= ber gethan.

13. Wenn ich nun folsofft ich ju dir bete, und ein jur Abgeschiedenheit, mich nichts mehr als du allein erfreut.

5. Bie wohl ift mir, wen mich die Welt verachtet, un wenn mein Ders nach ihrer Sunft nicht trachtet! 21ch ! brum fo fen, o JEfu, vouis mein, fo wird mir fonft nichts mehr gefällig fenn.

6. Wie wohl wird mir auch in bem Lobe werden! benn also komm ich von der eitlen Erden, da will ich denn in weiffen Kleibern stehn, und nimmerinche aus deinem Frieden gehn.

484. Mel Bommtber

zu mir spricht 2c. Te wohl ist mir! Wie wohlift mir! man unfer Gott im Geifte hier, fich meiner Geelen zeiget, daß ich inwendig hupf und fpring, und Lob und Dand bem DErren bring, ob gleich ber Dund offt ichweiget.

2. Berftummen muß, verflummen muß all Creatur, der Uberfluß, der Schöpffer felbst, ift nahe, ja da im Geift, ja nab ift er, firmahr, der groffe himmels= Der, ift meiner Geelen nahe.

3. Wie mobliff mir! wie 4. Bie mobl ift mir, fo mobl ift mir, mein Son

Das

bag brent icon in Begier, wie wohl wird mir ! mann ad | mar ich gar ju Stau- ich ju meines 3Efu Bier, be, ach ! mar ich gang in nur ein Gefpiele merbe, Lied verzehrt, dis hoff ich Salleluja ! der Derr ift noch auff Diefer Erd, wie nah, Salleluja ! Soffania! febr ber Satanichnanbe.

4. Bie moblift mir! wielde. wohlift mir ! Wann ich biel ganne Welt allhier, mit inrer guft verlache, mit ODit ich sieg, und also fing, wann ich im Geift bas Fleisch bezwing, mich nichts

mehr traurig mache. Dern, bas ift gang Lobens voll, und bin im Beift ent- wendet.

Deer, auch mas, fich irgend Andet.

6. Es ftimme an, auff Diefer Bahn, was fich auch nur bewegen tan, bas preife, rubm, und lobe, ihr Dens preifen feine Gute. fcen-Rinder tommt berben, jum goben und jum Le-Ben treu, ein reines Berg batt Probe.

7. Wer weiß mas fommt, was ift bestimmt? Wann Glauben, nach bem Boreinft der DErr Die Seine, bild bein, ber Gunden ab. nimmt, die teufche Draut zufterben fein, bamit wir iuehren, er hat fie ichon in dir leben. 3m Geift erfandt, fie geht | 4. Dheilger Geift! bu merihm auch genaugur Sand, tes But, lag bich auf uns und thut fein lob vermeb- bernieber, ermede unfer ren.

Der Derr gepriefen mers

485. Mel. Allein GOtt in der Bob/1c. SMe toben bid, o Derre GOtt! Du

vatterlich Gemuthe, bagbu an uns in unfrer Doth, be= miefen fo viel Gute, aib uns 5. Dir ift febr wohl, boch nun ein recht Geficht, mir ift febr mohl, mein und bag wir ja vergeffen nicht, mas bu an uns ges

sunder, mein Derg, das | 2. Dit einem Lied und kan nicht schweigen mehr es Lobgefang, thun wir ju jauchge alles Simmels- Gott uns wenden, und langen ibm lob, Dreif und Dand, ber uns mit feinen Sanden, geleitet hat, ben Lag und Macht, und uns in diese Stund gebracht, wir

3. Wir dancken bir, Bert Beju Christ ! vor bein fo treues lieben, bas bu por uns gestorben bift, hilff, bag wir uns auch üben, im

Dern und Muth, jum Ge=

8. Bie wohl wird mir! bet und lobes-lieder, por

Gottes

5. Das bitten wir aus Salleluja. hernens Grund ach Gott! 6. Rundu bift ba, ba liegeft lag birs gefallen, fen mit bu, und haltft im fripplein un ben uns diefe Stund, er- deine ruh; bift flein, und bore unfer gaffen, ftard machft boch alles groß, bes uns im Glauben allermeift, fleid'ft die welt und fomft durch Friedens: Geift, der bleibe 7. Du fehrft in fremde

ift der herrliche Tag, ic. mild aus einer Menschen-Sie fingen bir, 3m bruft, un bift boch felbft ber manuel, du Lebens: Engel luft. Salleluja. fürst und Gnaden-quell, du 8. Du hast dem meer fein himmelsblum und Dor- giel gesteckt, und wirft mit

Salleluia.

2. Wir fingen bir in beinem beer, aus aller frafft lob, preis und ehr, das du, o lang gewünschter Gaft, bast. Halleluja.

Welt gemacht, hat fo manch ihn nicht. Salleluja.

ichaer. Salleluja.

hoch begehrt der birt und als lauter Beil. Salleluja. tonig beiner heerd, der man, 11. 3ch aber, bein gering. der dir so wohl genel, wen ster knecht, ich sag es fren, er bir fang auff faitenspiel: und mein es recht, ich liebe Salleluja.

s. Uch! bas ber herr aus ich dich gerne lieben will. Bion fam, und unfre bande! Salleluja.

Bottes groffe Butigfeit, | von und nahm! ach! baß und mach uns ferner all be- die hulffe brad herein! fo reit, ju bem ewigen leben. wurde Jacob frolich fenn.

deinen Lieb-und doch bloß. Salleluja.

in uns allen, Umen. haufung ein, und find boch 486. Mel. Erfchienen alle himmel bein ; trincft

genstern, du Jungfrau'n-windeln jugedeckt; bift Sohn, Derrager Deren. Bott, und liegst auff heu und ftrob; wirft Denfch und bist dock Il und D.

Baffeluia.

9. Du bift ber urfprung aller freud, und duldest so dich nunmehr eingestellet viel hergeleid; bift aller henden troft und licht, 3. Dom anfang, ba die fuchft felber troft, und findft

hersnachdir gewacht, dich 10. Du bist der fuffe hat gehofft fo lange jahr Menschen freund, doch find ber Bater und Propheten- bir fo viel menfchen feind, Derobis hert halt bich für 4. Für andern hat bein greul, und bift boch nichts

dich, boch nicht so viel, als

12. Der

Brafft ift flein, doch wird tob, vertehrft in freud aff birs nicht juwider feyn; angft und noth. Salleluja. mein armes hert, und mas 19. Du bift mein Saupt, es fan, wirft bu in gnaben binwieberum bin ich bein

bich fdmach gemacht, er- gibt, flets bienen bir, wie mablteft, mas die melt ver- birs beliebt. Salleluia. acht; warft arm un burff: 20. Ich will bein Salles tig, nahmft vorlieb ba, wollaja bier mit freuden fin-

Salleluja.

bein fripplein auch nicht 487. Wel. Wie schon groß, der fall, das beu, bas ift unfere Konige dich umfing, mar alles Schlecht und febr gering. Dalleluja.

15. Darum, so bab ich auten muth, bu wirft auch halten mich für gut; o IEfulein, bein frommer finn macht, bas ich so voll tro: fies bin. Salleluia.

16. War ich gleich fund und lafter voll, bab ich gez lebt, nicht wie ich foll : en tommft bu boch besmegen ber, daß fich ber funder ju

Dir tehr. Salleluja.

17. Satt ich nicht auff mir funden-fchuld, hatt ich fein theil an beiner bulb ; vergeblich marft du mir ge: Beinftod führt!

alles jamere frey : bu tragft was bie emge Lieb nicht

12. Der will'ift ba, bie ben jorn, bu wurgft ben

nebmen an. Salleluia. | glied und eigenthum, und 13. Saft bu boch felbft will, fo viel bein Weift mir

ber mangel bich hintrieb. gen fur und fur, und bort in beinem ehren-faal fou 14. Du schlieffst ja auff schallen ohne zeit und jahl: ber erben ichoof, fo war Salleluja.

Brant.

Mohlauf, jum rechten. Weinftod her ! Bols auf, und bringet ibm bie Chr, bie ihr von ibm nun allgugleich wolt trinden in des Batters Reich ! Bolauf und lobet ihn mit aller Rrafft, Die er alleine in uns murcht und ichafft!

a. Der theure Denland Wefus Chrift allein Der mahre Beinftod ift, ber Beift und Rrafft und Befen hat, ber Menfre bleibet nur ein Schatt : Bohl bem, der alle feine guft-Begierd nur in ben wefentlichen

boben, wenn ich noch mar g. Den uns ber Batter in &Dites jorn. Salleluja. vorgestellt, ba er ihn an bas 18. Go faß ich bich nun Creut gepfahlt, ju unferm ohne fcheu, bu machft mich Denl in feinem Blut. Geht

thut.

thut, Die felbsten der Bein- 13Efu bleibt, ibm, als bem Gartner ift und beift, und Beinftod, einverleibt, ber burch ben Weinftod fich fich an ihne haltet veft, und

in uns ergeuft!

Die allein, fo Gefu einge- Frnchte bringt, und bem pflanget fenn/ Die burch bie es jur Bollfommenbeit geneue Pflangungs: Rrafft, lingt. in feinem Blut und Geiftes | 9. Wer aber in ihm bleis Saft, aus imm, dem mah- bet nicht, wer feinen Ginn ren Beinftod, gebn berfur, von ibm abbricht, mer fic von Grad ju grad, in anges nach fremder Rrafft ftrede nehmer Bier.

s. Doag boch feines von uns fen fo ungeschlacht und ungetren, bas nicht auch feis ne Fruchte bracht, nach gu= ter Reben Art und Recht, in bes Wein-Gartners Ch. re, Ruhm und Preis, bas ers nicht megnehm als ein

hurres Meuß !

6. Dann nur bie Reben laft er ftebn, an benen er tan Fruchte febn, ia Fruch. te mabrer Bus und Reu, aus innerm Trieb ohn Deudelen : Die reinigt er burch feines Geiftes Bucht, bag fie noch reicher bringen ihre

Frucht.

nigung, die uns bringt die wann feine Freude mir an Bereinigung mit unferm uns ftets nehmen mabr bie Weinftod, ber uns tragt, burch ben Beinftod uns und immer naber fast und wird offenbar. begt, daß wir gur rechten 12. Go wird bann unter pollen Frachtbarkeit bas uns aufs neu auch machfen burch erft werden gang und fort die Liebes-Tren, bas gar bereit.

libne in fich murden laft, 4. Die Reben find nur ber ift, der gut und reiche

> aus, ben wirft man bann auch gar binaus, baß er verdorre und berbrennet merd, meil er boch fonften nichts mehr nut auf Erb. 10. So laft uns in ibm bleiben bann, die er genom= men ein und an, in feinein Wort und feiner Lieb, nach feines Geiftes Rrafft und Trieb, so wird auch unfre Bitt ftets fenn erhort,

su Gott fich febrt. 11. Es wird bann and durch reiche Frucht. ber Batter, ber fie pflangt und fucht, erft werben von uns recht geehrt, und unfre 7. D Gnaden:bolle Reis Freude fiets vermehrt.

mann unfer Ders burch ibn

leins bem andern in 8. Dann nur ber, fo in Dern fich wird bargeben

X 6 bertil (1)

486 Wohl bem Menschen, Wo ift ber Schonfte.

thut beut und alle Tag.

Wrucht bestehn, auch wenn bas Leiben mirb angebn; Co mird bes Beiftes Beugnis fich an uns erweisen Frafftiglich, auch in ber grofen Marter, Roth und Dein, daß mahre Reben wir am Beinftod fenn.

14. Herr Jeju! ber bu uns gefent, baf wir Frucht bringen follen jest, in und aus bir burch beinen Beift, ber zu bem End noch in uns fleust : D mach uns boch dir alle recht getreu, baß feines unter und unfruchtbar fev. 15. Damit burch uns jemehr und mehr dir werd gebracht lob, Preif und Chr, und beinem Batter, ber uns liebt, und feinen Geift uns barzugiebt, daßer in mah= rer Liebes = Fruchtbarkeit bon uns gepreiset werd in

Emigfeit. Der I. Vfalm. 488. Mel. Werde mun: ter mein Gemutbe. MOhl dem Menschen, 20 ber nicht wandelt in

gottloser Leuthe Rath; wohl dem, der nicht unrecht banbelt, noch tritt auf ber Sunber Pfad, ber ber

berklich gern, mit affemtfellen weicht: Der bingemases ift, bat und ver- gen berelich ehret, mas uns mag, wie uns ber Derr Bott vom Dimmel lebret!

2. Wohl Dem, Der mit 12. Co wird bann unfre Euft und Freude bas Gefen bes Sochften treibt, und hier, als aufsuffer Wenbe, Tag und Racht beständig bleibt, beffen Gegen wachft und blust wie ein Dalms Baum, ben man fiebt, ben ben Kluffen an ber Ceis ten, feine frifche 3weig

ausbreiten !

3. Allo, sag ich, mirb auch arunen, der in Giote tes Wort fich ubt : gufft un Sonne wird ibm Dienen. bis er reiche Fruchte giebt : feine Blatter werben alt. und doch niemals unge= stalt : Gott giebt Glick au seinen Thaten, was er macht, muß wohl gerathen!

4. Aber, men bie Gund erfrenet, mit bem gebts viel anders zu, er wir wie bie Sprengerftreuet bon bem Wind im ichnellen Ru; Wo der Herr fein Sauffs lein richt, ba bleibt fein Gottlofer nicht! Summa, Bott liebt alle Frommen, und, wer bog ift, muß um= fommen.

489. Mel Wo ist mein Schäflein.

MD ift der Schönste, ben ich liebe? wo ist Spotter Freundschafft mein Seelen-Brautigam? fleucht/ und von ihren Ge- wo ift mein hirt und auch mein

mein gamm? um ben ich 5. Boift meinteit. Stern, mich fo feier betrube. Sagt meine Sonne, mein Mond an, ihr Biefen und ihr und ganges Firmament? Matten! ob ich ben euch Boift mein Anfang und ibn finden fou? das ich mich mein End? wo ift mein Juunter feinem Schatten fan bel, meine Wonne? wo ift laben und erquicken mohl. mein Tob und auch mein

2. Sagt an, ihr Tulpan leben? mein Simmel und und Rarciffen! wo ift das mein Paradeif, mein Bers, garte Lilien = Rind? Ihr bem ich mich fo ergeben, baß Rofe! faget mir gefdwind, ich von teinem andern weiß? ob ich ibn kan ben ench ge= 6. Ach Gott! wo foll ich nieffen? Ihr Spacinthen weiter fragen? Er ift ben und Biolen, ihr Blumen: feiner Creatur Ber führt Urten mannigfalt ! fagt, ob mich über Die Ratur ? 2Ber ich ihn ben euch fan holen? macht ein Ende meinem damit er mich erquice bald. Rlagen ? Ich muß mich us

3. Wo ift mein Brunn, ber alles femingen, mus ihr fublen Brunne ? ihr mich erheben über mich, dan Bache! fagt, wo ift mein hoff ich wird es mir gelin-Bach, mein Urfprung, bem'gen, bag ich, o Jefu finde ich gebe nach, mein Quell, bich. Untw. Dact. 513.

auf ben ich immer finne? Wo ist mein Lust-Wald, o 490. Mel. Buter/wird

woist mein Plan? woist 330 ift meine Conne mein grunes Feld, ihr Fel- blieben? beren Lieber? ach zeigt mir boch zu ben mir fo wohl und fanfte

ibm die Bahn.

4. Boift mein Taublein, frielte, und ich fühlte, mas ihr Gefieder ? Wo ift mein fur Trafft man durch fie bat treuer Velican, ber mich le: s. Alber nun empfind ich bendig machen fan? Ach! Schmergen in bem Bergen, baf ich ihn boch funde wie- Die Bersuchung wachst in ber. Ihr Berge! wo ift mei- mir, und ich bin gans matt ne Sobe ? 3br Thaler ! ju fampffen, und gu bampfe fagt, wo ift mein Thal? fen, weil ich feine Sonne fcaut, wie ich bin und wie- fpur. ber gehe, und ibn gefucht 3. Ich fan nicht bie Doth

bab überall!

ihr Walder? Ihr Ebene! die Macht der Gunden.

that, ba fie in ben Ginnen

lertragen; ich wills wagen.

vielleicht fild ich meinen Freund,

Freund, daß die schwerel 10. So nimmt bich bie Nacht der Leiden fich muß flare Sonne in ber Wonne fceiben, wenn fein madtig eigenthumlich in fich ein ba

Licht ericbeint.

Friede, bu bift mube, bu fein Theil wird finiter fenn. Andft jest die Sonne nicht, 11. TEfu! gib in Duns bu muft in ber Still ertra- deln Begen beinen Gegen. gen Deine Dlagen, bis ber weil die Dacht bes Glaus Morgenftern anbricht.

Beschäffte, lag die Rraffte gen, weil es nur bie Rrafft au bem licht gelehret feon! vergehrt. fo wird bir ber gutone Morgen ohne Sorgen enbal lich wieder treten ein.

6. Weil Die fleine Belt wird fieben, wird man feben Sag und Dacht im Bechset ftein; benn, foll Durch den Thau die Erben fruchtbar merben, muß bie tuble Racht ergebn.

7. Ralt und Dine mußben Krommen nuglich fommen, Bind und Regen hilffet nur ; benn es fommen feine Gruchte nur ben Lichte jur pollfommenen Datur.

8. Ochane, wie Die welfe Shaung nur Bergnugung Ratt bes bittern Rlagens macht! bande biefem weifen Batter und Berather; daß Er es fo mobl bebacht.

o. Lag bir nur ben theuren Blauben niemand rauben ber bich fo herslich liebt, und perharre im Gebet! und nie mas bofes hat ver= Schlaffe und bein berge ma lubt an bir, ber fich gelaffen de, beine Sache in bes Bat- nieber, um bich gu fuchen ters Sanden flebte!

wird bich ibr Blig burchge. 4. Geele! folaffe nur im ben, bu wirft feben, bas

bens mabret! bilff mir fatt 5. Deibe nur ber Racht vergebner Rlagen alles tra-

> 12. Und bein Fried er. halt die Ginne ben mir in. ne, er bemabre meinen Sinn, baf die Racht burch beine Gnade mir nicht ichabe, bis ich gang imlichte bin 491. Miel. Wo ift der Schönste/ den ich ic.

West ber Hirte. OD ist mein Schaffe Blein, das ich liebe, bas fich fo weit von mir verirrt, und feibft ans eins ner Schuld verwirrt, bas rum ich mich fo febr betru= be? wift ibre, ihr Balber und ihr Seden, fo fagt mirs, eurem Schopifer an. ich will febn, ob ichs fanermerfen und retten bon ber Firre-bahn!

2. Uch Schäflein! finde bich boch wieber gu bem, und ju faffen auf feine 21ch=

fel

lich!

3. Ich fan bich ja nicht schmeissen fan. langer miffen in folder Ab- muß fur Erbarmen weinen, geschiedenheit, bu lauffit bag bu mich nicht wilt bbnun bin und ber gerftreut ren an ! und muft die groffe Freude Schafflein: miffen, fo andre Schafflein 7. Bef ift die Stimme, ben mir finden, die nur in die ich fore in biefer wilden meinem Schoofe rubn ; Buftenen? es icheint, als Da find fie ficher fue ben obs ein hirte fen: Er ruffet Binden, Die ihnen tonnen immer : wiederkehre! folt Schaden thun.

Frieden, big bu bich ganglich verirrt: nan bin ich in mich verfendt, und bein lahm auf meinen Beinen ! Ders haft ju mir gelendt: ach! batt ich mich nicht fo Ich bins affeine, ber ben verwirrt! Muden kan Leben, Rraft, Sirte: Erquidung geben ! fo tom: 8. 3th will dir keineRuhe me boch nun bald bergu! laffen, ich will bich locken, ach! schone boch bein ar- bis bu borft, und bich von

Lamm! nicht boren, lauffit gang fanfte bruden ! in immer weiter meg bon mir? Liebes. Geilen folt bu gebn, euff ich boch febnlich fur bann wird tein Feind bich und fur, ob bu noch wolleft mehr beruden : in meinen wiederkehren ju beinem Surden folt du ftebn! Urfprung, beiner Quelle, Schafflein: aus welcher bu geftoffen 9. Ach polver Sirt! id bift, die ja fo lieblich und fo tomm gelauffen, fo gut ich belle von Ewigkeit gewesen tan, auf bein Beforen; du ift.

fel fanffeiglich, der nimmer thaut? fo bift bu wol recht mehr bich fan verlaffen bin vergleichen ben barten ben meine Lieb mabrt emig- Gelfen und ben Steinen, Die doch mein Bort jer-

er mich benn auch irgend 4. Du findeft eber feinen mennen? ich febe mobl bas

Sirte:

mes Leben und ichaffe bei- Bergen ju mir tehrit ! 21ch ! ner Seelen Ruh! wie will ich dich benn um. 5. Wilft bu, o armes faffen, und an mein hern

muft mich aber machen fren, 6. Ran bich mein ruffen und felber bringen gu bem nicht erweichen, das in der Sauffen ber anbern Schafe Buften laut erichallt, und lein, Die Dich tennen, Die in ben Rlufften wieder- bich nur ibre Augen-Luft und aller liebften Birten, mennen, um ju genieffen 5. Ran fich wohl in Bielbeiner Bruft!

492.

· Liebe ichmeben, Die uns ftats met allen Rummer ? Wens Brautgams Gute alles be Welt. Thun und gaffen grundt, 6. 3hr Bewegen und ihr

nunfft mag forgen; Gigen- gefcheben, gebt nicht mit Will mag gudlen fich! mas! nicht will bem Weift gehor= den, muß fich ichleppen eiebner ichaffen : und bas jammerlich mit viel taufend Laften: aberich will raften bem Achern Liebes-Schoof, ber mich macht von Rummer loß!

3. D wie ift ber Braut gerathen, Die als Rindlein umgekehrt, alles halt vor über so viel Plagen; sie ver- brennt? Dergningter Frolichfeit.

scheinen, noch es nur gut Seinden unversehrt. mennen: Das felbststandge 9. D verborgnes Liebes. Wefen Schafft neues Leben, Leben ! lag ben fanfften Lie neue Rrafft.

beit fteden ber in eins vers liebte Beift ? Ran bieUnruh so ift wol ein fuffer ben erwecken, ben bie Lieb Beben auf ber gangenlin fich beschleuft, bem ein weiten Belt, als in Gottes fanffter Schlummer bemgefangen halt? wenn ein ber Braut nicht felbst gerein Gemnthe blog auffs faut, wedt fie nicht Die gan-

und ibn felbe in allem findt. Geben thut fie nur in lauter 2. Unglaub und Ber- Rub : und mas gottlich foll Bermirrung ju. Gelbft ihr fuffes Schlaffen muß ibr Baden muß allein in ber Lieb getrieben fenn.

7. Sort man fie gleich frolich fingen, bleibt fie doch in fuffer Still; weil ibr Wollen und Boubringen Gott gebeim vollenden will: Was ift benn nun Wunder, Roth und Schaben, mas wenn ihr Liebes Bunder nicht Mesum selbsten ehrt! nicht von auffen wird erfie barff nicht mehr klagen kennt, ob er noch so hisig

bringt die Lebens-Beit in 8. Will ber Gigenheit geluften, frembe Rrafft ver-4. Reine Unruh, feinen megen fenn, und barin fic Schmerken, macht ihr meh! fpieglend bruften, sieht bie ber Benchel-Schein: mas teufche Gonn fich ein, und nicht geht aus reinem Ber- laft ihre Stralen teinen Ben, muß ben ibr vergraben Roth bemablen : alfo bleibt fenn: fie will nicht mehrlibe Schan bewart, und von

bess

bes Geift mir den Gottes-Idie Sonne font durchschief-Frieden geben, ber bein em, fen, daß fie feine Sarte ger Cabbath heißt! Ach wendt! D! tont mich bie mit welcher Bonne fronet Lieb erweichen, feine Canff. Diefe Sonne, wenn fie ihre te ju erreichen! murbe nicht Dacht erhoht, und fo nim- der barte Ginn als jer-

nier untergeht!

10. Cuffe Rrafften ! reine Flamen I nehmt mein gans Bes Leben ein! haltet mich mit bem gufammen, ber mir allgenug muß fenn! Liebe foll ihn binden, alles überwinden; daß feinkeuicher Liebes-Rus ewig mich er: quicen muß!

11. Sab ich bich gleich noch so veste, wilst duboch noch naber fenn, und vom guten felbft das Befte mir jum Befen brudenein. D folas mein Leben flats bir fenn ergeben lich in dir, und du in mir; ja du alles für und fur ! (o du allerschonfte Bier!)

493. Mel. BEfu/ meis nes Lebens Leben.

SID mein Schan liegt, ist mein Herne: was ich lieb, da lebe ich: wo es licht ift, brennt Die Rerne ber Begierben brunftiglich. Ran bas Schwere bon ber Erben schon nicht leicht ge= jogen merben: Biehet boch fein liebs-Magnet alles, was von ihm ausgeht.

2. Alch! daß meine Seel gerflieffen, und wie Bachs

schmolken fallen bin?

3. Komm, o HErr! und fprich die Worte beines Seiftes in mir aus : difne mir die Liebes-Pforte, fchein ins bundle Ceelen-Saus, bis bein Stral mich gans durchblige und in voller Brunft erhige, bag ich wie jerstoffen steh, und nach beis

nem Wort ausgeh !

4. Tefu, aller Leden Les ben! ift doch nichts fo farr und hart, dem du nicht kanft Barme geben, bag es merdelind und jart, wennes nur sich bir vertrauet auf dich im Geborfam ichauet; folist bu mich nicht wech von mir gieben tonnen bin gu

bir?

5. Ol ich will so lange flehen, bis ich beinen flars den Bug in mir merbe fies gend feben, ju beforbern meinen Flug nach den obern Geraphinen, bie im Liebes. Reut gerrinnen, wenn bein lichtes Angesicht ift auf ib. ren Dienft gericht.

6. Wie ber Batter mich jum Cobne hat gejogen in ber Bug, bas er ewig in mir wohne, und ich in ihm bleis jerfcmelgen tont, wenns ben muß: Alfo jeuch, o JE-

fu! wieder mich und alle beis benn ich tan mir nichts er ne Glieber zu bes Batters reichen beine Gnab und Stard und Lieb, burd er= Liebes = Beichen. Taufend. neuten Liebes=Trieb!

7. Denn bas neugebohr= Konig, Dand bafur ! ne leben, bas bu mejentlich felbst bist, will fich wieder einergeben in ben Brunn, ber Bott nur ift. Go fanl Denn ber Gobn verklarent feinen Batter, ibm gu Chren, wenn Er ihm nun wiebergibt gang vollendet, mas er liebt.

8. Batter! fennft bu bei= nen Saamen, ber bie pure Sottheit preift ? fo verfla: rebeinen Ramen, melder Mefus in mir beift, ber fich mefentlich ausbreitet in ben Beift, ben bu bereitet bir jur Freude, mir jum Seil! Sottlich Leben fen mein

Theil!

forung wieder, leb in gott- Bunber = Bege, mich gelicher Natur: nichts zeucht führt, Die Lebens-Beit, fo mehr gur Erden nieder Die weiß ich tein Biel gu finden. Berneute Ereatur. Leib und noch ben Grund bie ju er-Seel mag mir vergeben, grunben. Laufend, zc. Gottes Gobn bleibt in mir s. Du, Derr! bift mir fteben. Gelig! wer in fich nachgelauffen, mich ju reifs fo fühlt, wie in ihm dielfen aus ber Glut: benn ba Gottheit spielt!

nes Lebens Leben.

23 Omit foll ich bich wol ten, wornach man zu erft loben, machtiger foll trachten. Taufend, zc. HERR Zebaoth? sendel 6. D wie haft du meine

taufendmal fen bir, groffer

2. Derr, ent unde mein Bemuthe, daß ich beine Wunder . Macht, Deine Gnabe, Treu und Girte fets erhebe Sag und Racht! ben von beinen (naben=Guffen Leib und Seele gengen muf-

fen. Taufend ic.

3. Dend ich nur ber Sunden-Gaffen, brauf ich bauffte Schuld mit Schuld, so mocht ich für Scham erblaffen, fur ber Langs muth und Gedult, womit bu, o Gott! mich Urmen haft getragen mit Erbars men. Taufend, ic.

4. Ach ja! wenn ich überlege, mit mas lieb und Gu-9. Go find ich ben Ur-tiafeit bu, burch fo viel

mit ber Gunber Sauffen 494. Mel. JEfu mei-lich unr fucte irbifd Gut, hieneft bu auf bis mich ach=

mir darju von oben beines Seele fters gefucht ju bir ju Geiftes Rraft, mein Gott liebn! bag ich aus ber

Ennbens

Dunden : Sole mochte gu; auf den Sugeln minderbat ben Bunden fliehn, die mich errettet mich : wenn ichien ausgefohnet haben, und mit alles ju gerrinnen, mard Rrafft jum Leben laben. Doch beiner Gulffich innen.

Taufend zc.

7. Ja, Berr, lauter 12. Rielen taufend mir Snad und Bahrheit find jur Seiten, und jur Redbor beinem Ungenicht, bu, ten jednmal mehr, lieffeft bu trittft herfur in Rlar- bu mich boch begleiten beit, in Berechtigfeit, Be-burd ber Engel ftardes richt : baf manfoll aus bei- Deer, bag ben Rothen, die nen Werden beine Gut und mid brangen, ich jedennoch Allmacht merden. Tau-bin entgangen. Saufend zc. fend, ze.

schehen noch ju viel : fo hab neWeisheit auch ju preifen. den. Laufend, ic.

Taufend, 2c.

9. Bald mit Lieben, balb mit leiben tamft bu DErr, mein Gott! ju mir, nur mein Berge gu bereiten, fich gang zuergeben bir, baf mein gangliches Berlangen mocht an beinem Billen hangen. Laufend, zc.

10. Wie ein Batter nimt ewig, ewig banden bir ! und giebet, nachdems Rin= 495. Wiel. Aufmeinen bern nüglich ist: so baft bu mich auch geliedet, Derr 200 foll ich flieben bin, mein Gott! zu feber Frift, 200 weil ich beschweret und bich meiner angenom: bin mit viel und groffen men, wens auch gleich aufs Sunden? wo foll ich Ret= bochfte fomen. Taufend,te. tang finden ? wenn alle

Taufend, ic.

13. Batter! bu baft mir 8. Wie bu fegeft jebem erzeiget lauter Gnad und Dinge, Zeit, Bahl, Daas, Butigfeit; Und bu baft gu Gewicht und Biel, damit mir geneiget, Jefu, Deine feinem gu geringe mocht ge- Freundlichkeit; Und burch bic, o Geift der Gnaden! ich auftaufend Beifen dei- werd ich ftets noch eingelg.

14. Taufendmal fev bir gefungen, Derr mein Gott! Dreif, gob und Danck baf es mir bisber gelungen ! Uch ! lag meines Lebens= Sang ferner bodi durch JEfu Seiten, nur gebn ina Die Emigfeiten! Da will ich, Herr, für und für

lieben Get.

11. Du haft mich auf Ud- Welt berfame, mein Angft lere Flugeln oft getragen fie nicht wegnahme.

vatterlich, in den Thalern, | a. D Jefu | voller Gnab,

anf

auf bein Gebot und Rath kommt mein betrübt Gemithe ju beiner groffen Gate: lag bu auf mein Bemiffe ein Onaben Tropfflein flieffen !

Ich, bein betrübtes Rind, werff alle meine Sund, fo viel ibr in mir neden, und mich fo befftig foreden, in beine tieffe Bunben, be man Rets Deil

gefunden.

4. Durch bein unichalbig Blut, die schone rothe Kluth, wasch ab all meine Sande, mit Troft mein Dern verbinde, und ibr nicht mehr gebende, Meer fie tieff verfence!

5. Du bift ber, ber mich tron, weil bu mich haft evloft, was ich gefündigt ba= be, haftu verscharrt im Grabe, da hast du es verschlos fen, ba wirds auch bleiben

muffen

6. 3ft meine Boffheit groß, so werd ich ihr boch log, wenn ich bein Blut auf. faffe, und mich barauf ver= laffe: mer fich zu bir nur findet, all Alnaft ibm balb perfcminbet.

7. Die mangelt zwar febr viel, boch mas ich ha= Ben will, ift alles mir gu qu= te erlangt mit beinem Blus te, bamit ich überwinde Lod, Teufel, Soll und Bun-De.

Deer mir gant entgegen mar, barff ich boch nicht verjagen, mit bir fan ich ife ichlagen, bein Blut barfich nur jeigen,fo muß ibr Erus bald ichmeigen.

9. Dein Blut, ber eble Safft, bat folde Stard und Rrafft, bag auch ein Tropflein kleine bie gange Belt fan reine, ja gar ans Teufels Ramen fren, log

und ledig machen.

10. Darum allein auf Dich, Deur Christ verlas ich mich: ba tan ich nicht nerberben, bein Reich mus ich ererben, benn bu baft mirserworben, ba on für

mid geftorben.

11. Fuhr auch mein Ders und Ginn burch beinen Beift babin, bag affes ich mog meiben, mas mich und dich kan scheiden, und ich an Deinem Leibe ein Gliedmaß emia bleibe!

496. Mel. Aus tieffer Moth schrevich zu dir.

Ma sou ich hin? wer 20 hilffet mir ? Wer führet mich jum Leben ? ju niemand, DEARI als nur ju bir will ich mich fren bes geben. Du bift, ber bas Berlohrne fucht;bu fegneft, dos, fo war verflucht : hilff, Jeju! bem Elenben.

2. Derr ! meine Gunben anaften mich; der Todes. 8. Und wenn bes Satans Beib mich plaget. D lebens-

@Dtt.

Ott, erbarme bich! ver- | Gunden: Quaal? es ift fein gib mir, mas mich naget! Menfc vorhanden; GOtt Du weiftes wol, was mir bleibt allein ber Mann, ber gebricht; ich weiß es auch, und sag es nicht : hilff, JEfu! bem Betrübten.

3. Du fprichft: ich foll mich fürchten nicht; Du ruffit : ich bin bas leben ! brum ift mein Troft auf bich gericht; bu fanft mir alles geben; im Tobe fanft bu ben mir Rebn; in Roth als herzog für mir gebn: bilff, Jeiu! bem Bers

fnirschten.

4. Bift bu ber' Arst, ber Rrande tragt? erquide mich mit Gegen! bift bu ber hirt, ber Schwache pflegt? auf bich will ich mich legen: ich bin gefahrlich trand und ichmach; heil und verbind, bor an die Klag! hilff, JEfu, dem Berfchlagnen.

s. Ich thue nicht, Derr! was ich foll; wie fan es boch bestehen? es brudet mich, des weift bu mohl: wie wird es endlich geben? &: lender ich i wer wird mich boch eribfen von bem To-Des: Jod ? ich bande Bott burd Christum!

497. Mel. 21d BErr! mich armen Gunder. SOO foll ich mich bin- Banben, Die Gunbe fen fo wenden in Diefem fcmer, und ber fo viel ver-Jammerthal? wer fan mir handen, als Sandes an Rettung fenden von meiner bem Deer.

uns bon Gunben-Banben befrenen will und fan.

2. Ach! ichau von beinem Throne, GOtt Batter! schau auf mich! in JEsu, beinem Gobne, mein Geift ersuchet bich um Tilgung meiner Gunben ! ach Batter! Batter bor! und lag mich Gnade finden, zu beis

nes Mainens Ehr!

3. Ich mußzwar wol bekennen, daß ich nicht wurs big sep mich beine Magb junennen ; boch troft ich mich hieben, daß du haft Gnad und Gute verspro= den jederzeit bem glaubis gen Gemuthe, bas feine Sund bereut.

4. Drum fall ich bor bir nieder in Demuth auf bie Rnie : Alch ! trofte mich doch wieder, erquicke mich bald fruh mit beiner emgen Gnade, vergib mir meine Sund, auf daß fie mir nicht fcabe, biemeil ich Reu ems

pfind!

5. Wie David fich betla. get im tieffen Gunden. Roth, und wie Manaffe faget : Er fteb in groffer Roth, er fen gefrummt in

6. TI

6. So mus ich jest auchswill, wie fie gethan, mid fagen : 3ch babe wenig auf Die Erbe fegen, will bei: tragen ber Gunden Doth Ehranen negen, und fuffen und baft! Derr Chrift, jer-limmerbar. reig bie Bande, drud Dfop II. Ich will bir auch bies in bein Blut, wasch mich neben, mein hort und Les pon Gund und Schande, bens Furft! jum Opffer

Wind meben burch mein bu nicht verachten ; nimms Dern -Garielein, barinnen gnabig von mir bin, ich Stamme fteben, Die von ben will bein Beil betrachten. Marrhen fenn : Sie werve fo lang ich leb und bin. beftig flieffen mit gutem Morrhen Safft, ber nich thut boch ergieffen gur Gee: len Dus und Rrafft.

8. Ich bin bie in ber Buften, gleichwie ein Schaaf, verirrt, burch bring mich jum Simmels: ftege, burch beines Geiftes Bnab.

9. Mch! bore mein Begeh-lig beines Schopffers Tha: ren, und achte nicht gering, ten, ja auch ihr, ihr Engel feb, Befu! meine Bahren, Staaten ! groffes licht ber bie ich mit Petro bring : ich Connen ! ichieffe mill mit Petro weinen, Strablen, um fein lob uns las mir bein antlig ichei- Mond und Stern! fend nen mit einem Gnaben- bereit gu ehren einen folblice!

Raft, ich fan nicht mehr er- ne Guffe gar mit meinen

fo werd ich wohlgemuth! ibbergeben ein Bers mit 7. Las Nord . und Sud- Reu gerfnirscht : Das wirft

> 498. Mel. Sindet dem AErren/ findet.

Munderbarer Konig! Derricher von uns allen ! las bir unfer Lob aes fallen! Deines Batters fundliches Geluften : fuch Gute baft du laffen trieffen. mich, bu guter Sitt!ruff ob wir ichonvon bir megmich bom Gunden Begeltieffen. Silff uns noch. aufrecht und ichlechte Pfad ftard uns boch, laß bie Bunge fingen, lag bie Stime me flingen!

2. Simmel ! lobe prach=

den Derren!

To. Rimm, wie von 3. D bu meine Seele ! Magbalenen, jur Gal- finge, frolich finge! finge bung von mir an die Thra- beine Glaubens . Lieber ! nen und bas Gebnen : 3ch mas ben Dem bolet, jauchnur guloben bie und emiglte.

broben!

4. Salleluja bringe, mer etwas haft im Dunde, bas ben Berren fennet, wer nach den eiteln Baffern ben Derren Jefum liebet! fomedt, bag ber Ernftal Salleluia finge, wer nur fließ in dem reinen Grun-Chriftum nennet, fich bon be, ben Gottes Brunnlein Dergen ibm ergiebet ! D bir entdedt ; vermifche wohl bir ! glaube mir, end nicht Gott und die 28et. lich wirft du broben ohne weil diefes nie gufammen Sund ihn loben !

499. Mel. O finstre Made/ wann.

Erfließ, mein Geift! in JEfu Blut un Bunden, u. trind, nach langem Durft

bic fatt ! ich habe iest bie Duelle wieder funden, Die Seelen. labt, fo mub und matt: Eil wie ein Dirich au Diefer Quell, ber frafftig, lieblich, fuß und bell aus MEfu Berg und feite flief-

Deel durchfiffet!

bas bir ein labfal mare, tern, bas uns halt in gefie trandt mit Gifft bom heimer Safft : Doch tom-Dollen Pful: Darum bich met er fo lieblich fuß, bal bald jum Strom bes lebens biefe Pein ift fein Berbrieß : tehre, der lauter fleuft vor Er halt uns mit verborgne Bottes Gtubl! bier wird Sanden, daß wir und gerbas Innerfte vergnugt, neguihm menben. bas fonften als verschmach. 6. DErr! beine Lieb fan

ie, preise, klinge, wirff bich tet liegt : hier wirdt ein in ben Staub barnieber! Balfam aller Saffte mit Er ift GDet Bebaoth, er ift Rraft in alle Geelen-Rraf.

3. Spen aus, mobu noch balt : Es haben reinen City to to to to Sins und Augen die Kins ber, bie bie Gnade faugen.

> 4. Und o wie icon wie unaufprechlich quidet bie himmelseluft in unfer Ders! wenn Gott Den Durft in feiner Liebe fliffet. und in uns ftromet niebers marts. Dig fan fein fleifch= lich Auge febn, vielmeniger Die Werd verftehn, Die Gottin fiffer Seele thut, wenn fie von ihren Werden

ruht.

s. Der Menfch fieht Sott mit heilger Furcht fet, und unfer hert und und Bittern in Rrafften is ber alle Rrafft, ba er in uns 2. Die Belt bat nichts, bas Irbiche will gerfplite

fonf

Creatur, Die fo woll Chnb, fonft nicht gland : Die legt benn ob fie mabl bat ein ben Stolk fein ben mir nie Boblbebagen, wenn bu fie ber, und fubrt mich ju bei blideft an geschwind, fo Demnth wieber. muß boch, wenn ein Strabl Elia fich verdeden.

bich in groffer Wonne, Die Rind ertraglich beinem fallt : Du fpielft in uns, o Freuden-reiche Sone! als Sonne in ber neuen Welt. Wir fuchen nur bie genroth, ba boch bein Licht Rets bober geht, bis uns nach Dergens-Buft erfcbienen bein volles Licht ber Blut Rubinen.

8. Ein Strom bon biefen Baffern fan vertreiben E: apptens bice Singerniß: Die Rrafft tan man nicht reben ober ichreiben, bie in bir macht bas Bers gewiß : ABir fablen beinen ftarden Beift, ber beine groffe liebe preift in reiner Rlarheit obne Madel, als eine reis ich weiß fonft nichts, bas ne Babrheits-Facel.

fan ich mid recht erkennen, Bold vergeben, wenn fie Dag ich bin eine fchlechte mir por ben Ginnen liegt! Maab, ein faules Sols, Du Freundlichster! bu biff nichts werth als ju ver- uns nah, wenn man bich brennen, und bod erhalt fucht, fo bift bu ba : und mich beine Gnab. Dein baltft bich immer ju ben Licht zeigt mir den tleinften' Deinen ; barum muß bu

fonft unmuglich tragen bie Staub ber Sfinden, Die id

10. Dier fan ich auch, entftebt bon beiner boben mein Deiland ! bich erfen. Dajeftat, was fterblich ift, nen, wie Gnaben-reich bein por bir erichrecken, und mit Ungeficht : Du feaft ben Staub von beiner lieben 7. Doch offenbarft bu Tennen, und giebeft mir, was mir gebricht : mein &= lend nimmit bubon mir ab. und giebft dich mir gum fi= dern Stab; und wenn ich nicht weiß fortzugeben, fo muß ein neues Licht entfteben.

11. Jetreuer ich bich in bem Glauben balte, je fla. rer wird beinlicht verflart: und wenn ich bann die frohen Sande falte, bie Geel der Liebe Rrafft erfahrt: dann buvifet fie in Liebes: Trieb, und bat bid, BErr! inbrunftig lieb, und gabe Dir wol taufend Welten. Die treue Liebe gu vergelten. 12. O DErr lag mich bein Angericht offt seben! mich bergnügt. Ach ! las 9. Dein Deiland ! hier boch bald ble fowarse mir offt ericheinen. 500.

Beuch uns nach bir, Zeuch meinen Geist triff

und BErr.

lichem Berlangen bin, ba 3. D nimm

Liebsbegier, ach reif uns fen bein Rnecht, basift bas boch von hinnen ! fo durffen befte Frenheits-Recht. wir nicht langer hier den 4. Du bift bas allerhoch.

Rummer-Faden fpinnen.

Deine himmels-Stege, wir irr'n fonft leicht, find abgeneigt vom rechten lebens: Bege.

4. Beuch uns nach bir, fo folgen wir dir nach in deis nen himmel, daß ans nicht mehrallhier beschwer bas boje Welt=Gerummel.

5. Zeuch uns nach bir nur fur und fur, und gib, daß wir nachfahren dir in bein Reich, und mach uns gleich ben außerwählten Schaaren.

Sinn sich vor dir ic.

meine Sinen, du Siat- Berelichkeit! mels = Licht! ftral ftard von 8. Co werb ich blog burch innen, icheuß beiner Liebe beine Starde, obn eigne Stralen-Schein tief in Rrafft, ohn eigne Werde, mein hern und nimm es beintreu-beständig Gigentin !

2. Lafbeinen Quell ber als beinen Ruhm. Subigfeiten fich gang

500. Mel. Ach GOrt burch meine Seele breiten! fowird das Guffe Seuch uns nach dir, fo vergehn, das nicht begehrt fommen wir mit hert in dir ju ftehn.

du bift, o JEfu Chrift! meine Rrafte, regier mein aus biefer Belt gegangen. Thun und mein Gefchaff=

2, Beuch uns nach dir in te! mas in mir fren, Das

fte Leben, barinnen je Ge-3. Beuch uns nach dir, Schopffe schweben : Du bift Dere Chrift, ach fuhr uns die Luft, da nichts gebricht; bist du nicht ba, fo schmeckt es nicht.

> 5. Du aller Tugend Queff und Conne! du Urfprung Grund-volltomner Bone ne! bu Gut, bas all = ver=" gnügend beißt erfüll mein Berg und meinen Geift!

6. Lag mich mit Luft und willig icheiben von allem. das bu heiffest meiden! in beiner tief-verborgnen Urt bleib innerlich mit mir gepaart!

7. Las ferner, was ich bin auf Erben, mit beinem 501. Mel Bier legt mein Cohn erfullet werden, und gib mir jur Bollfommen. Seuch meinen Geift triff heit ben Glang bon beffen

thum, und bend auf nichts

9. Co fommt Merc Werd benn aus ber Sobe, wenn ich in neuer Schopfel fung ftebe: fo febr ich mich mit Sicherbeit ju meines Schopffers Treflichkeit.

10. So werd ich eins mit beinen Rindern, und beine Wirdung nie verbindern : mit ihnen eins und eins mit Dir und beinem Gohn, ber

gang in mir.

11. So werd ich mich denn endlich scheiden von Ichbeit, 3menheit und von benden : ich werd ein all und all in ein, recht ich und eins und alles fenn.

12. Dier ift die Rub, bier blubt der Friede, auch Rrend und Lieb in einem Gliede: Dig beift man recht Belaffenbeit, recht weise fenn und voll Befcheib.

13. Dier kan Beift, Seel und Leib fich laben im Urfprung aller Simmels-Baben, ba alles frisch und vollig blubt, mas nicht fehn und was man fieht.

14. Rommt, Geelen wollt ibr biefes finben, lafft, was verganglich, alles schwinden! flieht, nach dem Gin=und allem Gut mit Bergund Geift und Seel und Muth!

wo Ein allieit reich über-felbft erkauffen. fleuft, und man fein ewig' 5. Bench mich mit den Lie-But geneuft!

16. Ihr Menschen, laff! euch überbitten ! perlant mas ara, lernt aute Sitten! ermablt bas Befte, weil ihr fend, nehmt ! Rath an, es ift hohe Beit!

503. Mel. Bomm/ o Romm/du Geiff.

Cuch mich, zeuch mich mit den Armen beiner aroffen Freundlichkeit ! Tefu Chrifte! Dein Erbar= men beiffe meiner Blobig. feit! wirk du mich nicht zu dir siehen, ach so muß ich von dir flieben!

2. D bu Birte meiner Seelen! fuche bein berirr= tes Schaf! wem foll ich mich fonft befehlen ? wed mich aus bem Gunden-Ochlaf! auter Deifter, lag mich lauffen nach dir, und nach

deinem Sauffen!

2. Wie ein Wolff ben Bald erfullet mit Gebeul ben finftrer Racht; also auch ber Satan brallet, um mich wie ein lowe macht : Ser! er will bein Rind perschlingen; bilff im Glanben ibn beimingen !

4. Seelenmorber ! alfe Schlange! Taufenbfunfts ler, schame bich! fchame bich, mir ift nicht bange, 15. Send eins, mit eins bann mein Jefus troftet in eins verbunden, allwo mich : weil er tiebet, muß fich 3wenheit nie gefunden, ich lauffen, er will mich ibm

bes

bes Seilen! jeuch mich schreiten, bis jum himmel trafftig, o mein Gott lein, tranefeinem Schein. Ald ! wie lange, lange Wei- 5. Merde wohl und fieh,

len machst du mir, Derr wie jegt spaht und frub. Bebaoth ! boch ich hoff in bich ju faben und zu fallen allen Rothen, mann buldeine Teind fich liftig fteiten,

6. Muter : herge will wohl und fieh.

dich an mir nicht rachen, offebr ift dundel worden, bu mehr als Mutter-Ders ! fan man fehn an allen Dra gend mich von bem bofen ten, vieler Lichter Pracht. Sauffen ! nach bir, JEju, großist ihre Dacht.

Brantigam. Mon! brich perfur, jest umgurte beine Lenben, Durch Thor und Thuc, frifch und unverjagt, muß lag nichts beinen lauff perdes fepn gewagt. hindern, weil bein Kreund nach langen Wintern, nun in feiner Bier wird erfcheinen bir.

mit Majeftat und Krachen Muth. bir jur Freude mird auff- 9. Bleibeveft baben, hals

ba ber Feinde band (bie be du daben, balte beine auff bich ergrimmt noch Treu. ichuauben) beinen Schunck dem kand.

Der nicht führt allein in Ge-fremden Licht. borfam, durch viel Leiden, 11. Greiffe gu

mich gleich woltest iodien! | rufen bort und hie, merte

serbrechen über ihres 6. Groß ift ihre Macht, Lindes schmerg: du wirft lest jur Mitternacht, daßes

7. Dennoch unverjagt. lag mich lauffen! 7. Dennoch unverjagt, 503. Mel. Seelen Zion es gewagt, ftarce bich in Gottes Sanden, und

8. Faffe neuen Duth, Rampife bis aufs Blut. und erwehle gleich den taus ben nichts zu hören, nichts 2. Geh'heraus und fiehlju glauben, als was für bann bie Beit ift bie, ba, bir thut, beines Subrers

machen, fich bein Liebster te beine Treu, las jur Rethe fruh, geb beraus und fieb. ten und gur ginden, ruffen. 3. Fliebe aus bem Land, brauen loden winden, bleis

10. Folge diesem Licht, Dir mochte ranben : bein fo einem andern nicht, Die ebles Pfand. Fliebe aus wohl prachtig und gesteret. manchen baben ier gefthe 4. Srane feinem Schein, ret, Bion! traue nicht einem

beinem Subrer nach ju Schwerdt, anserwehlte

Deerbi

friegen, bein Erlofer men. bilfft bir fiegen, greiffe gul 18. Du folt gant allein, bem Schwerdt, auserwehl- beines Brautigams fenn, te Deerb.

fdmach, fieb er tommt beralen, ibm folt bu affein, rein nach, mit bem Deer auf gewibmet fenn. weiffen Pferben, beiner 19. Sieh ! bein Ronig Reinde Gifft zu werben. laft, ju bem Sochzeits= übet Er felbst fieh, er fommt bernach.

fallen, wie es fant, las die auffs best, judem Sochzeits. Bolder fich emporen, lag Feft. ber Reinde Trus fich mehgicht für bich gu Geld.

48 fturmen, frachen, bligen, ftarde beine Geel. feine Sand Die wird Dich bann, zeigen als bein Man. bas

ploglich wird erscheinen, ebelzeigeft dein Geftallt. Dann bu es wirft vermey: 22. Auff! Der DErr ift nen, die erquicungsezeit : ba, fingt Salleluja ! bort! halte bich bereit.

16. Bion! fahre auf, for= get, fo bie frohe Bottschafft Dere beinen Lauff, Diefem bringet Auff ber DErrift Deinem Freund entgegen, ba, fingt Salleluja! mache Bahn, auf allen Be- 23. Gebe nun heraus, gen, forbere beinen lauff, Bion! Bebe aus, beinem

Bion ! fabre auff.

fren, reiß getroft entzwey, Seegen, aus ber Felfen: waß auch in subtilen Din- Sauf, Zion! Geh heraus. gen, beinen gauff recht gul 24. Gieb, es fommt in bollbringen bir noch bin-

Deerd, mit verneuter Rraffil berlich fen, reiß getroft ents

er hat bich erfaufft fur als 12. Scheinest bu gleich len, ihm allein foltu gefal-

Rach, Keft, schon bie Taffel gubes veiten femnice bich mit 13. Lafes in ber Belt weiffer Seiben, Bion! nun

20. Starde beine Geel, ren, Er bein Sieges, Selb, l'ammle noch mas obl, jun= de an dein Glaubens-Lichte 14. Er, Er ift bein Dan, und erhebe bein Gefichte, fehre bich nicht bran, lag bann ber Berrfomt fchnell,

21 Deine Rleider halt, schipen, und sich bir als baß, wann nun erschaft, anmuthige Gethones 15. Sen nur allezeit mas fomme ber ! Du meine bend und bereit, benn febr Ochone, bu barin ihm balb

wie boch bie Stinim erflins

Brautigam entgegen, fieb 17. Dach bich vollig Er fommt mit Fried und

Bion fest gegrundet fieht Bions Soffnung tomet, 503

fein verliebtes Derge mal- febr bart, gefdmieget merlet als von dir Die Stimm erichallet, mein ermunichtes Eneil, tomm! Ich tomm in Gil.

25. Ja! Ich fomme fchier, und mein gohn mit mir, meine Saube, meine Fromme meine Liebste, ja, ich fomme, und mein gobn mit mir, fieh, ich fomme schier.

Der LXXXVII. Pfalm.

504. Mel. Wacher auf/ rufft uns.

Son fest gegrundet fie-Dhet wohl auf bem heilgen Berge, fehet! fur allen Wohnungen Jacob GOtt die Thore Zions liebet; das Bion, bas vor mar betrubet, das finget nun GOtt Preif und lob, ber fie gestroftet hat. Bion du Got: tes Stadt ! Bunber Dinge merden in dir, du fcone Bier! gepredigt nun und für und für.

2. Ich will laffen ba er: ichallen, daß Rabab, Ba= bel, niederfallen por mir und follen tennen mich : biel Philister famt ben Dobren, Die Enrer werben Dal gebohren, und affe por lem bofen? BDit beugen fich. Alfo 3. Alle Creaturen finden wird jederman von Bion fich voll Gehnen, wenn wir

Gil, Dein erwunschtes Benl, | bon mancher Urt, Die por

den und gant jart.

3. Und man mirb BionsPforten ju fagen wife fen aller Orten, baß Er. der Sochfte, baue fie; und Gott wir ansruffen laffen ben allem Bold, auf allen Straffen : daß fie nach on tommen frab, ohnfaumig in der Eil, weil dafelbft Hulff und Senl ju gewars ten, we immerdar ber Sanger Schaar, Gott los bend, halt ein Jubel-Jahr. 505. Mel. Wunderbas

rer Bonig. Jone hoffnung tomet. I fie ift nicht mehr ferne, ichauet Sonne, Mond und Sterne. Wie mir jeso biefe voller Klarheit finden, also and, die überminden, merben licht, wenn diß bricht, burd und burch ericeinen,

und nicht weiter weinen. 2. Ifrael muß feuffgen, wenns Egypten zwinget, bis es burch die Bolden bringet. Dann wird Gott beweget, und fteht auf jue Rache; er, er hilft ber Ur= men Sache. Golte nicht fein Bericht uns, fein Bold, erlosen bald von al-

fagen bann : bag ba leute in uns feuffgend fichnen.

Solte Gott nicht rettengwill Er benn für und für Sa er wird fle retten balb bin erbarmen?

pon ihren Retten.

rechten Bohn gefunden; a- ren Dund, swar du bift iest ber Both Etlofungs-Stun- Die Betrubte, Geel und den. Gott hat feine Sulf- Beift ift die verwandt; fe laffen niemals fehlen : Doch ftell affes trauren ein ! Dif erzehlet euten Seelen, wo mag eine Mutter fenn, Die ihr fend voller Leid, und die ihr eigen Rind fan hafmit Thranen faet, weils fo fen, und aus ihren Gorgen abel febet.

last bie rauben. Roth, wie fie immer heiffe, fie von Jesu reiffe.

306. Mel. freu dich aeffen!

febr / o meine. Son flagt mit Angft tan blenden, der fonft nichts Dttes merthe Stadt, Diefin meinen Sanden hab ich Er tragt in feinem Dergen, bich gefchrieben an! Bie Die Er Ihm erwählet hat; mag es denn anders fenn? Uch! fpricht fie, wie hat ich muß ja gedencken dein; mein Gott mich verlaffen beine Manren will ich ban= in der Roth, und laft mich en nn dich fort und fort ans fo harte preffen, meiner hat ichauen! Er gans vergeffen!

hat versprochen seinen Ben- meinem Schoof, wie Die Kand jederzeit, der lafft fich Rindlein, die noch faugen: vergebens suchen iest in meine Trengn bir ift groß! meiner Traurigfeit! Ach! Dich un mich fon feineBeit,

feine Musermablten, und graufam gurnen über mir ? nicht qualen, bie fie qualten fan und will Er fich ber Tag und Racht übermacht? Armen iest nicht wie vor=

3. Bion, o du Bielgelieb: 4. Cobom bu haft beinen te ! fprach zu ihr bes DEr=

laffen?

5. Soffen und beharren 4. Ja, wenn bu gleich burch Gedult im Glauben mochteft finden einen fol-Celfafeit nicht den Mutter-Sinn, ba Die Darum follen Liebe fan verfchwinden, fo Chriften biefe eble Baffen bleib ich boch, ber ich bin : ftets im Leiden zu fich raf- meine Treu bleibt gegen dir, fen, bag kein Tod, teine Bion, obn meine Bier! bu haft mir mein Ders befel fen, beiner fan ich nicht ver-

s. Laf bich nicht ben Gas und Schmergen, Bion, als ichreden fan! fiebe bier

6. Du bist mir stets vor 3. Der GOit, ber mir ben Mugen, bu liegft mir in

feine

feine Roth, Gefahr noch gewogen in den iconften Streit, ja ber Satan felbft Dochzeits Saal.

nicht icheiden! bleib getreu

in allem Leiden!

507. Mel. Auf Triumph es fommt die ic. 23on! Zion du geliebte, und von hergen offt les wird bann fpringen, go: berrubte, du geschenchte Turtel . Tanb : Run gar bald wirftu erhöhet, daß man es mit Mugen fiebet, liebstes Bion, Dieses glaub.

2. Chrifti Berg ift ichon beweget, seine Liebeift erreget, gegen die geliebte Statt, die wie fcones Gold polieret, bier im Leiben ausgezieret, worin er Die

Wohnung bat.

3. Bion barff ba feiner Sonnen, ihr zu leuchten, noch des Monden, Gott und JEsus ist ihr Licht, ODites Glang wird fie be= strahlen, folt uns Diefes nicht gefallen, jederman fich dabin richt.

4. Chrifti Berg mird bie! anlachen, die fich bier fo fchone machen, in des DErren reiner Pracht: Bas wird man für Wunder feben! Wann diß alles wird gefchehen. Go biebon, vorber gefagt.

5. Bandle Braut ihmju= mit fenfcher Liebe gier.

6. Die Gespielen sich dan freuen, die Jungfrauen, in dem Reihen, fo der Braut

find jugethan : alles, alles wird bann fingen, alles, al=

bens voll, von Liebe, bann. 7. Gine, ift bie fcon ges liebte, die von Bergen offt betrübte, bruber alle Bet= ter gebn, die, die Eron all= bier erlanget, ewig, ewig darin pranget, klarer als

Christall ju fehn. 8. Bion, fleb an bem Ge= liebten, ift es noch mit bem Betrübten, lag es bir gefallen boch, es folgt bald bie schone Beibe, ohne Ende

Puft und Freude, trage bier

nur Chrifti Joch.

Allhier dapffer, mun= ter kampffe, Teuffel, Welt und Gunde bampffe, und was dir entacgen freit, fic= he muthig, unverzaget, selbst das Leben bran gewaget, also balt dich, allezeit.

10. Dichtes, muß uns hier aufhalten, niemand lag die Lieb erkalten, JEsus! JEsus uns regier, JEsus uns im Geift erquice, uns in deine Urmen brude, und

gefahret, alles alles jubili- 11. Bald, wird dir bein ret, Sottes Geifter allgu: Dern geftoblen, die Betrub= mabl, man die Braut ift an-te beim zu holen, hier, aus gezogen, führt fie JEfus gar ber Gefahrlichkeit, bringe

306 Bu deinem Fels Bulent, mann wir einft jum Biele und jur himmels-Pforten, ich tom ju bir, mann ich erbier und bort, von allen mache, bu bift ben mir, ich Drten, mach und felbit fenne bich. bariu bereit.

12. Bion! JEfus tans nicht laffen, beine Seuffger auff gufaffen, Er erhoret beine Stimm, er wil belffen feiner Deerde, bas fie bald erlofet werbe, von der 2Belt

und Satans-Grimm.

13. Duftu jest in beiner Rammer, tragen Leib, und Magen Jamer, Diefes mabrt ja emig nicht, tleb nur veft an bem Geliebten, ruffe tomm! Silff den Betrub: ten ja, ich fomm! Er felber fpricht.

508. Mel. Pf. 140. Lobro M deinem Fels und grofnen Retter binauf, bin= auf o trage Geel! bem farden Reindes - Untertreter bich fruh mit Dandbarfeit

Defehl!

2. Mein bochftes Gut, Quein zu lieben! mein treuer Benftand, Zebaoth ! ich will in beinem lob mich üben, o Du verfohnter Sunders: BOIL!

3. Rur bir, mein Derr! hab ich ju dancken, daß ich bich wende innigftim Beis DifTages: Licht anfeh : mein fie, auff JEfum thu feben. Bott! mein Gott! laf ihme zu folgen, fo wirdes mich nicht wanden ; in gefchehen.

bu wol, bu fennest mich ben, auch nicht im Thone

5. Ich schloß bie matten Augenlieder por beinem Ungenichte ju : nun bffneft du fie felber wieber, bu mei= ner Seelen ftille Rub.

6. Wach auf, mein Bert, macht auf, ihreinnen, fend munter, lebhafft, fanget an ein neues lob fruh su beginnen, lobfinget bem, ber alles fan.

509. Mel. Ehre sev jes 130 mit freuden zc.

Oulege, mann wir einst Jum Biele gelangen, werben wir Jesum ohn enbe umfangen, freudig gu loben ben Ronig ber Ehren, welches bann ewig ohn Endemird mabren.

2. Aber, su ber Beit, ba wir und bereiten, fennd wir umgeben mit vielen Schwachheiten mann aber, alle Studwerde gehoben, wird man Gott überaus herlicher loben.

a. Ceele, Im Glauben den lauff doch vollende, mes ber jur rechten noch linden

allen Rothen ben mir fteh! 4. Mirgend ift Ruhe ber 4. Was ich gebend und Seelen zu finden, ohne, fich beimlich mache, das weist herstich mit Jesu verbin-

ber lieder su fingen, foltel Ur Friedens Statt, nach Difffcone und lieblich auch 3 Gottes Bort und

Elingen.

daß Gott foll gefallen, blei- auf diefer Bahn, den Lauff bet im Geifte ber liebe ju boch treu vollende, auff ! wallen, Jefum ju loben, Schicke bich, und eile in der Die Seele ergobet, beffer That zur Friedens-Statt. als wann man fonft viele 2. Bu diefem Cand, bas Wort schwäßet.

ja felber mohl nennen, Gi- alle Dinge, Die sichtbar genlieb in mir fo offters find, jur Seelen Rub einwill brennen, mann Gott bringe, Gott beut die Sand, auch gutes ber Scelen thut und führt gans mohl bes geben, will fich die Gigen- fand, ju diefem Land.

heit auch gegen bas Eigen, ner Pflicht, ber Berr ber thuich mich offtere befudelt giebet Segen, bann wer noch zeigen bag ich Elender, recht will jum Gilen fich bebann feuffend ausschrepe, wegen, erlangt ben Sieg,

DErren getreue?

mehr ficher auff Erden, wie und Auge nimm, mach bich ich und mo ich gefunden bequem, ju einem Bionse mag werden, gehts mohl, Burger, fie ift febr ichon. bleib ich boch in vielen Ges bestreit ben Geelen-Birfabren, und munich mich, ger, ber ftets bedacht, wie er anugfam ju tonnen bewahe verftor un trenn, Jerufalem ren.

nicht taugen, und alfo feh bochfte Gut gang vollig gu ich, mit offenen Augen, bag erlangen, Gott ift bereit, ich ftets nothig jum Derren die Rinder ju umfangen. mich wende, daß er mich eil aus dem Roth, aus als leite jum feeligen Ende.

410. Mel. Viut frisch

Rath, den engen Vfad, nach 5. Lichten und Trachten, Salem, Seel! Dich wende,

Lieber Buhl genandt, nur 6. Elend, mag ich mich bin gewandt, gering acht

beit gleich brin erheben. | 3. Run faume nicht, bas 7. Streit ich, in Schwach= Hug bahin gericht nach beis mann werd ich bleiben, dem durch Glaubens = Rampff. im kicht : brum faume nicht

8. Es icheint fast nirgend 4. Gerusalem, ins Dert

5. Sen wohlgemuth, und 9. Gebetes übel, fo fanes fampffe big aufs Blut, bas llem Seelen-Tod; fen moble gemuth.

6. Beflage bich, mann bu nicht williglich, und treu-

Links

lich, ban im Geift zu lebe fu-tben, Sieg ich verlang, ich deft, and mann bu nicht, ferwacher, an bir bang mir Die Luft ber Belt verflu-lift offt bang.

meft, fo fage ich, mit Beis 10. Du Gott, ber Rrafft, nen bitterlich, beflage bich.les fehlet bir nicht Cafft.

7. Der Chriften Sinn, bein Reben hier, im Beifte feht nur gang rein babin, ju bethauen, begeuß uns au bem Gewinn, bas boch boch, bag wir mit Augen fte Gut ju mablen, und And icanen, bein Freundlich= bebacht, bes Weges nicht zu keit, Die uns viel Gutes fehlen, dig werd auch mir, fcafft, bu Bott ber Rrafft weil ich ein Vilger bin, ber II. In Ewigkeit, und Christen Ginn.

bu uns in der That, hier ju preisen, der immer fich frub und fraht, von Berben voll Liebe thut erweifen, ber Dich zu lieben, mann wir Derrift gut, un von Soldnicht treu big marb uns jeligkeit, in Emigkeit. febr betrüben, fen bu uns

D Seclen-Rath.

für ber alten Schlang, fielh Erren fen die Chre, will= bind und fang, burch beine ftu babin, fo fchic bich frub Rrafft won oben, ertobtelund fpabt, jur Friedens-Re, gib Sieg, in allen Pro- Stadt.

auch in Diefer Beit, fen meis

8. D Seelen-Rath! lendine Geel bereit, Gott hoch

12. Bur Friedens Stadt. nah, im Geifte in ber Chat, bie er gebauet hat, und ferner baut, ju ibrer iconen 9. Dir ift offt bang, noch Biere, von lauter Gold, bem.



## Anhana

Einiger Psalmen Davids, nebst noch etlichen geistreichen Liedern.

I freiß juftebet, und ren. mas barauffen wohnt, und 5. Run hebt auff enre geht, und in fein'in Cirdel mird beichloffen, Gein Grund er hat gefest ins Meer, benselben auch ju rings umber, mit Bluffen fein gemacht um Roffen.

2. Wer mird aufffteigen auff Gion, deß herren Berg heilig und ichon! ber ihm geeignet ift ju Ehren? Ein Mensch, des hand und berg iftrein, ber Menichen: tand gram pflegt ju fenn, und der kein End falfchlich thut ichworen.

3. Der herr wird fege nen feinen Stand, von Gott bem herren und Denland Gerechtigkeit er wird Clamm, bef Bers und Bubernicht. Muth Gott's Jacobs Ant- 2. Ich schren zu dir alle lig suchen thut, und bas ju schauen hat verlangen.

4. Dun hebt auff eurelgnabig fenn durch Saupt, ihr Thor, ewige Barmherkigfeit bein. Deis Thor hebt euch empor, den nes Anechtes Geel erfrene. Ronig taft zu euch einteh- ju bir lieber Derr ich ren. Berift berRonig lobe- fchrepe, mein Sern ich bifam es ift Gott der Rriege- nauff zu dir beb' in Simmet

11. Der XXIV. Dfalm furft mit Ram, fein Starc Cem Berren ber Erd- er im Streit thut bemab:

> Saupt, ihr Thor, ewige Chor bebt euch empor, ben Konig last zu euch einkehren : wer ift der Konig lobe= fam? der HErr Zehabth ift fein Ram : ein Rouig groß von Macht und Chren.

> Der LXXXVI. Pfalm. 512. In der Melodey des 77. Psalins.

Ser, bein' Ohren gu mir neige, und bich Err, bein' Dhren au gnadig mir erzeiges bann ich elend bin und arm: Der Gott meiner bich er= barm. Und bemaine mir Leib und leben, dann man mir nichts Schuld fan geben, deinen Rnecht verlag empfangen. Dis ift berfianicht, ju dir fteh't mein

Tage, und dir mein Unlies genflage, bu wollest mir mit Begier.

3. Bu dir beb ich mein Be- Bnad bewiesen, Dein Seel mutve. bu bift voller Gnad auß ber Soll geriffen. und Gute, und bas gegen und mich wieder aufferjederman, welcher bich nur wedt, ba ich in ber Gruben ruffet an. Darum ver- ftedt. Die Gottlofen fich era nimm mein Bitt und Fle-heben, es nachtrachten meis ben, lag bir bas zu ohren nem Leben, Die Bemaltigen geben, Gnabig mein Gebet von Dacht, und bu mirft auffnimm, merd auff mei- von ibn'n veracht.

reft mich mein Gott, und balb, teine Gutiff mannigbilffft mir aus aller Doth, falt. Onabig, Berr, bich Es ift boch tein Gott fonft ju mir tehre, beinem Rnecht mehre, ber bir ju vergleichen Dein Stard vermehre : mare, feiner ift ber Dachtlbilff, dir ich leibeigen bien. und Stard, daß er thun benn ich beiner Dach

font beine Berce.

Erden, die du schuffeft, chen feben, Auff daß meine du bift groß und gewaltig, Roth. Deine Bunber fennd vielfaltig, mahrer Gott allein bu bift, und fein ander Bott mehr ift.

Lob und band will ich dir mein lebetag. geben von mein's Bergen 2. Denn mich hatt balb preisen ewiglich.

7. Denn bu baft mir'Angft ber bollen befftig

nes Flebens Stimm. 8. Aber bu SErr, bift 4. Ich ichren zu dir hart fanfftmuthig, Fromm, gedrungen in der Beit ber barmbergig, treu und gus Unfechtungen, bann du bo- tig, ber fich nicht ergurnet Sohn bin.

t 5. Aue Bolder bie auff . Lag mich ein gut Beis kommen werden, und anbe- Feind verfteben, und fich ten dich D Berr ! beinem fchamen, bag bu GDet mich Ramen geben Chr; bann troft, und mir billfft aus

> Der CXVI. Vfalm. 513. In der Meloden des 74. Dfalms.

Ceb lieb ben Serren, 6. D DErr, weiß mir und ihm drum Dance beine, wege, daß ich geb ber fag daß er mein fleben gna. Barheit Stege, halt mein big hat erhoret, und fleiffig Derg dahin allein, daß ich her zu mir fein Dhr getehe forcht ben Ramen bein ret, Anruffen wil ich ihn

Brund barneben, beinen erhafcht ber fcnelle Sob. Ramen wurdiglich wil ich er hatt mich ichier mit feinem Strick gefangen, für

MIL

groffer Roth.

3. Den Damen Gottes theuer pflegt gu fenn. ich anruffen that, erret 9.3ch band bir Derr, mein Geel : bald er mir mein helffer und Beiland, Bulff bezeiget, ber SErr den du zu einem Diener haft gerecht ift, und ju Gnad erfore: ich bin bein Rnecht geneiget, Die einfaltigen er von deiner Dagd geboren, behut und rett.

4. Und da ich lag und unterdrücket war, da hat er mir errett mein armes Leben : d'rum wollftu bich mein Geel zu frieden geben, meiler bir bat geholffen

auß Gefahr.

5. Denn bu mein Geel behut hast für dem Tob, mein Aug für Wennen, meine Rus for Raffen : ich will im gand ber lebenbigen mallen für beinem Ungeficht, mein Derr u. Bott. † 6. 3ch hab geglaubt, D'rum rebet ich auch fren, mein arme feel betrubt mar und geplaget : berhalben ich auch in entjudung fa- meinem Mund Bu führen get, ich weiß wol, daß ber ftets und alle fund, Weil Mensch ein Lugner fen.

Bott verdanden fan, Fro- Ergablen fol des Derren lich ich ben Dand Becher Lob, baf es ber Glend hor. wil auffheben, und Gott und brob ein Luft un Frend ber seinen Wolthat jeug-befomm. nis geben, und feinen mer: 2. Deun lafft uns frolich then Ramen ruffen an.

für feines Bold's Gemein mit Gotts im himmelreich.

mir that bangen, ich und geiten : ber Tob ber feis war in Jammer und in nen frommen Auferwehls ten dem DErren werth und

Berriffen haft bu mir all

meine Band.

10. Dand Opffern wil ich dir für manniglich, für allen wil ich beinen Damen loben, und masich bir guvor hab thun geloben, für allem Bold bezahlen wil

liglich.

11. In ben Borhofen. ben bem Saufe bein, und in Jerufalem wil ich dich ehe ren, darum kommt her, und lobt mit mir ben Derren. und fprechet Salleluia alle gemein.

514. Der XXXIV. Pf. Sch wil nicht laffen ab. des DErren Lob in ich bas leben hab: Mein 7. Sag nun, wie ich bas Geel mit groffem Rubin.

fenn, nun laft uns loben 8. Mein G'lubb ich ihm allzugleich ben Ramen Dandbarfeit bezahlen wil, jufammen ingemein: Denn Derren bab geruffen an, werden in feinem Stand.

Moth.

an GOtt dem DErren ruft Lieb ift Ehrbarfeit. und schrent so bort er ibn, nimmt und abmendt.

Schaar fich lagert farch um die umber, bie ihn fürchten, und ibm thun Gor, und rett fie aus aefahr. Run ichmedet nur und ichaut des DErren groffe Freundlichkeit, wohl bem, ber auf ihn allezeit mit ftarder Soffnung baut .s. Fürchtet Gon, und

thut ihm Epr, ihr feine lie-De Beiligen : benn alle Die Gottsfürchtige Roth leiben -nimermehr, ein gom, der Sunger bat, oft feine Greis bekomen fan, der aber, der 60 Dit ruffet an, hat aller

anter fatt.

baich meinen Sott und ibagihm gute Tag beschert

Da hater mir bald Sulff 7. Im Baum fein halt gethan, und mich errett aus bein Bung, für bofem giftigen Geschwaß, bein Lipp 3. Ber auf ben Berren burch Trug niemand perficht, ber wird erleuchtet les, noch einig lafterung. und erflart, fein antlig Thu Guts, un Bofes meib. auch, als verunehrt, wird fuch fried, und dem mit fleiß Schamrobt werben nicht. nachtracht, benn &Dtt auf Wenn ber Urm und Elend Die bat fleiffig acht, ben'n

†8. Der DErr fein Ana und all fein leid von ihm auch kehrt auf die, fo leben årgerlich, daß ihr Gebacht= f 4. Der lieben Engel- nif emiglich vertilgt auferden werd. Die frommen er aufninunt bie ju ihm mit Undachtiakeit thun schrenen in Trubfeligkeit, zu balff

er ihnen kommt.

9. Gott nabt fich allers meift ben', bie gerbrochnes Bernens fennd, rett die, und es mit ibn'n wol mennt. ben' gerfniricht ift ihr Beift. Gin Krommer leibt groß Plag, und hat viel Widerwartigfeit, boch bilfft. ibm Gott aus allem Leib, wie groß bas auch fenn

maa.

10. Gott feinem Uebel mehrt, und fein Gebein be-6. Rommther, ihr Rin- wahrt mit Fleiß, bag ihm ber flein, tomint her, und feins werd einiger Beis ger= bort mir fleiffig ju, euch eine fnirscher und verfehrt. Gie Lehr ich geben thu, recht nen gott ofen Mannum= gottsfürchtiggu fenn. Ift bringet endlich fein Bosunter euch jemand, ber ihm beit : Der bie Berechten hafft Ju leben lang begehrt, und und neidt, gar nicht beftes

hen fan. II. Dages 11. Dagigen aber Gott ben leben feine Anecht erhalt: die ihren Troft auf thn gestellt, die reit er all aus Noth.

515. Untwort auf pag 487. Ch habe funden den ich liche, ben liebsten

licbe, ben liebsten Freund und Brautigam, ben trenen hirten und das Samm, daher ich mich nicht mehr betrübe; ich sey auf Wiesen oder Matten, so hab ich ihn doch allezeit, un werde unter seinem Schatten mit Liebes = Aepffeln boch erfreut.

2. Bey schnen Tulpan und Rarciffen spur ich das zarre Lilien-Kind, das sich ben Rosen gerne findt, und mich der Lieberosen und fen. Die Tuberosen und Tesminen, die Blumen-

Urten mannigfalt, bie muf-

fen mir zur Freude dienen, weil ich mich zu dem Schonften halt.

3. The fahlen Brunnen und ihr Quellen, ihr auch, ihr flaren Bachelein, solt beute meine Zeugen senn, daßich mich halt in allen Fallen zu dem, der allen Durft mir stillet, und reich-lich sich in mir ergeust, zum Lebens-Brunn, der in mir quillet, und in das ewge Lesten fleust.

4. Ich such auch nicht, Ditr Befieder! ben euch ben

treuen Petican, der große Arbeit hat gethan, daß er mir bracht daskebe wieder. Ich sage euch, daß ich Ihn habe, und mich an seiner ofnen Seit in über-großer Frende labe, die seine Liche hat bereit.

5. Ach ja! ich habe meine Sonne, den vollen Mond, das Firmament den rechten Anfang und das End, den, der meine Wonne, mein wahres Licht und auch mein Leben, mein Dimmel ist und Paradeis, drum werd ich stellt in Freuden schweben, daß ich von keinem trauren weiß.

6. Wohl mir! ich kannun steits umfassen im Glauben meinen Brautigam, das allerliebste EOttes-kamm, und Er kan mich mich mehr verlassen: denn wohin solt wol Jesus gehen, da ich nicht konte ben Ihm senn? der Glaube lasst est nicht geschehen, ich bleibe sein; und Er bleibt mein.

516. Der CXXXIV.

Pfalm.
The Anecht des Herren
allzugleich, den Herren lobt im Himmelreich,
die ihr in Gottes Haus den
Racht, als seine diener,
hut't und wacht.

2. Jum Seiligthum die Sand aufhebet, lob, Chr und Preis bem Serren

gebt,

114 3hr Dolffer auf. Mein Suter. Mein Ceel gebid.

Bernen Grund, fein Lob Sed von feines Damens

3. GDtt, ber geschaffen auf ben rechten Stegen. bat bie Welt, und alles! mit feinen Gaben reich und fcon,

517. Der C Pfalm.

Mir Bolder auf der Erben all, bem DErren jauchst un fingt mit Schall, und bienet ibm mit Frolichel feit tret ber vor ihn, und freudig fend.

2. Wiffet, baß er fen ber mabre GOtt, ber uns ohn uns erschaffen hat, wir aber fein arme Gemein, und feis ner Beide Schaffein fenn.

3. Run geht su feinen Thoren ein, ju bandeu ibm von Serken rein, fommt in fein Borboff mit Gefang, fagt feinem Ramengob und Danck.

4. Dann er, ber DErr, febr freundlich ift, fein Gus te mabrt ju aller Frift, feine Bufag und fein Wahrheit mahrt fur und fur in E: migfeit.

518. Der XXIII Pfalm. Mein Suter und mein Sirt ift Gott ber DErre, brum furcht id nicht, daß mir etwas gewebre; auf einer grunen Muen er mich weibet, jum lauffeitel Mord wider Die schonen frischen Baffer er Leut an allem Ort? ich wil

gebt, bandfaget ibm vonsmich leitet, erquidt mein fets fubrt in eurem Dund. wegen, gerad er mich fubrt

2. Golt ich im finstern burch fein Rraft erhalt, ber Thal bes Tods ichon geben. fegne bich bom Berg Sion So wolt ich boch in feinen Furchten fteben, Dieweil bu ben mir bift zu allen Beiten, dein Stab mich troft, mit Dem bu mich thust leiten, por meiner Feind Geficht du mir mit Bleiffe gurichteit einen Diich mit Gul Der Speife.

3. Mein Saupt bu falbit mit Del, und mir einschen= deft ein'n vollen Becher, damit bu mich trandeft. bein Dilbigfeit und Gut mir folgen werben, folana ich leben werd allhie auf Erden. Der Derr wird mir mein lebetag vergonnen. daß ich in seinem Saus werd wohnen konnen.

Der LXII. Vfalm. 519. In der Meloder

des 24 Pfalms. Mein Geel gedulbia fanfft und ftill, auf Gott ihr Doffnung fege mil. Er wird mich fougen und bewahren : er ift mein Burg und ftarde Beft, der mich beschirm't auffs allers beft, für übel und allen Ges fahren.

2. Wie lang bencet ihr

euch:

euch prophecenen allen, bagi 7. Berlaft euch nicht auff und eine hangend Mauer bald, werdet gu Boden nie-

berfallen.

3. Ihr aller Fleiß wird D'rauff gewandt, mann Gott ju bohen pflegt iemand, daß fie ihn wiedrum unterdrucken, auf Lugen feht ihr ganger Muth, ihr Dern Lastern und fluchen thut, ob fie ihre Wort bubfc thun ichmucken.

4. Du aber, mein Berg und mein Geel, auff Gott allein dein Soffnung ftell, und ihn ju Sulff und Rath gebrauche : er ift mein Relf mein Schirm und Schut, auff ben ich mich verlaffen und flug, daß ich nicht etwann wand noch strauchle. t 5. Gott ift mein Sent, Bott ift mein Ehr, ber mich burch fein Rrafft flarcet fehr, derhalben wolt ihr ihm vertrauen, jeder fein kühnlich bauen.

bann Lugen allein, wenn fahrt, Go wird er in Ufc man die Warheit recht wil verkehrt. fagen, bann fie fo leicht 3. Gein Unschlag, fennd und gering, baf fie Thun und Befen mit ihm

ausschlagen.

ihr wie eine Wand bie alt, Buberen, auff Unrecht, Frevel, Rauberen, noch auff and're verganglich Sachen : wenn euch ichon jufleuft Geld und Gut, das Derg baran nicht hangen thut, noch eure Rechnung darauff machen.

8. Gott bat einmal ats fagt ein Wort, das ich jum andernmal gehört, daß er groß fen von Macht und ftarde: D GOtt, du bift gutis und frumm, bann bu bejableft all in Summ, nach ibrem Leben, Thun und

Werden.

520. Der CXLVI. Pf. SM Gine Seel mit allem-MI fleiffe meines DEm ren lob erheb Gott dem Berren Dand und preife. wil ich fagen, weil ich leb, Bif an mein lest End und Biel Gott ich ftets lobfingen wil.

2. Sest fein Soffe Derg fur ihm aufschutt, nung noch Bertrauen auff und offenbahr ihm fein Ge- Die Furften bie auff Erd, muth, auff ihn follen wir Thut aufffeinen Denfchen bauen, denn fein' Sulff ift 6. Mit Menschen aber gar nichts wehrt. Wenn gros und flein ift es nicht des Denfchen Beift aus.

gegen bem leichtsten Ding ban gu Boben fallt, ber ift in ber Bang lauter nichts felig und genefen, Uber ben Dit Jacob balt; und der

feine

feine Buberficht auff benjund wie lieblich ift, bal Derren bat gericht.

fein Sande Simmel-Erden fich muth und febnet meir und bas Meer, und mas irgend an ein'm Ende in boch in bes bimels ibrone bem wird gefunden mebr. Seine Bufag und Warbeit bleibet biff in Emigfeit.

ts. Die man mit Unrecht beschwehret, den hilffe der gerechte Gott. Diefe freift er und ernebret, Die ba leis den Sungersnoth. Die Gefang'nen ohne Troft auß ben Banben er erloft.

6. Denen bie fein Stick nicht feben, gibt er wieber ihr Weficht! Die fo gar gu · Boben geben Biederum er fein auffricht. Die gerech: ten liedt ber Derr, und annimmt fieb ibrer febr.

. 7. Er behutet fur Gefah: ren ben elenden fremben Die Mann, thut Maifen wohl bewahren, nimme fich ihrer treulich an. Die wittfrauen ichuset er in noth und Unfechtung fdwebr.

8. Die Gottlofen er terfto= ein. ret, und ihr thun treibt bins | + 4. Bon Rrafft, ju Rrafft ter fich, fein Reich und Re-lvon Macht ju Macht, fie gierung mabret, und befte- werden gehe imer facht, bis bet ewiglich. D Gion bein fie ju Gott in Gion fomen Bott furmahr bleibt und Bott Bebaoth du hochfter berrichet immerbar.

man in beiner Sutten mob 4. Der gemacht hat burch ne? nach ben Borbofen beir berg und gemabt, D DErr mein bers mein fleifch auf Bupffet mir, o lebendiger Gott ju Dir.

2. Der Sperling auch bat fein Wohnhauf, Die Schwalb ibr Reft ba fie bedt auß, Gott Bebaoth ou Auft ber Beere, o lieber Gott u. Ronia mein, wo find mie nun die Altae bein. Die Stelle baman bir thut ehre? mol bem Menfchen. der emiglich in beiner Boh-

nung lobet bich.

3. Dfelig ift ber Menfch farmar, des Troft und Stard auff bir ftebt gar, des Herk auch steht auff Gottes Begen, wenn geht burch ben Jammerthal, der durr und raubist überall, wird er baselbit mit Gottes Segen, Ciftern und Brunnen graben fein, und ba ben Regen fammlen

herrschet immerdar. SErr, bein Ohr genadig 521. Der LXXXIV.Pf. ju mir kehr, daß mein Bitt Sott, ber du ein Deer- von dir werd vernommen : I fürft bift, wie luftigidu Gott Nacob, bu ftarder

Gott !

groffen Roth.

5. D Gott, der du bift un- hochfter hort, auff dich fer Schild, Schau auff bei- hoff ich ftets mein Berre, nen Gefalbten mild : bann 3. Dene an beine groffe beffer ift ben dir ein Lage, Gute, dein groffe Barm= Denntausend Sag am an hertigkeit führ bir mie= bern Drt : Lieber wolt ich ber ju Gemuthe, Die ba für Gottes Vfort ein Guter mahrt in emigkeit. Deifenn (fürwar ich fage) dann ner Jugend Miffethat Thu ben ber gottlofen Gemein, vergeffen und mir ichenden: lang Zeit in ihren Sutten Deiner Gutigfeit und Gnad fenn.

6. Dann Gott ift unfer Schild und Sonn, der uns giert mit Genaden ichon, macht uns theilhafftig aller Chren: bas best er ben ben feinen thut, bie ba gehen auff Begen aut, er ibut ibn'n ibre Rahrung meh= ren, für felig ich den Den= fchen acht, der auff Dich feis ne hoffnung macht.

522. Der XXV. Malm. Ou dir ich mein hert er= hebe, und Herr meine Hoffnung richt :/: daß ich feine Schand erlebe, und mein Feind frolode nicht. benn ju Schanden merben nie, die fo fich auff dich verlaffen, lag ju ichanden wer- bart ju drucken pflegen. Urfach haffen.

Leit mich, und nach beinem

Bott! Erhor mich in Der Bort mich gerad ju mans beln lebre, ben bu bift mein wollstu lieber BErr

> Denden. 4. Gott ift anadia und auffrichtig, und bleibt ber ju aller Zeit brum führt er die Sunder richtig Beg ber Gerechtigkeit. Die elenden er mit Fleif Unterweiset recht zu leben, führt fie, daß fie feiner weiß fich aus feinem Weg begeben.

† 5. Die BegGottes fennb nur Gute, Warheit und Barmhergigkeit. benen, die von gangem Gemnthe. halten feinen Bund allzeit. Du wollst mir genabig fenn, DErr von beines Da= mens wegen : bergib mir Die Cunden mein, Die mich

ben Die, Welche mich ohn 6. Ber ben Gerren forcht und preifet, und von Ser= 2. Deinen Beg mir Ben ruffet an benfelben DErre, jeige, daß ich werd er unterweifet, daß er geh' verführet nicht, lehr auff rechter Bahn er wird mich gehen beine Steige, friedlich und in Rub, ge: und berfelben mich bericht. nugfam baben bie auff Er-

Den, feine Rinder auch bar-! feit helff mir, Dann ich auf an hie bas gand befigen bich barre, rett' mich, und merben.

7. Die Gott forchten und dig bemahre. ihn ehren, auf gang ihres 523. Der CXXX Pfal. Sergen Grund die wird Ou dir von Bergengrun. er fein G'heimnis lehren, 3 de Ruff ich aus tieffer ihn anzeigen feinen Bund. Beoth, Es ift nun zeit und Auf ihn ich mein Augen Stunde, Bernimm mein richt, meinen Eroft auff Bitt DErr Gott, Eroffne Gott ich fese : er wird mich beine Ohren, Benn ich verlaffen nicht, mein Tuß DErr ju bir foren, Thu

Pehre, bein Untlig nicht von 2. Dann wenn bu, Berr, mir wend meiner bich geschwinde wollft richten erbarm D DErre, ich bin unfer Sund, wen murd man einfam und elend. Dein alsbenn finden ber fur bir. Unfechtung und mein Dein Derr, beftund : bu aber bift fich in meinem Bergen meh- febr ghrig, ju Boren nicht ren : schau boch an den geneigt, bamit bag bir be-Jammer mein, hilff mir auf Ungft und Beichwee- werd Ehr erzeigt. ren.

9. Schau mein Glenb, und bebenche mein Roth unl Sund mir ichende, D'rauf gottliches Keind, welcher viel über- ficht, gleichwie ein Bachter Die maffen, und mir febr gu ichauet, ob ichier ber Lag wider fennd, mich verfolgen anbricht. und fehr haffen.

Gott, bemabre, bas mir wandt : benn fein gut weit Den Schand und Spott nicht befandt. Ben ihm wird wiederfahre, auff dich fteht Sent gefunden, burch fein mein Eroft allein. Dein Barmbertigfeit. Ifrael er Unschuld und Frommig- von Gunden erlofet und

Ifur allem Beid Mirael anas

siehen auf dem Dete. gnadiglich anhoren, Bas

mnthia mit

3. Mein Soffnung ich thu stellen auff GOtt ben Sochsten Sort, ich hoff von Trubfeligteit alle meine ganger Geelen auff fein Wort. mir herkommt diefes leid. Seel auff Bott vertrauet, fcau doch an die meinen auffibn ftets wart, und

4. Ifrael auff ben DEr: 10. Deine Seel, DErr ren bein hoffnung fen ge-Feinden mein und ferren ift manniglich befreut.

534.

3. Sol der Born benn es Broben meine Stimm veracht't vom herren? ift ich hab erhoben, und gerufft ben ihm in Ewigkeit fein binauf ju ibm, und er bat Gnad noch Barmbergig= erhort mein Stimm, ftets feit? 3ft benn gar aus feine in Roth Ungft und Gefah- Gute, und fein taterlich re mein Buflucht jum Gemuthe? fol forthin nicht Derren mare, mein Sand baben fatt mas er uns ber: ich des Rachts ausstreckt beiffen hat?

2. Mein Seel traurig ausgefasten seine Lieb ge-aus bermaffen, Wolt sich gen uns aden? und ver-gar nicht troften laffen, schlessen aller Gunft burch Gott mir ein Erschrecken feins groffen gorens brunft? macht, wann ich nur an ihn Es ift gar (prach ich) ver= gebacht, und ob ich icon gebens, es ift nicht mehr WDit von Bergen flagte meines Cebens, & Det hat meine Roth und Schmer-labgewandt fein Sand, ba-Ben, fo mar boch bann mir mit er mir that Benftant. mein Geift heil und troftlos 5. Doch that ich ben mir allermeift.

Duoffen, daß fie gar nicht Bunderthat, die man oft konten schlaffen, fo ohn- gesehen bat. 3ch that auf machtig ich ba mar, fein Die Bunder merden, Die ich Wort ich ba rebet zwar. ich fah in beinen Werden, und bebacht die Beit der Alten, bacht foldem fleiffig nach that mir die vor Augen hal- bag ich endlich alfo fprach : ten, ich gedacht in meinem | 8. D GDtt, man mag fa= Sinn an Die Jahr, Die nun gen frenlich, beine Werd find hin.

4. Ich befunn mein Gdi= mahrlich fein Gott mehr. tenfpielen, mein Lieder mir ber bir ju vergleichen mar. einfielen, ja mein Berg die Deine Bunder man thut gange Dacht, von ben Ga- preifen, bie bu, Serr Gott. den redt und dacht. Diefer thuft beweifen alle Bolder bing Berftand ju finden nich feben fren, daß dein Macht mein Geift that untermin- gewaltig fen.

ben, forschet allem fleiffig 9. Dein Bold bu erloft nach, bag ich endlich ben gewaltig baft aus Dothen mir fprach :

und ju ihm in Simel rectt. | f 6. Ift ihm denn gar

bagegen fleiffig beine Werck 3. Deine Augen hieltst erwegen, und bein groffe find wunder beilig, es ift

mans

manigfaltig, Jacobs Cobny weil unfere Feinde tich un das Gefchlecht, Josephs, trafftig aufmachen, fie fubeuder beiner Rnecht. Da den gu rauben ben gottli= bas 2Baffer bich vernahme, den Glauben, Damit fie bald es eine Furcht ankame, verhindern bas findlich und bas Deer mit fein'm Bertrauen. Albarund zu bewegen fich begunt.

gen gaben, groffe Donner berglich betten, bag feines fich erhaben, baf es in ben doch moge abtreten vom Luften knallt, und alles ber 2 Bege, auf bag mir beman= wieder ichallt. Bauffig es beln bie richtigen Stege. mit Vfeilen schoffe, es flielen 4. Uch liebeste glieder es auch groffe Schloffe, fo großt eine gescheben, daß wir ein Wetter-leuchten mar, bag ander nicht, thaten mehr es auf Erd licht mard gar leben, ein jedes thu Aleis der maffe, durch bas Meer ging beine Straffe, bul Dreif. gingft burch die Bafferfluß, doch spurt man nicht beine Rug. Dein Bold, bas dir lieb u.weithe, du geführt haft wie ein Deerde, aus Dem gand gebracht bavon durch Mofen und Maron.

525. Mel. 21ch JEsu allen. Ich hergens Geliebte Bonne! Dich will ich erhes wir scheiden jegunder, ben, ich will mich ganglich ein jedes bas halte fein dir fchenden und vollig bin= ach zeuch unsnach bir! ich zeuch unsnach dir ? | Leben. 2. Ja liebste Gefchwister, 3. Eines, bas nothig, las

3. Und weilen wir jes von einander nun treten, fo 10. Dide Bolden Reglast uns vor ein ander doch

11. Die Erd bebet auf auf feiner Reiß Damit wir doch tragen Die Erone aum

> 526. Mel Bistu denn/ TEm/mit deiner Bulff. Prifte! mein Leben, wein Soffen, mein Stauben, mein Wallen, un das, was Christen fcmeden und einzig gefal= len ! richte ben Sinn, treuer El Welt = Heiland! Dahin, Rubm bir zu bringen für

mein Bruder und. | 2. Ginig = Geliebter, bn Beige boch munter,es ichtene geben : nimm du mich bin, mit mir aus Liebes. Begier das ift mein grofter Gewin, DErr Jefu! Derr Befulteinen wird tranten mein

brum laffet uns machen, machtig fürlaffen befteben,

Der schmale Beg ift breitgenug jum leben, 522 Rube ber Seelen ; lag alles, wird man nicht fo leichtlich

erfeben.

4. Bergog bes Lebens ! 2. Des hErren Beg ift bu wolleft mich felber regie- boller Gufigfeiten, wenn ren, fo, daß das leben ich man es nur im Glauben beilig un felig mag fuhren : recht bedendt, wenn man gib du den Beift, reiche, mas Das Berg nur frolich bar= gottlich nur beifft, anders zu lendt; man mut fich recht Die Seele gu gieren !

mich im Glauben bir treu- feiten. lich anhangen: eile zu ftillen mehr, Beiland! ich iego begehr, nimm mich nur gans:

lich gefangen.

6. Centner-ichmer find mit bie Burben, wo bu nicht wilt tragen, alles, mas ir-Difch ift, trachtet die Chris ften ju plagen; laß es denn fenn, lebt man nur Chrifto konnen verjagen.

auch immer und emiglich nicht an ; weg schnoder haffen Burben, die Chris Sinn! bu Schaum ber Rum, bas Rleinob, nicht in Erben, ich muß erft Geift fic einfaffen. Er foll mir aus Geift gebobren merfenn Reichthum und alles ben. affein ; Dein GOLE, mer! 5. Ber die Beburt aus

wolte bich laffen!

und grad und flide geht, fo

was eitel, vergeben! einst umgeweht; man muß fich ge Eust fen mir nun ferner recht hinein begeben, fo ift bewuft, Chriftus, mir emig er breit genug gum from: men geben.

baju bereiten, so ist der 5. Friedens - Fürft! laf fcmale Weg von Gubig-

3. Die tan ein Bar bes dig Bunfchen, mein bochftes Schaafes Santftmuto 1= Berlangen : bon bir nichts ben ? fein milber Bolff giebt fich in Schranden ein; wie tan bas Kleisch nach Gott gefinnet fenn, und diefen Beg des Geis Res lieben ? es fan tein Bar des Schaafes Saniftmuth üben.

4. Du muft erft Beift aus Weift gebohren merben, gemein, Er wirds wohl dann wandelft bu des Beiftes fchmale Babn, fonft ift 7. Run, nun, fo will ich les fcmer, und gehet gar

Christo bat erlanget, der 527. folgt allein dem Herren folgt allein dem Herren folgt allein dem Serren I breitgenug jum Les er tragt erft feine Schmach, ben wenn man nur facht eh er mit Ihm im Lichte

pranget, ber bie Geburt Ibaben bes aus Chrifto hat erlanget.

6. Erwird mit Ihm in ein leicht Gemuthe. feinen Tob begraben, er wird im Grab auf eine Zeit zeuch mich, Dir nachaulauf. vermahrt, er ftehet auf und fen ; jeuch mich bir nach, balt bie Dimmelfahrt, er friegt barauf bes Geiftes Baben, wenner vorher mit lift voller Gußigteit, bas Ihm im Tod begraben.

7. Derfelbe Geift, Der Christum bier geubet, berfelbe ubt Die Vinger Chris fti auch, ber eine Geift balt immer einen Brauch, fein andree Weg wird fonft beliebet, der Junger mirb wie Chriftus hier genbet.

8. Und ob es gleich burch Tod und Dornen gehet, fo triffts doch nur die Ferf und nicht bas Bert, Die Trautiafeit | lafft feinen tieffen Schmerk, wer nur getroit und fefte ftebet, ob= schon es durch den Tod und Dolle gehet.

o. Das fauffte Joch fan ia nicht barte bruden, es mird baburd bas Bole nur gebrudt, ber Menfc wird fren, damit er nicht erftict, wer fich nur weiß barein gu fdicen, bas fantfte Joch fan ja nicht barte bruden.

nur ein leicht Gemuthe, von ferne ftehn, fonbern bas Bers hebt fich barun- ihn in Ginem preifen. Sars ter boch empor, ber Geift te Chalbaer, ihr muffet uns friegt Lufft, fein Banbel weichen, Laodicaer, ihr folt Tommt in Stor, u. fcmedt wohl erbleichen.

DErren Ginte Die leichte Laft macht nur

11. Beuch, MEfu! mich, jeuch mich, ich bin noch weit! bein schmaler Gute folgt uns ba Hauffen. Zench, Jesu! mich, zeuch mich, bir nach= sulauffen.

528.

Bodlich foll bas frobe abr ber ermunschten Frenheit fommen! Geht, ber Beift wirds ichon ge= mahr, hats im Borrath an= genommen. Geht, er tri= utaphiret schon geht einher in Sieges-Rranken, martenb, ben der Feinde Sohn, auf den neu-kekronten len= Ben. Freunde nicht Reinde. Die follens erblicken, langes Berlangen foll Rinder er= quicken.

2. Endlich wird bas Senffien ftill, und bas Ser= Be rubig merben, wenns der Batter haben will, baf bie Lieben, Die Bewährten, aus bem finftern Rerder gebn, Band und Gifen von fich 10. Die leichte laft macht fcmeiffen, und nicht mehr

2. Endlich

3. Endlich wird man 6. Endlich wirft bu dann nen feine Sahrung zeigen, jeber wird, als nur ein Rnecht, allen in ber Demuth meiden, weichen, fich beitgen jur Ginigfeit Banbe, Knaen und fpringen im lieblieben Canbe.

4. Weg Bernunft und 3weiffel-Bind, Eigen-Lieb und Gigen-Chre! wer bier nichts in Einfalt findt, wis, ban er bie Hoffnung ftore, und ber liebe Schmad perberd, Die boch unvermischt foll bleiben. Was in ihr noch fcinet berb, tan uns nicht in Gins eintreiben. Gille! ber Bille bes Batters mirb zeigen allen Gefallen ben findlichem Schweigen.

schmolgen ift, pflegt ber beit, boch leiben cront det Blumen Bier ju bliden : menn bu aus bem Binter im Lampf tommt big aufs bift, wird ber Bens Die Blut, bann macht uns fren Rrange fdiden, Die noch ist bie Barbeit. verberbet ftehn, und nach 3. Der Glaube blickt faltem Schnee und Binden burchs bundle hin, traut fou bein Tuß fragiren gehn, bem geheimen Beiftes Sinn taufend Blumen einzuwin- ber Gottlichen Regierung : ben, Rofen, Liebtofen berifiebt bas mas veft befchloffen himmlifden Bluthe, En-that, ber Beisheit : bolle gel-fuß, dort-genief feligster & Dites Rath in ber geheis Binte.

PRangen febn, Gott jum auch Braut, und bein Bru-Preif, in feinem Garten, Der Brautgam beiffen : wer wenn man wird ben Paaren Dich ist in Reid anschaut, nebn, und nicht mehr in wird bich endlich felig preis Doffnung marten, fondern fen. Endlich muß ber Dim= eins bem anbern wird fon- mel auch ein beliebtes Ja-Bort fagen, und wer fonft, nach Belt-Gebrauch, nies mals hier was wollen was gen. Enblich unendliche Derrlichkeit bringet: Enba lich bie endliche Trubfal verfdlinget.

529. Mel. Rommt bet zu mir fpricht Gomesic. GE ift ber Moth ein Ziel Geftect, Gedult, GDie harden Geld erweckt, lat dich auch von ihm führen, er fuhret wunderbahrlich g'rab nach Gottes Beis. beit, Sinn und Rath, bricht durch verschloffne Thuren.

2. Der Glaube fiegt durch JEsum Christ, ber unfre Glaubens murkel ift, in 5. Bena ber Conce ver- Bunber, Rrafft und Rlar-Glaubens Muth, man man

men Juhrung. 2. Der

4. Der Glaube bietet uns, Die Sand, bann wird bas bes Baters Grimm, bet Ang binein gewandt, in Bollen Gifft un Ungeftun, Christi Creutes Rlarheit : Dein zehenfach vervienten Da flirbt man fich, und lebet Cod : 21cb ! Deine Deth, er-GDit, ber giebet uns ein preffet ihm den Schweiß neu Gebott, bann beiligt uns die Barbeit.

3d bab 530. Mel. mein Sach Gott zc.

Andurch, bindurch, I mein trager Ginn, · vicht bein Geficht auf Jeju bin, es grauet bir für . Schmerk und Beb, geh aus und feb, schau! wie es bei= nem Kuhrer geb.

2. Er geht voran, rufft : folget mir! mit meinem Borbild jeig ich bir ben ABeg bes leibens in' Die Mus jum Simmel au, wie ich für dich gethan, so thu.

3. Die willig ift er feinem EDu gehorfam bis ans Crent jum Cobt! Er geht und buffet in Bedult, fur beine Schuld, erlangt bir wieder Gones Suld.

4. Erwege doch die groffe und nimmermehr das Leiden schen, ach ! dence an feine Ungft und Dun, feinem Blut. tritt her und fieh, den, fo für dich gerplagten, bie.

Leid und Weh, und mit ihm tragt dein Saupt, bes hoch in den Garten geh, woift fen fohn, die Dornen Cron bein Rampff bif aufbas ehe er ben Gieg = Rrant Blut? Bobleibt ber Dath bringt babon. offe unter fanfter Liebes: 12. Wie bulbet er be Ruth?

6. Dein Denland ichmedt blutroth.

7. Odau, wie er beine Seele liebt : Er ift bis in den Todt betrübt, Die Rels ter tritt er gank allein, er trincte den Wein ben Borns, der Ungft und beiner Bein.

8. Schau, fein poibfelig Ungeficht, verbirgt er für bem Speichel nicht!gleich einem Riefelftein es ftent, und nicht errord, wie betfeig man es ichiagt und ichmant 9. Wie ftill gebultig fteht er bort ! ba ift jur Bieber: ced fein Wort für seinem Schäcer in dem Mund, wie wohl ju Grund, man

munbt. 10. Wie willig geht et als ein gamin ! und opfferi nich am Creubes: Stamm. tragt mit Gebult und fanffe tem Duth, der Sonen gluth, bis er fe lofcht mit

ibm den gangen Leib ver:

11. Schau, bas gecronti Saupt boch an! verfpent, 5. Bring her, bein tleines verbohnt fur jederman, Et

Dornen

Dornen-Stich, u. alle Pein mich ju fallen, und mir so williglich! ben Todt, der Rath und That gebricht, als der Sunden-straff, dich i Esu Chrift vergiß mein ewig traff, tragt er jur nicht! Shlact Bandals ein 3. Will mich bofe Luft ver-Schaaf.

13. Er geht fur bich jum Tod hinaus, und du, ol Sunder! gehft fre, aus, D munder = neiffe liebes= Gluth. Oftarder Muthider

folde groffe Bunder thut 14. D: Gene mit ibm fur das Thor, Er gent zur Schebelstätt dir vor- er bricht die Sahn zum Ereus binan, und wird baran ein Kluch und Greuel jederman

15. Go bahnet Er gur Herrlichkeit, den Weg des Leidens in der Seit, Er geht voran, durch Dorn und Todt, durch Sohn und Spott, macht Frieden zwischen dir und BOEE.

noch werben wird, als die giß mein nicht! nem König ber bich fuhrt. 1 8. Binich irgend abge-

SEfu hilf mein Ereng fu, und vergif mein nicht ! mir tragen, wenn in 9. Wenn ich ganbich bin boien Jammer-Tagen mich verlaffen, und mich alle der arge Feind anficht, J.G. Menschen haffen, fo fen bu fu bann vergiß mein nicht! mein Buverficht, ICfu, un

Gefellen benden gantlich! 10. Wen ich Sulff-log ba

führen, fo lag mir daß Bers Berühren bas aufungtige Bericht, und vergiffe meis.

ner nicht !

4. Rommt bie Welt mit ibren Tucken, und will mir das Siel verrucken durch ibr falfches Wollust-richte JEsu so vergiß mein nicht!

5. Wollen auch wohl meis ne Freunde mich nicht and ders als die Reinde hindern auf ber Lebens Babn, 36 fu nimm bich meiner an!

6. Reblet mirs an Rraffe ju beten, lag mich Deinen Geift vertreten, ftarde meine Buversicht, und ver-

aiffe meiner nicht!

7. Will auch felbst ber 16. Salt Diefes Bild für Glaub fdmach werden, und bein Geficht, und barnach nicht tragen die Beschwers beinen Bandel richt, weil ben, wenn die Trangfalses bir beffer nicht gebührt, Sigefiicht Jefu fo ver-

531. Mel. Liebster wichen, und hab mich von BEful' du wirst kome bir verschlichen, sen mein men. Biederkege und richt, 96

2. Wenn die faliche Rott= vergiß mein nicht!

11111

mußliegen in ben letten! 4. 3Efus nimt die Gun-Sobes = Bagen, wenn mein ber an! bin ich gleich von wert im Leib gerbricht, ihm geirret; bat ber Sas Befu, fo vergif mein nicht! tan ichon mein Sers Betummel, nimm mich ich faft verzweiffelt mar; ich Wefu in ben Simmel, bat feb nicht im bloffen Bahn, ich feh bein Angesicht, JE- fondern glaube Bestiglich: fu Chrift vergis mein nicht! Jefus nimmt bie Sanber fu Ebrift vergiß mein nicht !

132. Mel. Ach was follich sonder machen? Sefus nimmt die Gun= Der an l brum fo ieb nicht verzagen, wenn mich meine Diffetbat unb Die Sinden hefftig plagen. Drider bas Gewiffen mich En ! fo bend ich nur baran, was mir Gottes Wort verspricht: JEsus nimmt

12. Jefus nimt bie Gunder an, wenn sie sich zu Ihm betchren, und Bergebung ihrer Gundnur mabrer Bug begehren. Sunben-Luft, brum gute Racht, ich perlaffe beine Sahn, mich erfreuet, bag ich hor: Jeins nimmt die

Sunder an.

Die Gunder an.

3. ICfus nimmt bie Sinder an ! Webe bem ! wer Diefen Glauben, Diefe fefte Zuversicht fich vom Satan laffet rauben, baß er in ber Sinben-Ungft nimmer frolich fagen fan : Ich bin bennoch gant gewiß : Jefus nimt die Gun- 18. Jefus nimmt die San-Der an.

II. Sahrich aus der Belis termalen fo verwieret, bas an.

Befus nimmt bie Sunder an! Diefes ifts, mas, mich ergoset, wenn mich alle Belt betrubt, und in lauter trauren feset : wenn mich bas Bewiffen fdrodt, und verflucher ju bem Bann, fo ergont mich Diefer Eroft : Jefus nimmt

Die Gunber an.

6. Wefus nimt die Ennder an ! las es alle Welt verdrieffen ; las ben Gatan alle Pfeil nur auf mein Gewiffen ichieffen : Bhazifder, murret nur 3 Erog! wer unter allen kan diefen Ero vertilgen mir ? JEfus nime Die Gunder an.

nimint Die TElus Gunber an! Diefen Eroft hab ich erkohren. Hat fich fcon bas Schaaf verirrt; ift ber Grofden gleich ber= lobren; & Ott hat icon ein Limt bereit, bas erleuchtet jebermann, Diefes bringt mich auch surecht : Sefus nimmt die Sunder an.

ber an! Diefem Dirten unf-

rer

immerdar mich ju treuer wart mir ein, Bewahr mich Sand empfehlen : Fubre eingetehrt; bafich bir inmich nach beinem Rath, daß nig bleib gemein, in allem ich enblich ruhmen fan, wie ungeforet, bu mich verlohrnes Schaaf, Jefu, haft genom- Buft, mein Schan, mein men an.

533. Me . 3ch danct dir schon zc.

Dicht! nun ift die Racht vergangen; Dein beinem Billen tende: jum Beiftes Aus ju bir fich Beben, Stehen, Birden, richt't, bein'n Unblid ju empfangen.

2. Duhaft, ba ich nicht forgen font, mich für Bes fahr bedecket ; un auch, bor andern, mich gefund nun aus bem Schlaf erwecket.

3. Dein leben ichendit bu mir aufs neu, Es fen auch bir verschrieben ; mit neuem Ernft neuer Treu bich Diesen Bag ju lieben.

4. Die JEsu ich mich gang befehl : im Beifte bich perflare; bein Berdjeug fen nur meine Geel ; ben Leib bewahr und nahre.

s. Durchdring mit bei= nem Lebens = Safft Bert, Sinnen und Gedancten; bekleide mich mit beiner Fremdling lebe bier vor Rrafft, in Proben nicht ju beinem Ungefichte. wancten.

wir nah, fteb immer mir Dir alleine : Gen bu nur, jur Seiten ; und wann ich o vergnugend Buth! mein irre, wolft du ja mich wieder Bormurf ben ich menne. au bir leiten.

rer Seelen will ich jest uni 7. Drud beine Gegen's

8. Gen du alleine meine Eroft, undleben; fein anda res Theilsen mir bewuft, dir bin ich gang ergeben.

9. Mein Denden, Re, den, und mein Thun nach Ruh'n mir fets was -noth ift fchence.

10. Zeig mir in jebem Augenblick wie ich bir foul gefallen; zeuch mich bom Bofen ftets jurud, regiere mich in allen.

11. Da sen mein Biffe ganglich dir in beine Dacht ergeben, Lag mich abbangs llich für und für und dir ges laffen leben.

12. Las mich mit Krafft und williglich mir felbft, uf allein fterben ; terftor bu felber volliglich mein grandliches Berberben.

13. Gib bas ich meinen Bandel führ im Geift, in deinem Lichte; und als ein

14. Dimm ein, o reine 6. Dein treuer Sirte fen Liebes: Bluth! mein Ulles,

15. Ala!

15. Uch! watt mich fest bes-Fiamm, in unfern Der= mit beiner Sand, baß ich gen allen, baß wir recht nicht fall' noch weiche ; jeuch preifen beinen Tobt, las meiter burch ber Lieb bein Bob jest erstballen. Band, bis ich mein Biel er- 8. Alch binde an, burch reiche.

dir schon/durch ic. trefflich aut, biftu in meiner Seelen, o laß jest flieffen milbiglich, in meine matte Geele.

2. D. Creunes Tobt, wie groffe Robt, ift burch bie E und berkommen, bas bu pmabres Gottes Lamin, allein auf bich genommen.

3. Wir wollen auch, nach deinem Brauch, jegund bein Tobt verfundigen, und brechen auch bein liebes Brodt, und feft wollen verbinden.

. 4. Durch Rreutes Vein, wir wollen ein, bir folgen au dem Leben, ach flaret uns jest, mit beinem Blut, aur Reinigung Deine Re-Deit.

5. D Seelen Schat, ad mach boch Blas, in unfern Bergen allen, mach auf Die Thur, und halt dein Dabl, lag beine Stim erfchallen.

6. D Groffe Lieb, aus beiffem Trieb haftu bich laf-libn nicht betrubt, fonbern fen ichlachten, erleucht uns nur im gangen Leben, fucht jest in diefer Stund, baßlfein Lob recht zu erheben.

7. Ach gunde an, dein Lie- von Berben fein.

Liebes= Flamm, uns beine 514. Mel. 3ch dance mahre Glieder, ju beinem faniften Liebes-Joch, man icon die Welt barmieber.

9. Alch laß jegund, in die= fer Stund, being Tobes Rrafft permercen, ertobt den gangen alten Ginn in unsbein leben ftarde.

535. Mel. Geelen Bräntigam.

Dou Menfchen : Rind, eile boch geschwind, es find gefährliche Zeiten; barum muß man fich bereiten, und ftets ruffen an ; GOtt ben Bunbers Man.

2. Er wird tommen balb, fuchen mit gewalt, beim ben gangen Rreif ber Erben, Die fich nicht befehren merben, wird er ftraffen febr. BDit ber treue Berr.

3. Drum ifts hohe Zeit, baß man weit und breit, Gott fuchet bon gangem Bergen, folts auch fenn mit vielen Schmergen, bis ibm wohl gefalt, wann man auf ber Welt.

4. Ihn alleine liebt, und wir bein lieb betrachten. | un ihm banchar fenn, recht

5. Dec

5. Der wird finden Gnad, ber gier alles hat, WDtt ju ehren bran gemaget, und auch allem abgefaget, und hier in ber Beit, recht halt an im Stret.

6. Und mit gutem Duth, überwinden thut, alles eit= le boffes Wesen, ber wird feelig und genefen fenn, für SDit allein, Der hier

obne fcbein.

7. Ja recht eiffrig thut befleiffen fich, zu haben ein guts Gemiffen, ber wird emiglich genieffen, guts in Diefer Beit, und in Emigfeit

8. Sab nicht lieb die Belt, noch was ihr gefalt, Aus genskuft und fleifchlich les ben, Soffart thu dich nicht ergeben, fondern beinen Sinn, richte nur babin.

9. Und bemuhe bich, hier recht emsiglich, Gott von Berken recht zu lieben, nur durch seinen Geist getrieben, nur ju wurden aus, in dem

Leibes-Haus,

ro. Rur die mahre Rub, SDit helff uns dazu, daß du kontest recht fromm le= ben, feinem willen dich er= geben, die daß befte ift, fur fein vatterlichs Gemute. manble als ein Chrift.

11. Go wird dir auch Dtt, helfen in der Roth, 18. Rur gur freundlich und wirft ibm auch wohl feit, gegen uns allzeit, gefallen, fo fein lob mird brum lafft uns ben Cohne recht erschallen, ja von Ber- fuffen, ja mit reinem gut Ben = Grund, preiffen alle gemiffen, lafft uns fein ber-Stund.

12. Yafft uns Giffrig feint und bon Herken rein, uns ferm Gott allein anhans gen, und allieit nach ihm verlangen, auf das unfrer viel, kommen ju bem Biel.

13. Worsu uns auch hat, Gott ber treue Rath, in Christo alle ermablet, und ju folder Bahl gegablet, bie ihn Loben icon inder Ch=

renseron.

14. Lafft und machen auf. und in unserm Lauff, ja durchaus nicht stille siehen, fondern immer weiter, ges ben, bas wir kommen fort, ju ber mabren Pfort.

15. Drum ihr lieben lent, fommt von nah und weit, geht bem DErren doch ente gegen, so wird er euch alle fegnen, und euch nehmen ein, in fein Reich allein.

16. Da nur Preif und Ruhm, in dem Beiligibum ohnezahl wird dort gefungen, von denen bie hier ge= rungen, in ihm freuen fich,

preisen Ewiglich.

17. Drum ihr Boldfer all, preifft ihn all zu mahl, dandet ihm für feine Gute, daß fic offt erzeigt, und uns mar geneigt.

sohnt, వ

foont, eb' fein Born entbient.

: o. gob und Dreift fen WDet, ber aus affer Roth. uns errett in unfferm leben, branfen ibin bie Chr gege: ben, bier schon in ber Beit, und in Emiafeit.

536. Miel. Dfalm 24. Lobro.

Main endlich, ch es Bionmennt, die fehr geliebte Stund erscheint, ba Wott wird die Erlofung aeben, fo unfern Rercker bricht entzwen, und machet Die Gefangne fren; mas Freude wird man ba erlebel

2. Die ploBlich eingebrochne Zeit und überaroffe Beligfeit, wirb über unfre Sinnen geben ; wir werben fenn als Traumende, be-Burgt, obs in der That aeicheh, und mahr fev, was

Die Mugen feben.

3. Bie wirft bu benn, bu fieder Mund, ben manches Ach bisher verwundt, erfüllet fenn mit lauter Lache! und unfre Bung voll Ruhm= gefchren, wird unfers Ronigs Lieb und Treu von Tag

au Lage aroffer machen. Draum gewesen fey, wie fie fehlen! es iest zu laftern wiffen.

5. Die gange Belt wird Beuge fenn, wenn biefer groffe Freuden-Schein bas liebe Bold mird überfnreis ten : ber DENR hat groffe Ding gethan an ihnen, wie man feben fan; bas mirb man fagen ben ben Benben.

6. Bielmehr ben beinem Afrael wird alles, was an Leib und Geel, dif groffe Halleluja singen : Der Herr hat groff's an uns gethan, beg find wir froliche iederman las Diefes emia=

lich erklingen.

7. Ach aber, Bere! ach Derr, wie lang geschicht uns noch in Babel brana? erlofe uns von ihren Bane ben! bas ift bir ja fo leichte Cach, als wenn bu einen feichten Bach berirodneft in ben Mittaas: Landen.

8. Allein es ift bein Gina: ben Rath, bag erft gefcheb die Thranen-Saat, eh man Die Erndte feh der Freuden. Test tragen wir, nach bei= nem Sinn, annoch ben ed= len Saamen bin, ba viele Thrauen und begleiten.

9. Der Winter ift nun bald bavon, die volle Blu-4. Das Bold fo iego und the zeigt fich fcon: wie verlacht, und unfre hoff- wenig Tage find ju gablen, nung gar nichts acht, wird fo fommt der gange Sanff bann mit Reu beteanen erfreut, bringt feine Barmuffen : bas Bions Reich ben heim, und schrent : 21ch! nicht Rarrethen und fuffer unfre hoffnung kont nicht

ENDE.

Das I Registek nach denen haupt Materien woruntes die zieder verfaßt find (1.) Von der Zukunfft (5.) Vom Leiden und Christiens fleisch Ererven IEsu Christi.
6 Ott fen Dand in 162 Die Seele Ehrift heli. 90 lod fen dem aller 279 Du gruner zweig du 98 (2.) Von der Menfch: Bedutigs gammlein 145 werdung und Geburt Hindard, hindurch 524 Christi. Auf! Seele auf! und 45 Christum wir sonen 65 JEfu deine Seilge 218 Jefu meines Lebens Laffet uns mit Jefu 233 268 Dir Wesemliches 108 Reine Seel ermuntre 297 Ein Rind ift uns geboh 112 Dou Liebe meiner Lie. 342 Belover fenft du JEfu 148 Diamm (Dites un. 368 DErr Christ der einige 175 D welt fie hier bein Be. 383 ICsurufe mich von 235 Gen gegruft du Ro. 4II Lobet Gott ar Epri. 234 Bann an JEjumin 449 Bir fligen bir Jing. 483 Boan an meinen 468 (3.) Vieu Jahrs Lieber (6.) Dorn Begrähniß Alla Christi Racidem bas alte 123 Run das alte Jagr ift 326 Run es ift ades wonl. Seut fanget an bas 188 Wer fich im Geift be. 474 (7.) Von der Zuferstes hong Win Christi Un Moumin truckein 6 (4.) Von der Verfläs Muflhr Christen raft 43 rung Akfu in seinen manic faltigen Vamen/ Christ lag in Tobtes Inr Christen sehet bas 240 Jemrern/ und Wobls thaten. Kommi bondet bem 261 Laffet und ben Gerren 267 Grofer Prophete mein 167 JEsus du mein Lieb. tobfinget Gott weil 28x 22I Win fremer mento. 328 222 Run bat bas beilge Telu meiner Seelen D Tobt wo ift bein Sta 378 230 Tefusift jesus und Trauren, JEsus hat 237 IEfus ist ver Schönste 236 Triumah, Triumph es 434 Meines Levens befte 100 Ban auf mein hers 446 Mein Herzens Esu (8.) Von der Runmel 305 323 fabre Cbrifti und feinem Mame voller Sinte Man will ich mich schei. 334 Sigen zur Rechten D JEsu für wer dein Bertes. 3671 472 Muf biefen Sag beden. 39 Wer ift would wie du Trologue.

| Das 1.                      | Register.                   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Frolodet ihr Bolder 145     | Es toste was es will 130    |
| DErr Jeju gieh uns 183      | Ich will gang und gar 214   |
| DIEfn Chrift der du 354     | 3br Rinder faffet neu. 245  |
| Zeuch uns nach dir, fo 499  | D&Dites Sohn, 346           |
| (9) Von dem Zeiligen        | Probirt maß fenn ber 388    |
| Beist und deffen mande      | Berfuchet euch boch 442     |
| falrigen Gaben und          | (13) Von der beili.         |
| Würckungen.                 | gen Tauff                   |
| Brunnquell aller Gute 62    | Uch IGju schau hernie. 18   |
| Du Geift der alle From. 8   | Uch liebster JEsu sieh 14   |
| Komm O komm du 257          | Run gute nacht bu eite. 327 |
| Mun bitten wir ben 325      | Wann man allhier der 452    |
| Dheiliger Geift fehr 349    | (14) Von der Liebe zu       |
| (10) Dom Menschli-          | 3£fu                        |
| chen Elend und Verder-      | Ach sagt mir nicht von 19   |
| ben.                        | Un JEsum benden 37          |
| Ach wann wilst du JE. 27    | Brich an mein Licht 60      |
| Alch was bin ich mein Era7  | Christe mein Leben 520      |
| Ach was sind wir ohne 29    | Die Freundlichkeit 81       |
| Der Gnaden Brunn 75         | Die Gottliche Liebe 82      |
| Liebster JEsuin den 275     | Die Liebe ift kalt fent 85  |
| Mein ganges Sern be. 292    | Durch blofes Gedacht. rox   |
| OJEsuKönig hoch 363         | Gute Liebe bende boch 170   |
| Woselich hin, wer 494       | Sochste Luft und Herg. 192  |
| (11) Von der mahren         | Ich hab ihn bennoch 203     |
| Buß und Bekehrung.          | Ich lieb dich herglich 205  |
| Ach GOtt in was vor 5       | Ich will dich lieben 211    |
| Ald schone doch o gros. 20  | Ich will lieben und 215     |
| Alus der Tiefen Grufft 49   | Jefu dein Liebes 219        |
| Herr Jesu Christ du 177     | Esu ben ich menne 220       |
| JEsus nimt die funder 526   | JEsum will ich lieben 234   |
| Dwieist der Weg so 384      | Meine Ceele wilt bu 298     |
| Siehe ich gefassener 416    | Meinen JEsum will 295       |
| Woist mein Schaffl. 488     | D Himmlische Liebe Die 353. |
| Wo soll ich fliehen hin 493 | OJEsu Hoffnung 359          |
| Wo sou ich mich hin 495     | DIEsu Soties Sohn 360       |
| (12) Dom wahren             | Schönster Immanuel 399      |
| Glauben                     | (15) Vonder Brüdere         |
| Ach GOtt in was vor 3       | lichen und gemeinen         |
| Ach las dich jest finden 13 | Liebe                       |
| Endlich wird es uns 118:    | Genug, genng es est ge. 149 |
|                             | 344                         |

Efu baue deinen Leib 218 | Komm doch mein JE. 254 Jor Rinder Des Soch. 24 | tebfter Jefu du wirft 275 Ihr Kinder der Liebe 243 Mein GDit das Bert 304 Dein tonig ichceib 314 D mein Starder Bun.372 Cieh wie lieblich und 419 Trauster Jesa Chren 429 (16) Dom Luswaschen Zeuch mich, seuch mich 500 bey dem Liedes:Mahl. (20) Vom Geheimnüß (17) Dom Beiligen A Ild GDii mie manches bend-Mahl und Der-Uch Treuer Gott barm 23 kundigung ves Creuzes: Auf Leiden folgt die Todes Jun Christi Bistu dann ICsu mit 55 Ach tomm du juffer 12 Den am Crent ich nur 71 Ach herr Jesu sen und 8 Fort ihr Glieder laßt 139 Auf Geele sen gerust 47 Frist frist hinach 142 Dem Wunder-GOtt 73 Glud ju, Creug von 153 Sols des lebens, Roft 195 Rein Chrift fou ibm 250 Mein Jesu hier find Rommt ber ju mir 3II 26 I 528 263 D kammes Blut Romt ihr Rinder unf' (18) Von der Wach: Leiden ift bie beste Liebe 27 I folge IKsu Das Leben ICsuistein 67 300 Meine Gorge Angst Mensch druckt bein 318 Das Leben JEsu war 681 Rur frifd binein, to 336 Der Schmale Weg ift 521 D Erenges-Stand, o 340 Folget mir rufft uns So foll ich denn noch 137 427 Deiligster JEsu Sei. 174 Was GOtt thut bas 457 Mir nach spricht Chri. 321 Wenn dir das Crens 469 Ber hier will finden Bann wird boch mein 470 471 (19) Bitt Lieder. (21) Dom Bottlichen Mus Lieb vermundter Wesen und Eigenschaffe 50 Beweg mein Ders burch 54 der B. Drey Einigfeit. Dis Eins das noth 97 Muein Gott in der bo 13 Du unbegreifflich Jehovahist mein Licht 216 108 Ein Ronig groß bon Bas lobes follen wir 400 111 Eins ist noth ach Herr 114 (22) Bon der Leuus feeligfeit & Ottes. herr fesu deinehin. 181 Serr Jefu Chrift dich 17- Bi Dtt, des Scevter, 156 18: Salt im Gebachtruß 173 SErr wann wirftu JEsu Hilff siegen, du 224 obin ein herr ber 199 AEsu meines Hernens 230 Liebe, die bu mich jum 272 Gefu mein Erener, 233 DIEsu Christ mein 354 TEsu wahres GOttes 233

Schicket euch ihr Vie. Deelen Brantigam 404 Gen Socaelobt barm. 414 Bergig mein nicht, 439 Womit foll ich dich 493 (23) Von den Werden der Schöpffung und darans berleuchtende Gottliche Liebe und Berrlichfeits Beh aus mein Ders 1471 Dimmel, Erbe, Luft IOI Ich sebe bid, o 19Dt. 200 Ein ber ftillen Einfam 218 Reine Schonheit bat 250 Göttlicher (24) Von Vorsowie und Regies runa. Befiel du beine Bege BDH lebet noch, Ceele 159 Ich will bich nicht ver. 212 Meine Soffnung fte. 294 Warum wilt du boch 455 (25) Dom innern und auffern Wort. Der Derr ift meinge. 76 Es ging ein Samann 126 Frag beinen &Ott bor 141 MEfu kommmit bei. 226 Liebster JEsu wir, find 277 Dreufter Meifter bei. 424 Wohl dem Menschen 486 (26) Dom wahren und falschen Christenthum. Chriftus mit feiner 36 Bemahre bich o Seele 53 Erleucht mich DErr 120 Es ift nicht ichwer ein 120 Romint und gage ench 266 Seelig ift ber fich ent. 408 Sumer Batter beine 43 4

1961 (27) Dom Christlichen geben und Wandel. Ach baffein jeber nahm Ud Jesu mein schon. Erneure mich,o Emigs 123 Derr Jesu emigs 182 Herr Jefu Gnaben 182 Ich bande bir mein 201 bich schon mar in 340 Oburchbrecher aller 343 D fuffer Stand, o felig 377 Quill aus in mir o fea. 288 Wohl auf jum rechten (28) Dom mabren Geis ftes:Geber Dir, dir, Jehovah will 95 Gott ift gegenwärtig 158 Herr JEsu Christ 178 Sieh hie bin ich Ch. 410 (29) Don der Beistlie den Wachtsamfeit. Ach Treib aus meiner Uch trever GOtt wie 24 Ud wachet wacher auf 16. Der Brautigam Komt 75 Die Zions Gefellen Die 93 Thr Gesvielen laßt 241 the Kinder Gottes 246 Ciebfter Win, Liebftes 276 Mache Dich mein Geift 284 O Simber bende wohl 376 Dtheure Seelen lant 378 Bachet auf ihr Chri. 448 Wanniches recht be. 45I Bas machen boch unb 460. Bann unfre Angen 453 Belch eine Gorg unb 465 Wer nich bunden last 473 Bien brich berfur SOI (30) Vom Geistlichen Bampffund Sieg.

Nuf

| _    |      | 44 . | -: 6    |
|------|------|------|---------|
| 9 36 | 3 I. | KE   | gister. |
|      |      |      |         |

| Das I. Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ruf Christen Menico 38   3ch fage Unte Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 209     |
| Charles Chei ar Ich fferbedabin mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208     |
| TO C. M. THE PROPERTY OF ANY COLOURS THE PROPERTY OF THE PROPE | 227     |
| Dain Gehe herriten 701 The jungen Meiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242     |
| The Treath with on Relief Dialter uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 272     |
| se koffet Miel ein 121 Dein Derne wie wan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307     |
| Gian fact ingis Sinn 180 Diceille was junit ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320     |
| alle offern hills liegen 100. Del 211168 hatt ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 341     |
| Ca house ham an sir 304 Dreiffer den Derren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 387     |
| Serial France can cae Seele was ift ichoners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405     |
| Both la moin Frenchen 218 Ep ont ein Wha mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425     |
| Ton Sim han ich gehni, 240 Mafer Abandel fit im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437     |
| Sie genland nib 2001 Bas erhett jich Doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 456     |
| Side in the marker file 20 = 2000 into auf otelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 462     |
| 「大きないないない。」 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 463     |
| winde west man SOI 280 (33) Bon der Ces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ierde   |
| Odander Reharth 275 30 GOtt und eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rijto.  |
| Schoffer Schaffel wei 292 Ach Derr wie burftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9       |
| School lisher Gilt 204 244) IRUIT & LILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .15     |
| Transa & Ott ich muß 420 Ald mocht ich meinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17      |
| Wer überwinder soll 475 Ach mocht ich noch au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f 18    |
| (ar) en mor mabren Ild wann werd ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.0     |
| Roufobeit. Dein Blut Derrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69      |
| Du licht das ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99      |
| Burfchan Wife hoch 252 Du Laufend liebster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107     |
| Deliaber Auckniel 440 Behauf meines Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146     |
| and auf du Gleift der 444 GDit lob ein Chrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 160   |
| Bas one bu tinfuft 462 Gutter Hirte wilt du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171     |
| (32) Bon Berläugnung ich suche bich in Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er 209  |
| der Welt und sein selbst. Ich will einsam und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213     |
| Abe du suffe Welt 32 Jest kom mit beine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m 236   |
| Allein und boch nicht 33 Teju meines herge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 232 |
| THE HILL DOWN THE STATE OF THE PARTY OF THE  |         |
| Shaigi Cancife Albama 62 TEsu mahies leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 9    |
| Siefe feibet nicht 82 Komm, liebster tom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157     |
| The city of the contract of the contract of the contract of the contract of the city of th | 374     |
| Callette state to the total and the callette and the call |         |
| District and a series and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u 290   |
| 25 C Also be a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 33    |
| O 116 John 19 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 36   |
| Rorder Botto 186 D florder Bott De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | el. 37  |
| Derpog unserer Selig. 186 D flarder Soil Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rfyrai  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

Deach endlich des viele 285 Duriprung bes Leb. 3801 Shab uver alle Scha. Mein genug beichweit. 302 39 Seele was ermubit bu Mein Calomo bein 404 Rube ift bas beste Gut 301 Schönfter aller schönen 3 93 Wie wohl ift mir man 481 Wan erblick ich dich 450 280 ift ber schönfte ben Wie wohl wie wohl 486 (38) Don der freude 2Bo mein Schaß ligt 49 I Beuch meinen Geift, im Beiligen Beift. 499 (34) Don der Ebruit Mich fen gewarnet o Seel 21 lichen Gelaffenbeit. ld was mad id in den 28 Brich endlich berfur, du 61 Gott wills maden, daß 164 Ich bin in allem wohl Die lieblichen Blide 86 201 Resu meiner Seelen Halleiuja wird man 228 172 Gesus, Jesus nichts Ich bin voller Troftu. 236 202 JEsu wie fuß ift beine Meine Zufrieben beit 301 240 Mein Ders fen ju frie. 108 Mein Jesu suffe Seel. 312 D Tefu lebre mich, O du firise Buft, aus 364 344 D Jesu mein Brauti. 365 Soll ich nach beinem 422 Dliebste Liebe wie ist 35. Don der wahren 370 Gedult u. Bestandigfeit D Batter der liebe, laß 388 Faire fort, : /: 3ion Reine Flammen brent 136 384 Gib bich ju frieden und 151 Woist wohl ein füffer Meinen Jefum lag ich Berfließ mein Geift in 294 Seelen Beibe meine F. (39) Don der freudige 403 Sen getren in beinem feit des Glaubens. 412 Ad alles was himmel u. 2 Sen & Ott getreu, balt 413 (36) Von der Auf hinauf zu deiner agnas lichen Hebergab Uuf meinen lieben Gott Res Der am Creug ift meine 74 Bertiens an BOtt. Allgeningfain Wefen Es ift der Roth ein Ziel 323 Du ichendeft bich mir En was frag ich nach 105 135 Bott ift mein Denl, Gott der groffe Dimels 155: 159 Sohfter Priefter der id trau auf Gott in 194 D Jeju du bift mein Idwing dich auf zu 358 400 D liebe Geele fontft Gen unverzagt Difr. 368 417 Was gibft du benn o Bolt es greich bigwei. 424 45 (37) Dom Böttlichen Bon Bott will ich nicht 44%

Frieden und Rube der

Seelen.

Die Liebe fo niedrigen

Friede ach Friede ach

(40) Dom Lobe BOttes.

467

506

Bas mag und von E. 461

Belt vace bich, ich

Bu lest mann wir

| Das 1.                                 | Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muf, auf mein Beift 37                 | Erstametallige 960 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dandt bem Serren 66                    | D wie feelig find die 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dir fen lob herrlicht. 96              | (44) Dom verborges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Du meine Seele finge 100               | nen Leben der Glaubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speefen iego mit Fre. 109              | gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Es gehet mobl, Sallel. 125             | Es glanget berehriften 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sallelnia, gob, Breof, 172             | D mas por ein herrlich 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sochfter Formirer der 192              | Becborgenheit wie ift 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soldseeliges Gottes: E. 191            | (45) Von den Blagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laffet uns den herren 267              | Zions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Love ben Gerren Den 277                | Binde meine Zeele wohl 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lober Boit ju jeber St. 283            | Euldoch heran und 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lube, Lobe, meine Cecle 278            | Groffer Immanuel 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Man lobt Dich in der 288               | herr beine Treue ift fo 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R'in Bob mein Geel 330                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Preps, Lob, Shr, Ruhm 386              | Man mag wohl ins R. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sen Lob und Ehr bem 416                | Unfer herrscher unfer 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Singt bem herren, 421                  | Bann wilt du meiner 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wie Leben bich o Sere 482              | (46) Von der Boffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bunderbahrer Konig 496                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (41) Von der Göttli                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| den Weißheit.                          | Die Dacht ber Barh. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Weißheit licht gla. 80             | Die Zeit ift noch nicht 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du Cochter Des Ronigs 107              | Endlich soll das frohe 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mein herh bich schwig 293              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D feelig ift, wer einwa. 373           | Flienet aus Babel ihr 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dunbetrubte Quell 379                  | Buillett. Maide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sulamit versußte 2B. 42                | Jaudiet all mit Macht 198:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unschaft bares Ginfal. 43              | Liver Colomber Windred - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (42) Don der Geistig                   | The contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| den Vermählung.                        | Dein Jefuber bumich 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den meine Seele liebet 7:              | Muse make back all all?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emige Beigheit Jefu 13                 | A 6 6 1: 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groß und herrlich ift 16               | I I a Control of the |
| Romm Causen-Catte 26                   | o Seht mie mit erhiftem 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rienfter Kenland nahe 27               | 4 Eingt dem Derren ein 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mein Brautigam fu. 29                  | long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mein Liebster mein G. 31               | 5 Bas ift boch diese Zeit 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omein Hern zeuch 37                    | 1 ~ 70 h and have a second at 15 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Calb ung mit beiner 29                 | 2 Bion fest gegrunder ft. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (42) Dom beben 210                     | el zions Hollnung kömet cog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| der Gaubigen.                          | 3101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the state of the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

506

16

57

77

79

80.

89

3 3.I

424

487

112

173

278

325

270

518

505 Bach auf Mein Ders Rion Zion du derrubte Bur Kriebens-Stadt 507 : Bu beinem Rels und (47) Bom Too (51) Abendellieder. Albermal ein Lag ver. Mufferstebung 258 Ud mein Jesu sieh ich Romm flerblicher be. Dfinftere Racht man 345 Bleibe ben mir liebfter D Tefu Chrift Mei. 356 Der lieben Connen Väichtmaffig gelebt Der Sag ift bin mein Unfer Leben balb ber. Der Cag ift bin mit fei. Bie Rleucht babin ber Die Racht ift bor ber Gott lob es ift nun mehen 62 (48) Bon ver Zukunffe Christi zum Bericht Run Toben alle Wel. Es ift die lette Stunde 128 Neun fich ber Lag geen. Es ift gewiflic an ber 129 Go ift nun abermabl Es find foon die lette 2Bo ift reeine Sonne Bacbet auf ruffet uns (52) Tisch : Lieder Dancket dem DErren o 66 (49) Bom Rimmel und Bimmafchen Beru-Es fen dem Schonffer Sab band bab band falein Mile Menfchen muffen Pobet ben Serren ban Ein tropfflein von bem 116 Mundandet alle Gott Ermuntert euch ihr (53) Scheid Lieder Krolich foll mein Derne. 142 Uch Hernens Geliebte ich bin froh daß ich ge. 200 Lebt Friedfam fpricht D & Dites Statt o gul 3 47 Mußes nun seon ge. Wie schon ift unfers Ro. 479 Dan Wollen wir iest (50) Morgen: Lieder (54) Dfalmen Barride auß dem Lobmaffer Bleibe ben mir Biebfter Die Morgen-fferne 20. Dem Herren der Erd. cog Der Lieben Sonnen Herr deine Opren Zu 500 78 Erhebe bich o meine IIO id lieb den DErren Sott bes himmels u. ich will nicht laffen ab gir 155 Sutter wird Die Racht ibr fnecht des DEr. 197 De Bliebster Abba dei. the voicer auf der E. 514 136 Ich will von beiner Mein Geel mit alleur sig: 214 Morgen-Giang ber Mein Duiter und mein 514 221 Munich bie Racht de. Mein Seei gedultig der 9 14 331 D Milerho bfter Den. OGDit ber du ein 33 D JEsu meines lebens in bir ich mein Ders \$27 D En fü fes licht la die von Hennens 356 Weil ich nun seh die Bu Gott in bem Sim. 519 Dis

## Das II. Register.

über die Gesänge nach dem Alphabeth.

|   | Afbermahl ein Jah                                   | r 1 Mae    | Menfchen !            | muffen 34                 |
|---|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
|   | Abermahl ein Jah                                    | mel 3 Mue  | enugfam W             |                           |
|   | Ich baf ein leber na                                | ihm = Mis  | Chriftus m            |                           |
|   | Ach Gott in was vor                                 |            | Bum beni              |                           |
|   | Ald Sott in was vor                                 | S. s Muf   | auf mein 6            |                           |
|   | Ad Gott mich brückt i                               |            | Ehriftenm:            |                           |
|   | Ald Sott wie mand                                   |            | diesen Lag            |                           |
|   | Ach DEre JEsu sen n                                 |            | hinauf zu d           |                           |
|   | Ach Herr wie durftet                                |            | ihr Chrifter          |                           |
|   | ald herkens Geliebte                                | 520 2111   | ihr Christer          |                           |
|   | Ach JEju mein Scho                                  | n= 10 Uni  | Leiden folg!          |                           |
|   | Ad JEju schau herni                                 | te. II Auf | incinen lieb          |                           |
|   | Ach kom du suffer Hei                               |            | Seele auf u           |                           |
|   | Uch laß bich jes Anden                              |            | Geele sen g           |                           |
|   | Uch liebster JEsu sie                               |            | triumpff es           |                           |
|   | Ach mein Gott wie lie                               |            | der tiefen K          |                           |
|   | Uch mein JEfu sieh is<br>Uch möcht ich meinen       |            | ilieb verwu           | ndter, so                 |
|   |                                                     | uf 18 32   | Effel du be           | 9000 MR 0 00              |
|   | <b>Uh</b> michtich noch Ai<br>Uch fagt wir nicht vo | 11 19      | Begluckte             | tne 25e. 51<br>r fland 52 |
|   | Ach schone doch v gros                              | Ter 20 Ben | vahr dich o           |                           |
|   | Ald sen gewarnet a Si                               | ce. 21 Zen | veg mein he           | rs durch 54               |
|   | Ach treid aus meiner                                |            | de meine S            |                           |
|   | Ach Trener Gott barn                                |            | du dann I             |                           |
|   | Ach treuer Gott wie                                 |            | ibe ben mir           |                           |
|   | Ud wachet, wachet au                                |            | ibe ben mir           |                           |
|   | Ach wann wilftu TE                                  |            | de meine S            |                           |
|   | Alch was bin ich mein                               |            | ch an mein            |                           |
|   | Ach was mach ich in d                               | en 28 Bri  | ch endlich h          | erfür bu 6x               |
| - | Ach was find wir ohn                                | ie 29 Bri  | inn quell all         | er Guter 62               |
|   | Ach wann werd ich                                   | 30         | -                     | 1 110                     |
|   | Ach wie so lieblich und                             | 0 3016     | Prifte mein           | Ceben 510                 |
|   | Abe du fuffe Welt, ich                              | 32         | Christi To            | dt ist 21. 63             |
|   | Allein Gott in der So                               |            | ist lag in            |                           |
|   | Millorn wood had nicht                              | 22 000     | 118 11 190 999 111 50 | Trans In 60               |

Ien lo. Dandet Das II. Regifter.

| Unde Dem Her. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du taufend liebster 10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dandt bem Ber. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Du Tochter bes Ro. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dan Leben Wefu ift ein 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Du unbegreifflich rog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Daf leben Tefumar 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Du wesendliches 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Daß leben JEsuift ein 67<br>Daß leben Jesuwar 68<br>Dein Blut Herr ift 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 40   40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dein Erbe DErr liegt 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shre fen lego mit 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dem herren der Erdf. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cil boch beran un i ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Den am Crentid) 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ein Rind ift uns ge. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den meine Geele liebet 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Konig geoß von 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eins ist noth, and 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein Tropflein von den 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Braufigam Romt 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entfernet euch ihr mat. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Gnaden Brunn 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endlich sou das frohe 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Endlich wird es uns 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhebe dich o meine 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der lieben Sonnen 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erleucht mich Herr 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der schmale Weg ist 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ermuntert euch ihr 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Tag ist bin mein 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erneure mich o ewigs 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Tag ift bin mit fei. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erstaunet all ihr Doh 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Weißheit Licht 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Es gehet wohl Salle. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Freundlichkeit mei. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Es Ging ein Gahman 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Gottliche Liebe 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Es glanger ber Chrift. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Liebe leidet nicht 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es ift ber Roth ein Biel 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Liebe fo niedrigen 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Es ift die lette Stunde 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Lieb ift falt jest in 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Es ift gewißlich an 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Lieblichen Blide Die 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Es ift nicht fcmeer ein 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Dacht ber Barbeit 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Es foste mas cs mill, 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Es toftet viel ein Chrift 13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Rachtist vor der 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Es fen bem Schöpffer 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Seele Christi beil. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Es find foon die lesten 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Engend wird burchs 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ewige Beifheit JE. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die zeit ist noch nicht ba 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eywas frag 14 nach 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dir, dir Jehova will 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Albus faut . t. Diam ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dir sen Lob Herrlich. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thre fort:/: 3ion 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dip ein bas noth, lehre 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J Flienet aus Babel 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Du Geift der allen 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Folget mir rufft uns 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dugruner Zweig bu 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Foer ihr Glieder, last 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Du kicht das ohne 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frag deinen GOtt por 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du meine Seele finge 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Friede, ach Friede, ach 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durch bloffes Gedacht. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frisch frisch hingch 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du schenckest mir bich 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frolich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s | The state of the s |

Froid foll mein Der. Frolodet ihr Bolder Gebultiges Laml. Geh auf meines 145 146 Beh aus mein Bern, u. 147 Gelobet fenftu Jefu E. 148 Genug genuges ift g. 149 Gib dich ju frieden und Glud ju, Ereng von 152 Bott ber groffe Sim. Bott des Simmels u. Gott des Scepter, St. 156 Datt ift gegenwärtig, 158 Cott ift mein Depl 159 BDtt lebet noch, Seele 159 63 Dtt lob ein Schritt 160 Gott lob es ift nun 162 WDtt fen Dance in 162 GOtt und Belt und 163 Gott wills machen, 164 Grofer Gott lebre mich 165 Grofer Emanuel schaue 166 Grofer Prophete mein 167 Groß und herrlich iff 168 Bute Liebe bende boch 170 Bute Racht ihr eitele 170 Suter Dirte wiltu nicht 171

Alb Dand, hahD. 171 Salleluja, Lob P. 172 Salleluja wird man 172 Salt im Gedachtnuß 173 Beiligster TEfu Beilia 174 DErr Chrift der einge 175 Derr beine treue ift fo 176 DErr bein Ohren au 509 DErr TEfu Christ dich I'S Der Jesu Chrift du 177 Derr Jefn Christ m. 178 Serr Jeju beine Dt. 179

143 Dere Glu Deine Sin. 181 145 Derr Jefu emiges E. herr Jeju Inaben: 182 herr Jeju gieb uns 183 Berlichke Majeftat D. 184 Herr wann wirst du 185 Bergliebster Abba dei. 186 hernog unfrer Ceelig. 186 Deut fanget an bas 188 Dier legt mein Ginn Silf Jeju, bilfi fiegen 190 himmel, Erbe, Lufft 191 Hindurch hindurch 524 Hochfte Luft und Hern Sochster Formirer der Dochfter Prieffer ber bu 194 Soldfeeligs Gottes &. Holb des Lebens, Roft 195 Suter wird die Racht. 197

Muchet all mit M. 198 Ich bin ein herr 199 ich bin froh daß ich 200 ich bin in allem wohl 20 I Ich bin voller Troft 203 ich dande dir mein 203 Id babe funden ben 513 Ich bab ibn dennoch 203 Tich bange doch an dir 204 ich den Derren 510 To liebe dich herklich 205 ich sage qui Racht dem 207 Ich seine dich o Gottes 208 Ich fterbe babin mein 208 ich suche bich in dieser 209 ich irau auf Gott in 210 ich will bich lieben 211 d will bich nicht ber. 212 d will einfam und 213 d will sank und gar 214 id will lieben und 215

Id will nicht laffen ab 511 3hr. Zions Burger all 247 Ich will von deiner Rebovah ift mein Licht Gerufalem du Gottes 216 Gefubaue beinen Leib 218 Wefu beine beilge 218 Wefu beine Liebes. 219 Win ben ich menne, 220 Gefn du mein liebstes Melu frommer Den. 223 Teju bilff mein Ereug 545 TEfu bilff fiegen, du 224 Meius tom dech jelbft. 225 TEju tom mit deinem 226 Befu meine Freude 227 TElu meiner Seelen ?. 228 Tein meiner Geelen 230 Tesu meines Hern. 230 TEfu meines Hert. F. 232 TElu meines Lebens 212 TEsu mein Treuer, 233 Resu wabres GOttes 233 Wesum will ich lieben Welu ruffe mich von 235 TElus TElus nichts 236 Wesus ift der schönste 236 TEfus in TEfus und 237 TEfus in mein Freu. 218 TEfus nimt die Gunder 526 Mein Sonn im herg. 238 TEsu mahres Lebens 319 Wefu wie fuß ift beine 240 Abr Christen sehet baß 240 Abr Gefpielen laßt uns 241 Ihr junge Selden auf 242 The Rinder der liebe 242 The Rinder des Hoch. 344 Thr Rinder faffet neu 245 Ghr Kinder GOttes 146 Abr Anecht des Derren The Wolcker auf der 514

In ber ftiffen Ginfain. 348 216 In bich bab ich geboffet 249 Jungfrauen bort mo. 249

> @Ein Chrift foll ihm 250 Jeine Schonbeit 250 Reuscher JEsu boch 252 Nom boch mein TEfu 254 Romt laffet unt beben. 255 Romm Liebfter komm 257 Rom, o tom bu Beift 357 Rom Sterblicher betr. Rom Tauben Romt bandet bem 26 E Romint ber zu mir, 261 Romt ber ibr Rinber 262 Rommt laffet uns aus 265 Rommt und lagt end 266

Quffet uns ben Ser. 267 Laffet uns mit TE. 168 234 lagt uns innigft feuff. 269 Lebt friedfam fprach. 270 Leiven ift Die beste Liebe 27I Liebe bie bu mich jum 275 Lieber Batter uns er. 473 Liebfter Brautigam 374 Liebster Denland nabe 274 Liebster Esu buwirft 275 Liebster Jesu in den 275 Liebfter TEfu Liebstes 276 Liebfter Efu wir find 277 Lobe ben Serren ben 277 Lobet Den DErren ban 178 Lobe Lobe meine Scele 272 Bob fen bem allerhoch. 279 Lob fen bir bu ermura. Lobfinget &Dtt meil 28I Lobet Gott ju feber 283 Kobt GDtt ibr Chri. 284

Mant

| _     |     | 44  | 414     |
|-------|-----|-----|---------|
| E And | 11. | Kei | gifter. |
| 110   | 71. | 700 | Aslage. |

| T .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Mach dem das alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Man Alde bid main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284   | Il Rahmeboffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323.        |
| Muche bich mein<br>Mach endlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285   | Richts bilfft uns bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Man Lobt bich in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | mus bandles all.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 325         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Run das alte Jahr ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291   | Run gute Racht bu eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 27        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328         |
| Mein ganges Dern be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 292   | Runist es alles wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329         |
| Mein herg bich ichw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293   | Run Lob mein Geel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330         |
| Meine Doffnung flehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 294   | Mun Toben alle Wal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33I         |
| Dieinen Jestum las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294   | Run ruht dom alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$95  | Run fich der Lagge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 <b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 297   | 00 10 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 515   | Man and the state of the state | 335         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299   | g .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33~         |
| 0.70 1 0 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300   | Olberund thu bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 338         |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300   | - C. C. L. S. S. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | And 1 4 Cd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302   | - 12 1.0 Am. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304   | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | P 5 . O . S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ma m. f.s. mi i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ~ 5 £ 6 £ a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 528         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | A button bull and but                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | S C. R. M. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45          |
| Mein Jesuder bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16          |
| Mein Jesu bier find 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | OGOttes Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 346         |
| Mein Jesu fuse Gee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | D & Dittel Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | O Seiliger Beift kehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Oherr ber herrlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 / 1 | Dhimmlische Liebe du 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53          |
| Mein Seel geduldig 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 317   | OJEsu Christ der 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | DIEs Christmein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 354         |
| Mensch was suchstu in 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | OJEsu Christ meins 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356         |
| Mir nach, fpricht Chri.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21    | OJEsu du bist mein 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58          |
| Morgenglang ber E. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | O Tefu Doffnung 🕴 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23    | D JEsu Jesu GOt. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.0         |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |       | DIEsufoum sumir 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

|                                       | -   | The second secon | -   |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DIEn König hoch                       | 363 | Schaulieber GOtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 |
| D JEsulegre mich,                     |     | Schan über alle da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395 |
| D JEfu mein Brauti.                   |     | Schicket euch ihr lie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 396 |
| D iEfu meines lebens                  |     | Schönster aller Scho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 398 |
| D JEja juffes Licht                   | 366 | Schönster Immanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399 |
| D Jefajuß wer bein                    | 367 | Schwing Dich auf zu Seelen Brautigam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 |
| Deammes Blut                          | 728 | Seelen Brautigam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 402 |
| Deamin Gottes un.                     | 368 | Seelen Beide meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40  |
| Dliebe Scele Kontstu                  | 368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404 |
| D liebste Liebe mie ift               | 379 | Seele was ist schoners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40  |
| Dinein Rett zeuch                     | 371 | Seizet sehet auf und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408 |
| Dinein farifer Bun.                   | 372 | Cent wie mit erhistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407 |
| D Seelig ift wer ein.                 | 373 | Selig ift ber fich entfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Ostarcker GOtto                       | 375 | Sey gegrupt du Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411 |
| D starcker Zebaoth du                 | 375 | Sen getreu in beinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 412 |
| D Sunder bende                        | 376 | Sen &Ott getren halt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41  |
| Diufer Stand o see.                   | 377 | Sen hochgeiobt barm'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414 |
| Otheure Seelen last                   | 378 | Sen gob und Chr dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 410 |
| D Lode mo ist dein                    | 378 | Ley anversagt o from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Qumbet uste Queu                      | 379 | Siehe ich gefallener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418 |
| Dursprang des Le.                     | 380 | Sieh hie bin ich Chren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| D Batter ver siebe,                   | 381 | Sieh wielieblich und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410 |
| Dwas für ein herrlich                 |     | Singet dem Herrn ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| D Beit sie hier dein                  | 382 | Singi dem DErren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421 |
| D ve ift der Beeg so                  | 384 | Soll ich nach deinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42: |
| Dwie jeelig find die                  | 38  | Solt es gleich biswei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424 |
| A Tichem & Tio natable                | 206 | So ist nun abermahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42  |
| Plichtmäsig geleht<br>Preps, Lob, Ehr | 386 | So offt ein Blick mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Preise den Derrn der                  | 385 | So foll ich bann noch Salamit verfüßte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42  |
| Probirt muß fenn ber                  | 388 | Catalante Dec Jupie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42  |
| Brengter menb lebu ner                | 308 | Rauren, JEfu hai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| Mill and in mir a                     | 280 | Transfer Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423 |
| 5 Julia dus ill mile b                | 200 | Eraufter Jefu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42  |

Ereuer Batter beine 43I Ereufter Meifter beine 434 Triumph, Triumphes

Rube ift bas befte Gut 391 Michasbares ein. 435 Unfer Herrscher 436 Schaffet, schaf. 393 unfer leben bald 436 unfer

Salb und mit

Eine Flammen Ringe recht was

Berborgenheit wie 438
Bergiß mein nicht 439 Berliebtes Luftspiel 440 Bersuchet euch boch 442 Von Du will ich 443 Manfon Seift Wan auf mein Dach auf mein 446 Wach auf mein hern 447 Wacht auf ihr Chriften 448 Bacher auf! rufft uns 44.9 Wann an JEsu ich 449 Wann endlich en es 529 Bann erblick ich bich 450 Wannich es recht be. 45 I Wann man allvier der 452 Wann unfre Augen 453 Mann wiltu meiner 453 Warum wilt du boch v.455 Was ernebt nich doch 456 Was gibft du dann o 457 Was EDtt thut, das 457 Was ist doch diese Zeit 458 Was lobes soffen wir 460 Was machen doch und 460 Was mag uns von 461 Was mich auf dieser 462 Weg Euft du Unluft 462 Weg mit allem mas ba 463 Weil ich nun feb Die 464 Beld eine Gorg und 465 Welt Vade bich, ich 467 468 Wann man meinen Wann bir bas Creus 469 Mann wird boch mein 470 Ber bier will finden 471 Wer ist work wie du 472

Unfer Manbel ift im

Wer nich bunden lagt 473 Ber fich im Beift be. 474 Ber übermindet, foll 475 Wieberbringer aller 477 Bie fleucht dabin der 479 Bie schon ift unfers 479 Wie wohl ist mir wan 48 I Bie wohl ift mir wie 381 Wir loben dich o DEr. 48.2 Wie fingen dir Imma. 483 Wohiauf zum rechren 384 Wohl dem Wien .. en 486 Bo ift ber id onne den 486 Woiftmeine Conne 487 Bo in meinSchafflein 488 Bo ift wohl ein fuff r 490 Bo mein schot liegt ift 491 Womit foll ich dich 492 Wo fou ich flieben hin 493 Wo foll ich hin, wer 494 Wo fell ich mich bin 495 Wünderbahrer Ronig 496

Derfließ mein Seift 497 3 Zeuch uns nach dir 499 Beuch meinen Geift 499 Beuch mich, jeuch mich Bion brich herfur 500 COI Bion fest gegründet 503 Zions Hoffnung Romt 503 Bion flagt mit Angst 504 Bion Bion du Geliebte 505 Bu deinem Felf und 506 Bu dir ich mein hert 517 In dir bon Gergen 518 Bu &Dit in bem Sim. 519 Bu lest mann wir einst 506 Bur Friedens Stabt 597 Druckfehler welche zu verbessern sind p. bedeutet blata. Die erfte spalte beg blats. b. die 2te

spalte.v. ber vere. f. fur. 1. liefe.

p. s. v. 3. f. feinel. feine. p. 9. v. s. f. man l. ban. item b. v. 2. f. Schust. Shat. p. 14. a. v. 4. f. leibel, liebe. item b. v. 4. f. Da allein 1. Du allein p. 17. a. v. 7. f. mache l. mache mache. p. 23. a. v. 1. f. diel. dis. b. v. 6. f. dern. liben. p. 28. v. 3. f. bendler l. headischen 31. a. v. 5. f. begehren l. begeben p. 31. b. v. 10. f. miel mit. p. 54. b. v. 3. und meine Statet. p. 61. b. v. 6. fin Schelle 1. Sowette, p. 68. b. v. 8. f. wers glaubt bat 1. mers alaubt ben hat. p. 70. a. v. 2. hart. l. hat. p. 70. b. v. 5. f. bein gangen l. ben gangen. p. 80. a. v. s. f. lag beis nem !. laft beinen.p.87. a. v.5. f. boren !. fie boren.p. 94. a. v. 8. f. beinen 1. beinem. p. 96. a. v. 8. f. mohl! 1. wohl mir. p. 168. b. v. 3. f. ift Galome 1. unfer Salo: wo. p. 181. b. v. 6. f. und Donigfeim 1. mit Sonigfeim. p. 194. b. v. 1. f. fen gebenebenet l. fen boch gebenebenet. v. 2. f. fingt l. flegt. p. 195. 2. v. 5. f. in armen l. in Den armen. p. 197. a. v. 11. f. einand l. einander, p. 205. a. v. 3. f. er fen l. es fen. p. 216. b. v. 2. f. fluger l. o fluger. p. 232. b. v. I. f. taufend l. taufend taufentmal. p. 23 9. a. v. 2. f. Mein l. Meine p. 258. a. v. 5. f. Reif I. Reig. p. 263. v. 12. f. da ihr l. daß ihr. .p. 280. b. v. 1. f. haft, l. hast basu. p. 285 .b. v. 11. f. Fust, l. Fus. p. 295. b. v. 1. f. gib bich, l. gib bu bich. p. 301. b. v. 6. f. ausgemerckt. ausgemarst. p. 309. b. v. 3. f. Wund l. Mund. p. 312. b. v. I f. bein geift l. ben geift. p. 318. b. v. 11. f. mein genieft l. mein Geift genieft. p. 324. a. v. 5 f. feg, l. fegen. p. 326. a. v. 6. f. euch, l. auch. p. 335. a. v. 10, f. Gang,l. Gefang.p. 337. b. v. 9. f. Dich verirrt l. bu bich berirrt, item v. 13. f. Geift l. Chriffp. 340. a. v. a. f. mir bleibe l. ben mir bleibe.p. 350. a. v. 3. f. bleiben 1. bleiben für und für. p. 383. b. v. 11. f. 3ch. t. In fen auch wo ich fen. p. 384. v. 6. f. muß und l. muß uns. p. 387. a. v. 4. f. Ihn fiebenl. Ihr fieben. p. 388. a.v. 3. f. dirchl. brich. p. 392, v. 9. f. Sund l. Grund. p. 401. a. v. o.f. por bem !. von bem.

Diejen Sagen, was geruffen fem theil, daß bir jegund ftes frafftislich ? Saft du nicht bet offen, ein fo über-groffes mas ichons gejeh'n & Ober Den!, das dir Jefus, hat gewas ift fonft gefcheh'n. than ber fich felbit bir bietet

2. Sat dir nicht der lebens : an.

bift wie gang entjuctt.

3. Sastdu etwa den gefun: wohl herrlich fenn.

Bruft dich tranct.

4. Ja ich muß es fo beten- ben überwind. nen, daß mich Der geruffen 10. Diefe hat bas best era manuel.

Get, und mir fo viel Guis ge: Rub. than, ja an feine Bruft ge=. drudet, das ich diefes fagen trauet, und im Glauben nur fan, bas Er ift ber befte allein, ftets auf Jefu Bin-Freund, ber es einzig gut gemeint.

6. Er allein ift nur gu nen= nen, Herrlich Lieblich, Suß

und Schon, seine

1. Mel. Ich was mach macht mich brennen, dag ich ich in den Städten. mocht fur Lieb zergehn, weil Dere mich, ich mußlich ihn im Geift erblicht, bin dich fragen, liebe ich oft wie gang entzudt.

Ceele faffe mich, 7. D wie wohl haft du's hat Dir nicht in getroffen, liebe Seel in Dies

Funden, eingestrahlt in deis 8. Billig mag bich TEfus ne Seel? Der hast du was freuen, daß dich der so innig gerunden, von der mabren liebt, ber bich will von dem Lebens Quell? Hast du nicht befregen, mas nur dich und was schönserblickt, das du ihn betrübt, und dein Hert will nehmen ein, Diefes mag

ben, welcher liebet beine 9. Dwie wohl ift folchet Seel! Der fich hat mit dir Seelen! welche Ledig, Log, verbunden, heist Er nicht Je und Fren, fich mit Jefu tam manuel? Der fich dir ju eis vermahlen, und ihm lebet gen ichendt, und an feiner recht getreu; Die fich an Vein Menschen bind, u. im Glaus

hat, der nur Liebe ist zu nens wählet, die sich nur an IEnen Bunderbar, Rraft, Seld fum halt, folder Geel es und Rath, fo befind ihn meis gar nicht fehlet, fiel auch ne Secl, drum beift Er Je gleich die gange Welt, und der himmel auch bargu, 5. Er hat meine Geel erqui= bleibt fie boch in Fried und

11. Wer fich fo in Lieb vers den schauet, und ihm thut gehorsam fenn, die in Reus icher Liebe brennt, und nur feine Stimme fennt?

12. Diese sorat bann nur alleine:

)(

Ach Gefu du Brautigam D Jefu bu Sonne

alleine: Bas dem DErren, umfaffen, und bu wirft D angehort, machet fich von Jefu! mich Urmen nicht allem Reine, mas etma Die Liebe fiort, und in jarter Liebes guft, hanget fie an TEfu Bruft.

führet in des Batters Soch geit- Sauß, da fie mit ibm jubiliret, und mit ihm geht ein und aus, da fiebañ in Ewia Feit, fich mit ihrem Schap erfreut.

2. Mel. Id alles was Rimmel und Erse.

Sich iGfu du Brautigam 21 reinefter Geelen! Dir mill ich mich ganglich mit allem vermablen, mein Geifte und Seele und Leibe Dir geben, im Leiden und Freuden bir eingig gu leben. 2. Dir will ich mein Leben au Chren hier führen, in deis bich liebe auf Erden. ner Lichtereinesten giebe mich zieren, sonst gilt auch tein Leven und Lieben auf Erben,

2. Alch liebeste Liebe, o 3 @= fu mein Leben! du bift es, Dem ich mich alleine ergeben : Dich such ich, dich lieb ich, Dich will ich nicht laffen, bif daß dich mein Berge in Liebe

- mas GOtt nicht zu Ehren

geführet fan werden.

Fan faffen.

... Und mann bich mein Berge fin Liebe gefunden, Lichte; nach bir nur D JEfu und wir uns aufs neue in mein Berne ftets richte Treue verbunden; Go will

laffen.

5. Du bift mir ber Schon-

fte und Liebste auf Erben, dir hab ich mein Herne in 12. Bifer fie bann endlich Liebe ergeben, bir will ich auch treue verbleiben auf Er = ben, um ewig zu schauen bich

iEfu, ben mertben.

6. Da wird mir O JEsu! mein Liebster ber Seelen, an Rube, und Frende, und Lie= be nie fehlen ba werd ich bich loben, mit allen Jungfrau= en, und bich in ber reineften

giebe anschauen.

7. Add TEsu mein TESU mit Bitten ichs ichlieffe, bein beiliaftes Blute mein Berne begieffe, badurch auch mein Berne gereinigt fan werben, auf daß ich noch brunftig

3. In voriger Melodie. iESU! bu Sonne verliebtesten Seelen! dem Glange mich rubrei bich eingig ju mablen, Diemeilen er bleibet und nimmer vers fdwindet, wo er fich im Der= Ben fein tieffe nur grunbet.

2. Die (SDtte8=Gefreunde die werden erlangen, unend= liche Schape, und werden flats Prangen, in Gottlie dem Glange und Emigem

3. Und weilen D TEsu! ich O JEfu! Dich einzig dein bergliches Lieben, mich

innia

innig aus Liebe gur Liebe ge= trieben, fo gib mir mein TE fu auch f. affte, jum Siegen, um ganglich zu paffen bas fundlich Betrugen.

4. Du heitigftes Wefen D JEGU! durchdringe mein Herne und Seele, auf das es gelinge mir Urmen, DiG= fu! dich einnig ju lieben, weil ich dir mein Serne auf

emig verschrieben.

5. DIESU du Arte ber. mundeter Bergen! du bei= lest die Bunden, vertreibest Die Schmerken, ach laf auch mein Berbe vom Giffte der Sunden, gereinigt noch mer= ben, laf Gnade mich finden.

6. Dein roffinsfarb Blute Diesu! alleine kan maichen mein Berte, u. machen mich reine, vom Giffte der Sunden und allem verder= ben, ach las mich OJEsu! in deinem Lodt ferben.

7. Und wan es DIESU! mir also gelungen, und end= lich Welt Sunde und Rleiiche bezwungen, dann werde Diesuich beilliglich dro: ben, In Emiger Freude vol-

fommen dich loben.

4. In voriger Melodie Sieh jeeu du Braut's die beinen in Rreuden, man ge ! ben Bergen ber beinen auf Erben wird bange ; weil fie hier mit machten der Fein= den umgeben : D laffe be oh= ne dich langer nicht leben.

2. Ach JESU und wann du auch woltest verziehen, so lag uns dielufte der Eitelkeit flieben, bas wir uns nicht faumen im Glange der Din= gen, die uns nur in Tragbeit und Schlafffucht hin brin= gen.

Du weist es ja wie es ben Deinen hier gehet, wie anafflich ber motte Geift fab= net und flehet ; D JEfu er= barm dich der beinen auf Er= den! die annoch hier seuf= Ben in vielen Befchwerden.

4. D JEEu du siehest die traurige Zeiten, barine die Deinen sich muffen bereiten; da Ehranen Die Mens ge fiebier noch umgeben, mit flagen und Trauren zubrin=

gen das leben.

s. Doch kanst bus nicht laffen, du liebest die Deinen, und folte auch ferne offt dei= ne Suiff icheinen, bift bu boch ber Treue der Emiglich blei= bet, und endlicht noch alles

Gewoicke vertreibet.

6. Drum wird fich noch muffen bas Blat einst um= wenden, mann bu wirst ben deinen die Sulffe nun fen= ben ; denn werden bich loben Jam, wo bleibftu fo tan: fich hat geendet das fchmeth= liche Leiden.

> 7. 21ch ftard uns hiergu boch ben Glauben auf Erden, vermehre die Liebe gum Bol liger werden, in Soffnung

aur Speife mirft geben.

Salng frolig holdfelig hab die Barbeit gefungen. und freudenreich tlinget, Die Stimme Des Brautigams meils ibm gelinget, Das Seelen fich wieder Der Liebe ergeben, zu fuhren auf Erden ein Englisches Leben.

2. DieStimme Des Freundes erquicket Die Geiffer, fo bald man ihn ehret, ben autigen Meifter; o borifte ich ewiglich sont nichts mehr boren, als feine mit Honia Durchefloffene Lehren.

3. Die Stime Des Freundes falbt Dern u. Gemuthe, emige Gute, Erfullet Die Seele mit Ruh und Bergnu: tigften Teinde beffegen.

lich, bas mer fie recht horet, ret.

lag grunen das Gottliche Le-Idiefelbe unendlich zu hören ben, bis bu bich uns pollig begebret, wem fie nur ein= mal burchs Serbe getrun= 5. In voriger Melodie gen, der weis mohl, daß ich

s. Die Borte ber Reve fo Mefus geführet, find Geifter bes lebens mer biefes nicht foubret, ber bat feine Gim= me noch nie recht gehöret, Die meiler (ber) nicht grundlich au GDit ift befehret.

6. Cein Beifte macht Dbem jum emigen geben, er fan aus den Todten jum Leben erheben, dis Segens-Saupt feiner verbundenen Glieber. erquickt bie verichmachteten Dernen fets wieder.

7. ReinMenfch, Geift noch fie gibt uns ju ichmeden die Engel kan diefes ergrunden, was allda vor Tieffen der Beisbeit zu finden, mo man gen, und hilfft uns die mach- die lehr Chrifti im Glauben nur ebret, und auffer ibr 4. Die Stimm ift fo troft fonft nichts zu miffen begeh=











Pennyleucha Sole

